

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





ï

0,400,042

35 8 16 18

were who

Control of the second

n 0 5

के अनुसारो**ड** इस्ति । ज के निर्देख

Eddle Shiftent

1" " il 10 5

٠

## Geschichte

b'e r

Englischen Gesandtschaft

an ben

## Sofvon Kabul,

im Jahre 1808,

neb &

ausführlichen Rachrichten über bas Ronigreich Kabul, ben bagu gehörigen Lanbern und Bollerschaften,

10 a m

Mountstuart Elphinstone, edemaligem Gesanten an ben König von Kabut.

Min 6

dem Englischen überfett, und mit Anmerkungen begleitet

Friedrich Rubs.

3 weiter Banb.

Mii einer Charte.

Beimar,

im Berlage bes Gr. D. G. pr. Lanbes Inbuftrie Comptoirs.

1817·

## Neue Bibliothek

ber wichtigften.

# Reisebeschreibungen

z ù r

Erweiterung ber Erds und Bolkerfundes

in Berbinbung

mit einigen anberen Gelehrten gefammelt

unb

herausgegeben

DOR

Dr. F. J. Bertuch,

Großherzogl. Sachfen : Beimar. Legations : Rathe, Ritter best weißen Falten : Orbens, und mehrerer getehrten Gefellichaften Ritgliebe.

3 ehnter Band.

Dit einer Charte.

205 et mar, andes Anbustrics

1817.



### In ha'l t

Geschichte ber Englischem Gefandtschaft an der haf von Rabul, im Jahre 1808, nebstt ansführlichen Rachrichen über das Königreich Rabul, den dazu gehörigen Ländern und Wölberschaften. Bon Mountstuart Elphinstone, Zweiter Theil, Mit einer Chapte.

•

Indiana to A

Mari | 15

lin .

tia war **B**eroe kaka e de

टो प्रिकाली अब की रूप हो।

Der zweite, Band des Elphinstonschen Werstes, wird die Erwaitungen der Leser gewiß noch mehr befriedigen als der erste; wenige Bucher entsbalten einen solchen Schatz von Aufschlüssen über wahres Bolksleben und über die Entstehung der Staaten; ihre Bildung wiederhohlt sich gleichsam vor unsern Augen, und wir sehen hier die Ursachen vieler Erscheinungen ganz, deutlich, die wir in der Geschichte nur vermuthen oder errathen können, Die Revolutionen, die in der alten und mittlern Geschichte Assens ununterbrochen aufeinander folgen, wiederhohlen sich in ganz neuen Beispielen, die zu einer höcht lehrreichen Vergleichung dienen.

Es ist in der Verteutschung nichts Wefentliches weggeblieben, und selbst Macartnen's Dentschrift über die große Charte habe ich übersetzt, da sie eine vortresliche Erläuterung giedt, ungeachtet allerbings in dem Werke selbst kein Gebrauch davon ge-

Digitized by Google

macht ift. Die abrigen Beilagen find von ber außerften Bichtigkeit.

Die Uebersetzung wird, wie ich mir schmeichle, burchaus treu fenn; wenigstens habe ich es an Sorgfalt nicht fehlen laffen; ich habe auch ben Abbruck bes erften Banbes und die erften achtzebn Bogen bes zweiten, die mir bis jest nur gugekommen find, genau burchgesehen, bie Druckfehler angezeigt, und bie Stellen, wat ich entweder bas Driginal migverstanden ober einen weniger passenden Ausbruck gewählt habe, verbeffert; follten bin und wieder vielleicht einige gezwungene Stellen vortoma men , fo werden billige Lefer fie theils durch meinent Bunich nach möglichfter Treue und zweitens burch Die Rurge ber Beit, Die auf Diefe Arbeit verwandt werden tonnte, entschuldigen. Ginzelne Theite bes Buches erforbern allerdings ein aufmertfames Stus bium. Die fchwankende Schreibart ber Ramen wirb burch bas, mas an mehreren Stellen im Buche über die Schreibart und Mussprache bemerkt ift, hinreichend entschuldigt fenn, auch zu teinen gro-Ben Brithum veranlaffen.

Berlin, ben gten Muguft 1817.

### Inhalt.

717

| E:                              |                |                |               | . s 6. 🗓                                |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                 | Drittes        | Buch.          |               | . Geite;                                |
| Shilberung ber Afg              | hanischen Sta  | mme .          |               | . 3                                     |
| Erften Canicei.                 | Defitiebe Ci   | amine. — i     | Die Berburg   | mer 3.                                  |
| Drittes Caditel Drittes Bapitel | l. Deftliche   | Stämme (       | Fortsegung)   | 68                                      |
| Drittes Gapitel                 | . Bergstamm    | e              | •             | 89                                      |
| Biertes Capitel                 | . Westliche    | Afghanen, I    | durahner, E   | štad <b>t</b>                           |
| Kandahar, Teri                  | iner und Lara  | itfoet.        | •             | . 10 <b>P</b> ,                         |
| Fünftes Capitel                 | L. Die Chill   | fcer, Stat     | te Shasni     | nup                                     |
| Radul; Worddfe                  | Bater dan,     | 5 4, 5 4       | •             | , 160                                   |
| Segstes Capite                  | 1. Die Raffe   | ll ar ja Gas 🐣 | ، عن• يا مِ€. | 202                                     |
|                                 | Biertes        | 23 u d.        | ,             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| dinimental .                    | ,              |                |               | 236                                     |
| Provinzeh .                     | 00 a 18 aban   |                | ia nakasa     |                                         |
| Erftes Capitel                  |                | Bakira unb     |               |                                         |
| Aveites Capite                  |                | Imaks tind     | Salattin.     | 233                                     |
| Drittes Capitel                 |                |                |               | 247                                     |
| Biertes Capitel                 | . Gistan       |                |               | 252                                     |
| gunftes Capitel                 |                | an und Rieb    |               | 257                                     |
| Sechstes Capif                  |                | nd, Wultan,    | reia u. J.    |                                         |
| Biebentes Capi                  | rei. Scafann   | ir god         | •             | 271                                     |
|                                 | Bunfte         | Bad.           |               |                                         |
| Die Konigliche Regi             |                | · •            |               | . 270                                   |
| Erftes Capitel:                 | side's most    |                | •             | - 279                                   |
| 3meites Capite                  |                |                | rung          | 288                                     |
| Drittes Capitel                 | Stan Her       | Cintheiltma    | hed Romias    |                                         |
| in Propingen                    | . 2011         | <b>C.M.y</b>   |               | 292                                     |
| Biertes Capitel                 | l. Das Finai   | namelen.       |               | 295                                     |
| Fanftes Capite                  |                |                | s. Cònioreid  |                                         |
| Sechtes Capitel                 |                | sperfaffung    |               | 304                                     |
| Siebentes Capi                  |                |                | intuna        | 318                                     |
| City Cup                        |                |                | wenny         | 4                                       |
| • (• •                          | Beil           | agen.          |               |                                         |
| 1. Radeicht bon ein             | piaen benanhie | irten Länheri  |               | . 32T                                   |
| II. heren Daries C              | Erzáfisina non | Teiner Meifi   |               | 348                                     |
| III. Gefdicte bes               | Contareiche    | catul feit he  | r Grunden     | ber                                     |
| Duruhnifchen 2                  |                |                |               | 387                                     |
| 7                               |                |                | • •           | 7 307                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LIID       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IV. Pufchtufches, Borterbuch<br>V. Auszug aus Lieutenant Macartnep's Bemerkungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 488        |
| bie Charte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499        |
| Busammenfegung ber Chapte B. (1. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500        |
| Geftalt bes Lanbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,          |
| I. Die hindutusch ober bie große Schneelette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIF        |
| II. Die Pamerkette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 513        |
| II. Die Pamertette<br>III. Der Babaticannudm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 515        |
| IV. Die Sira- ober Rheibertette<br>VE Die Salomonetette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517        |
| We Die Galomonsfette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>518</b> |
| Berggruppen, bie fich oftwarte von ber Salamanistette in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (:)        |
| ben, Indus hinab ausbreiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 590        |
| Betggtuppen, bie fich westwarts von ber Salambietete-ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J_0,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52E        |
| Krecken Mohistan nordlich vom Rabutstuß Bergketten bstlich vom Industrus Tafelland von Rein-Thibet und die Bergs, ide sich nord- westuch nach Jarkend ausdehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504        |
| Show Sattan Aftition was Shaked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 524        |
| Wasalland nam Stain Chibat such his Planas this fish danks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5*3b       |
| Enfeitung gott. Priettieribiger mun nie Berde' inter frit morge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| - meltrid und Jacteno anegebuen + 177.420 ang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240        |
| 2000年, <b>海豚岭作</b> 科自由。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . (        |
| Der Flug Umu ober Drus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 529        |
| Der Flüß Umu ober Drus Der Surchab ober Karatedichius Der Kotticha, ober Babatichaustus Det Atfarraj Der histor, ober Kafernifanfliß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 534        |
| Der Roftima- ober Rabaficaufliff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 535        |
| Der Melarrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 535        |
| Der hiffare ober Rafernitanfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536        |
| Dan Canaldian vote seuferntenning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 537        |
| Apre Dutulmun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 537        |
| Der Macgnaotung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538        |
| Der hisser ober Kafernitanfluß Der Araschaftuß Der Marchabssuß Der Kuß Sirr Der Kuß Sirr Der Kuß Sirr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 /       |
| Der Abbafin Der Kamafluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 545        |
| Der Kamasluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 546        |
| Der Ghar Schin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549        |
| Der Swenfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 549        |
| Der Ghar Schin<br>Der Swanfluß<br>Der Kurmfluß<br>Der Achetam, Behat aber Bikasta ""Hopdaspes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550        |
| Der Afchetam, Behat aber Bihaffa , (Dybafpes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55I        |
| Der Eschenab (Acesines)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 554        |
| Der Rani (Sphraotes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550        |
| Der Aidenab (Acelines) Der Aavi (Hybraotes) Der Bejag ober Bejas (Hyphalis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550        |
| and an individual control of the second of t | QU.        |
| Die Flusse Chorasans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Der Rirment ober Belbenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 560        |
| Der Urghandab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 562        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 562        |
| Der Chaschrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 004        |
| Per Aarnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 563        |
| Sitt Materialian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 563        |
| Der Pulimalan ober heratfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 564        |
| Beren Chubinftone's Remerfungen über Die Charte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 565        |

e iphinkone

Befdreibung

amattar Thefl

Rabu

Elubinfone Befchr. n. Rabut. II. Abett.

Digitized by Google

t p h i c it q i

**B**eforeixung

I not a said of

ist Z sy in a S

### Dtittes Buch.

Schilderung ber Afghanischen Stamme.

### Erstes Capitel.

Peklige Chamma - Die Barduraner,

Ich wende mich jest zu einer besonderen Beschreis bung der Stamme, unter benen man eine so große Berschiedenheit bemerken ward, daß es nothwendig ift, den Kiser zu erinnern, daß sie alle von demselben Geschlecht find, dieselbe Sprache reden und ein Bolt ausmachen. Der gunze vorherzehende Bericht past auf jeden Stamm, wußer wo er mit der Zeit modisiziet worden ist, aber in her kolgenden Beschreibung Abweithungen vordems men. Ich werde mit einer Nachricht von den Berdustänern (Berdooraunees) anfangen und unter ihnen mit dem Stamme Iusoffei (Eusospe). Obgleich die Iussafeile keine gunftige Rorstellung von dem Charafter und ihren Gitten der Afghanen gewähren, so zeigen sich

Die Stamme, die ben nardflicen Theil bes Afs
ghanen-Landes zwischen der Kette von Sindu Eusch,
dem In dus, der Salztette und der Salomonskette
dewohnen, werden unter dem allgemeinen Ramen der Berduraner begriffen, der ihnen zuerft von Ahmed
Schah gegeben ift. Sie bestehen aus den Insosseis,
Oth wan Ahlis, Turrolanen, Kheiberern (Abyberees) den Stammen der Gene von Deschawer
und denen von Bangasch und Khattak. (Bungusch,
Khuttak)

Ehe ich jeben biefer Stamma befchreibe, werbe ich bie hauptpuntte bemerten, worin fie von allen übrigen Mognann fich unterfcheiben. Es ift bereits erwährt worden, baf bie aftlichen Afghanen ihre Bilbung aus Indien de halten zu haben scheinen, und diese Bemertung findet bestenders auf die Berburaner Aumendung. Suit ber frühen

Du ben weiften Inbifden Mortern braden bie Englander ben Mittelton zwifden o u a burd u aus, z. B. Thusleefab, Chalif u. f. w., wabrend andere Schriftfeller bafar a fegen: ich habe baber bie fonft abliche Echreibart
bestehnten.

Periode, in weicher die Conige von Chabni unb Ras bul ben Befit von Sinduftan erhielten, ift ber norbe offtiche Abril bon Afghaniftan immer ber Durchmea gwifden biefen beiben Reichen gewefen; und bie Einwohner babet bie Sitten bes Lanbes nachgeabmt, wo Die Runte bes Lebend mabricheinlich am meiften vorge Philt maren, and bas überbieß gemeiniglich ber Aufents. Buit be Rodigs und feines Sofes mar. Diefe Gemobnbeiten wuiden wahrftbeinlich am frühften in ben Stabe ten und bei ben Stilkmen auf ben großen Seerfragen angenommen; aber fie baben fic am ftartften in ben entlegenern Meften bes Sanbes erhalten, bie anderen wurden, nachdem Die Berbindung mit Indien gerflort war, fortbauernb febr baufig befacht, und bie Gegenwart bee Duranifden Dofs und heers brachte eine Reis anng betoor, Die Sprache und bie Sitten van Chora-Tan amitnehmen. 3m Cangen bereftben jeboch bie 3mbfichen Sitten, mit ben eigenthantichen ber Afgbanen permitibi, noch immer unter allen Berburanern.

Die Berburaner find in gablreiche kleine Gemeinden getheilt. Da fie fammtlich Aderbau treiben, find fie auf einem kleinern Raum gusammengebrangt, als womit irs gend einer der Stamme auskommen konnte, die gang oder dum Theil die Liebzucht treiben, und da fie beständig answachen, findet sich jeder Stamm taglich mehr eingsengt; hieraus entspringen Streitigkeiten um Land und Baffer, und eine beständige Eifersucht unter den benachbarten Stammen. Die Folgen einer zusammengedrängten Bevolluterung, lassen sich auch im Sinzelnen bemerken. Ein 3e-

Diefe Charakterzüge find, verschieden modifizirt, nach ber Lage ber verschiedenen Stamme. Sie treten went, ger fart bei den zerftreuten Bewohnern ber Berge, alf unter henen ber Chenen und Thaler betvor. Die freien Stamme find am unrubigften, die unter einem machtigen Dienbeupt am freitsuchtigften. Die allgemeine Bitte ber Afghanen modifizirt auch bie Gebrauche, der Berduraner; diese Sitte 3. B. macht fie gaaligei, abs gleich ihre besondere Lage sie selbstüchtig gemacht bat; aber ihre Gaffreibeit kommt auf keine Beise der, ber westlichen Stamme gleich.

Die Sitte fich zu gegenseitiger Bertheibigung mit einander zu perbinden, findet unter allen Berduranern, mit Aufnahme ber Jusofsei's, Statt. Sie hat sichtbar ihren Ursprung in dem beständigen Kampfe, der unter ihnen herrscht; warum sie bei den Jusossei's, die fie am meiften nothig zu haben scheinen, nicht Statt findet, vermag ich nicht zu erklaren; aber die Sache wird durch alle Rachrichten, bie ich einziehen tonnte, bestätigt. Diefe Berbindungen baben einige Mebnlichfeit mit ben Sobalitien bei ben Angelfachfen. Gingelne verpflichten fich gegenfeitig einander ju unterftugen, entweber in beftimmten Unternehmungen ober in allen eintretenben Fallen. Diefe Bundniffe beißen Gundis und bie Babl ber Mitglieber bat feine Grangen. Die Berbinbung wifden zwei Derfonen in bem Gunbi wirb fur ftarter, als Bluteverwandtichaft gehalten. Gie find verbunben, alles mas fie befigen und felbft bas Leben, Giner fue ben Andern hinzugeben. Gin Gundi zwifchen zwei Saupte lingen wird felbft nicht burch einen Rrieg gwifchen ib. ren Stammen gufgelof't, fie tonnen Theil an ber Schlacht nehmen, aber fobalb ber Rampf vorüber ift, Freundichaft erneuert.

Sundis finden auch zwischen Stammen Gtatt. Alle Berburaner, mit Ausnahme der Juso ffeild, Othmas Chait, Eurco laner und Khattaks (Bhuttuks) waren ebemais in zwei großen Bunden vereinigt, die durch die Namen Garra und Samil unterschieden wurden, und verpflichtet waren, einander in allen Sambelu beizustehen: aber die Berbindung, ift neuerdings schwächer geworden und alle Berbundrte sind jest nie mals zu einem Kriege vereinigt.

Die Berburaper besigen bie Berge und Thaler uns ter Dinbu Guich und bie mit ber Salomonskette zusammenhangenden, nebst ben Ebenen von Peichawer und Batichaur (Bajour). Man wird sich erinnern, bag ber Ruden von Dinbu Guich mit beständigem

Conee bebedt ift: bie Berge unten, haben table Gip. fel, aber ihre Geiten find mit Balbeen von Richten, Cichen, Ballnuffen, wilben Dliven und vielen anderen Baumen befleibet; und weiter unten machfen alle Baume und Rruchte Europa's wilb. Die Balber auf ben Beraen find voll milber Thiere , worunter Tiger , Leoparben, Baren und Spanen, bie mertwurd igften find. Die Rafern (Caufire) nehmen bie bochften bewohnbaren Berge ein, Die in ber Rabe ber Afghanen jum Sflam betehrt find und bem nachften Stamme Eribut gablen. Die unteren Berge werben von Sindufchen Unterthanen ber Ufghanen befucht, bie große Beerben bon Buffeln und Biegen weiben. Die Seiten ber Thaler tragen, wenn fie angebaut werben, Baigen und Gerffe, boch bangt bier bie Mernte gang bom Regen ab; abet Wie Gtund werben von ben Stebmen bemaffert; Die fie Aberall: Enrefdmeiben und beingen alle Erzeugniffe bet Ebenen hetbor, Baigen, Reis, Deis, Gerfte, Dalfem früchte, Buderrobe, Tabet und Baumwolle; boch if Die Menge Diefer Fruchte nicht überall biefelbe; BBaigen Dais und Reis tommen fich in Defchawer faft gleich mabrend ber erftere in Batfchaur, ber lettere in Smat (Swant) iberwiegenb ift.

Die gemeinsten Thiere find Ochfen, die überall zum Felbbau und in ben meisten Gegenden zum Lastragen gebraucht werden. Esel und Maulesel werden auch zum Aragen gebraucht, aber diese sowohl, als Pferde find in den Thalern von Sindu Cusch ungewöhnlich und selbst Schaafe find in Batschaur, Ober-Swät und Buner (Boonere) selten.

Das Rlina wechfelt zwischen bein ber Schneegebirge, bis ju bem ber heißen Ebene von Peschawer. Auch auf ben Sipseln ber meiften bewohnbaren Gebirge liegt 4 bis 6 Monate hindurch Schnee. Bon ben Abalern hat Dber = Swät ein reizendes Litma; me ist die hite farter als während ber hundstage in England, und nie wird es sehr talt. Untet = Swät, bas von Bers gen begränzt wird, ist heißer, als Peschawer, wis aus berfelben Ursache auch Batschaur im Sommer; aber im Winter wird et, wegen seiner hohe etwas katzter und Schnee liegt alle Jahre brei ober vier Aage lang.

Die Insosseis machen einen setz zahlreichen Stammeraus, ber in viele fleine Gemeinden, hauptsächlich unter demokratischen Conflitutionen vertheilt ift. Sie besitzen die weite Ebene zwischen den Gebirgen, Ostmankhaif und dem Indus; hindu Cusch und dem Kabulo- fluß, die aus dem nördlichen Theile der Ebene, Posthawer und den Thälern Pendsche der Ebene, Posthawer und den Thälern Pendsche der Ebene, Drumstauer besteht. Sie haben auch Pramtaue (Drumstaue) an der Ofisiale des Indus inne.

Der Jusoffeische Theil der Ebene von Deschawer erftredt fich langs den Ufern des Indus und dem Lasduls und bem Lasduls und bem Lasduls und bem Lasduls und bem Lasduls und ben Luffe von Lorbela nach hascht naggek (Hufthnugger). Die Breite derfelben zwischen den Sebtisgen im Morden und den Flussen wechselt von zwei zu zehn Meilen und ift durchgehends sehr reich, doch mehr im Innern, als an den beiden Enden. Gleich norblich von dieser Seine ift eine Kette von Gebirgen, jenseits welcher sich ein breites Thal, Ramens Afchumlu

(Shumig), pon Unter Emat nach bem Inbus er-Arest und bas im Norben burch bie Gebirge von Bung heggangt wirb.

Das Thal Smat geht auf bie oben ermabnte Shene aus; fie wird in ihrer gangen Ausbehnung burd ben Aluf Landei (Lundye) getheilt, ber guerft fühmeffe lich aus ben Gebirgen nach Tutulan Datkani lauft, wo der glug Denbichcora fic von Nordweften mit ihm pereinigt. Bon biefen Puntte ift fein Lauf fub-Das Thal bes Lanbei, bis gu feiner Bereinigung mit, dem Blug Denbicora binunter, beißt Dber-Smat und unterhalb ber Bereinigung wird es Unter-Der obere Theil von Pendicora Dwat genannt. ift gebirgigt und fparfam bevolfert; aber bie untene Balfte bes Thalb und überhaupt Alles, was fublich von bem Bluffe liegt, ift reich und treffich, angebaut. Dit (Deer), ber Bohnfit bes Dberhauptes liegt in bem ober ren Theile und enthalt nungefahr 500 Baufer. Swät ift ein That, ungefahr 60 Meilen tang und 10 bis ib breit. Der ebene Gmund ju beiben Seiten bes Bluffes, ift außerorbentlich fruchtbar. : Unter : 6 mat pereinigt fast alle Bortheile von Dber = Smat mit eis ner noch größern Fruchtbarteit: es ift eben fo lang, aber breiter, und wird von bemfelben Aluffe burchftromt, beffen kauf fich mehr frummt, und ber Bemafferung gunftiger ift. Unter Dwat ift farf bevollert und ber Souptort, Allabdand ift eine betrachtliche Stadt. mat mirb, von Buner burch fteile Berge getrennt, Me ppn Babern , einem unbetrachtlichen Afgbanen-Bemmer fparlich bewohnt werden.

· Bung wieft ein wattebigent je bagiges giner Menal Bleiner Ebeler iheftebt an bie tieffensen fruhen, Beuf. Bar rindu ausgeben, ber burch bie Ditte bon schungs ftromt und bei Derbend, ungefahr 20 Reilen oberhalb Borbela, in ben Jubus; fatt. Die Ufer bes Barrindu find giemlich fruchthar und bringen Reif bernor, aber fie fint, nicht über eine Deile breit; in gie nigen ber weitern Chaler machfen guch bie befferen Gie draidentten ; aber bas hampterzeugniß ift eine fleige Bornige Sundt , bie von ben Afghanen Mhaufit (Shusefht), von ben Binduftanem Cangonni. genangt wird (Panicum italicum). Ihr Gebeiben bangt gent wom Regen ab und in großer Menge wird fie auf min Ale bangen ber Berge gebaut, mo Abfabe, einer über bem am dern angelent find, bie mit bem Rarft bearbeitet werben. Die Berge, bie Buner im Rorbmeften begrangen, file elen ben Raum zwifchen biofim Thate, Dinbui-Cufd und bem Anbus, aus.

Die Dichabuner (Juboons) östlich vom Inbus besitzen Dramter ober Damtaur, ein schmales Thal langs dem Flüschen Dur, bas südwestlich läuft und nahe bei Torbela in den Indus fällt. Das Landscheint Unter: Swät zu gleichen, obgleich es wahr= scheinlich nicht so fruchtbar ist.

Die Berge find boch und auf einer Sute wenige iftens bringen fie Wichen, Sichten. Mallachiffe, wieder Die gichen, Sichten. Mallachiffe, wieder Die Gurg- ven und jagere Bergbaunte henor, aber keine Curg-philichen Krüchte und Blumgn finden fich enghreund die In-

Rest to the Book of

Beild por inchren. o Buf berildbene fintilwend Game. Das Lands ifr gud Bentifut i and entfelteninifiere feft holltelige Berfet. 2 sie herri i kant die

ichfegien ich.

Die Bu fo'Pfei's baben: biefe Lanber gegen biel Bunbert Babre iffine gehabt, unb , bobgleich: Die mitfiel bon ihnen gebort baben ; bag fie aus Beften flammet, Defigen both nur Beffige eine Renntell von bem zir Perunglicen Aufenthalte und ben früheren Schieffalen Bees Stimmes. Der folgentie Bericht if ein Auszug leite leinet fillin, einem Gemifche aus Dufchen und Pele किलि, im Babre 1184 ber Bebfchra (1771) gefchtlebte Matu Sefdicte ber Sufoffei's. Das urfprungliche Der ift von beträchtlicher Lange und , obgleich mit folden gabeln vermifcht, wie bie aberglaubifchen und ros mantifden Borftellungen bes Landes barbieten, bat fe bod Geine Innere Bebereitiffimmung unb Geinen Anfchein von Bahrheit und Genauigfeit, ber the Ansvruch auf Stautwurdigfeit geben murbe, felbft wenn fie nicht burch ben Raifer Baber beftatigt wurbe, ber eine ber erften Rollen in ben Ereigniffen fpielt, Die fie befchreibt, und überdiß gu ben guverlaffigften Gefchichtefdreibern Mfiens gebort.

Die ursprünglichen Sige ber Bufoffei's waren im Garva und Rofchty; der thete biefer Detter wer wieffens liegt an den Granzen der Datfort Ent ober Brufein Gatzouffe, und ift jest im Befige ber Belubichen, inter Refati'Raffire fie muffen daniale weit weniger interfchigewefen feyn, als gegenwärtig, ba fie nur einen

Imeig berifichelle i (Abaltopa) bilbaten : bever anbei Aweige die Maggianete die Mango kongroud die Mabobiet fei's wanns fiermuben aus Garra mit Worth for gegenilies Kubeibenis 3ten ober ben Anfaugibes eg. Selphuphatts berichtlichen Beitrachnung, vorwieben und fiebelteng fith halb ibrrumb int beraffage, par Rabusand Sile woren nach nicht lange bietigewelen, natiglie hem Mirga Blug biffe ab i bem Cabne bes Mirza Ab w faid interpressions and a tentral bear where the second and Abru fied beribten Bound genichteten ? fie trugen mefent lich bei eichpneuf ben Könen von Rarbultan, bebeng bes feine , Morfaben : früher sinnegehobt ::battenie: hang aber malafdeinische Boige bur Umglad Sfalle verloren, merb. des juda agrige sed saunes. Deut bobiereit men. Acfallen markert Alugh, Bagh hebanbelte gleich bei fein mer Abronbelleigung, bie Spifaffeife mit ber graften Auszeichnung;) er bieng in ber Abel von ihrem Beiftanbe ab., um funen: Thron in behannten ; aber bie vurubiae Muchhangiglat; ber Sufoffeite mar einer engen Berbigbung mit einem Monarchen nicht angemeffen, und be ibr Bebenmuth mit ihrem Glude gunahm, fprochen Be bem Anfehn Alugh Begh's Gobn . wunberim . Beine Dorfer, und erfüllten feibft feine Sauntftabt mit Unrube und Berwirrung. Ulugh Begh, teffen Rost jeht burch ban Uebertritt vieler Mangolen geffarft mer, bie ju feinen Sohne fteomien, befolog, fich leiner jusrubigen Bunbegenoffen ju entlebigen: er fieng bamit an, "Maeinigleiten; unter ben Sulaffel's und Baggiquern gu mibren (benn bie Thatteier maren jeht in unebbingine - Sland gerfallen), unb belb bernechnariff et fie and ber

Guite Mefes Stainfiel unt feines offinge freite, ant de deuted gueuft gefdlugens abes bag en Wajnubb, eines Muteriftigen Briebens, Dent ar unter ifnien igie ifchlofen delle falle Saupter ibet viftefn: Beffe miebergehauen hattif Bosonitte er bie Safbiffek diebte foer Beffgungen und derition fie aus Kabulni William Fufails, Muft defe Prefteigebeacht, begaben Angelnichte Bichnesen Defden ab e'r. Dieg Land was Bannals in Elect genig jagmeren Coge / hitrigegenwaring: Die Stantine / hardiffest citral daben. leiten in Chue aften; und Me Gitte ben 9 & AM amwêt i war in Befig von Bollondaften pobie entweb Det gang verfdwunden Enenover ihre Gigerveranbeit Paden. 1.0 Baig h mig it Vefendi flor in ben Sandeleites Sund totanee, die jest in Batfcou vefito jobie Stamme det Reiber und ber Bangalage fatted: betreite ibch Begenwartigen Canber beingenommen; abel alle bie um Abn Theile bes Rabutthales, Die gange Chare von D'e-Thatte romit einem Bhife von Batfdaur, Bifdotfd. Bafateb und ben Lanbern, offlich von Diefen Lanbein 378 jum Sybafpes, geborte bem Ufghanenftamme Die Mofat, ber jest faft gang erlofchen ift. Dus land gwis Aben ben Dilafats und ber Rette von Birebu Guf Be beiben Seiten Des Inbut bilbett bab' Ronigreid Dwa't; bas von einem befonderen Wolfe betichnt wied was unter bem Gulfan Doeis fant, beffen Boffan-Wen Tange über bas Land geherrfcht hatten -. A . J .. 1885 S

<sup>11 11</sup> Bie Rufoffe i'd'iberliegen fich bet ifter eifen Ahtheife bet Großmath ber Dilafat bie ibnen bas Doubet ju thiem Miffelthie anwiefend uber ba grifde

Schaares Untanien, fanben fie ihr tant zu beeingt, with ba ibre Glarte wacht, bemachtigten fie fich bes Ottal stiegen Antheils von Barfchalt eind fiengen sinest Lieg mit diesem Stamme an, worin fie ihn aller fell ber Billungen nbeblich vom Kabut ging beraubten bie verkeleben auch Sultan Dvei paus seinen albem Befreingen und zwangen ihn, sich nach dem Auferlands befreinigen und zwangen ihn, sich nach dem Auferlands befreinigen und zwangen ihn, sich nach dem Auferlands ber eine Betrichaft grundete, die ell lige Geschleitzer hindurch von seinen Nachtonsnen ver Sanpter wacht.

Bayreno vieler Rriege war Utugh Begh geftorben Mib bas Reich Rabut in bie Sande bes berühmten Raifers Baber gefallen, ber bamale befannt gu werben auflerig. Er griff verfchiebene Dale bie Sufoffel's da, Machte aber teinen großen Einbrud auf ffe, bar ffe finde Mer eine fichere Buftucht gwifchen toren Bergen fanben. Endnich fchlog et Frieden mit ihnen und jog fie burch Die Berbindung mit einer Lochter ihres Chane, netter in fein Intereffe: Babet feibft beidreibe biefe Belbaufe in feinen Dentichriften und beftatigt bie Weftbichte feis Bet Betrath. Die Begebenheiten, von benen ich elifen Abrif gegeben habe, nehmen ben größeren Zheit ernis giemtich farten Banbes in ber Afghanifchen Geffichte ein; abet bie naberen Umftanbe find nicht bee Blattille werth, ben fie ausfullen wurden, und ich tann bas de nige Licht; bas fie auf bie Sitten und ben Charaften ber Sufoffei's werfen, in wenig Worten gufammen

Der gunge Stamm fand mabrent biefer Eroberungen unter einem Chan, ber eine weit größere Racht

gehabt gu haben forint, als bie neugy Chaus. Die Glieber foeinen inbeffen flets unrubig und banbelluche tig gemelen su fen; ihr erfter Streft mit ben Gaggias mern entiprang, aus ber Entführang ber Braut, Die gie nem Dherhaupte biefes Stommes verfprochen mar, unb marb pon ben Gaggionern mit bamfelben Geifte ber Ung Berfhonlich teit fortgelatt, ben eine folden Beleidigung noch beutiges Tons exresen wurde. . Die Gemobnheit bes Rohamati ") und bie Dochochtung für Gafte foch nen bamals wie jest, Statt gefunden zu baben und bis meilen verlete, worden zu lenn " wie, nach angenwartig. Mine Anelbote, welche bie Gitten ber Beiten in einem hellen Lichte Beigt, verbient ermabnt ju merben, Dach einer großen Solacht swifthen ben Sulgflei's und Dilgfaks mard Mallik Abmed, bas Dherhaupt ber Jusoffei's, nach ben Dilafel's abgefchidt, um Frieben gu fuchen. Bei feiner Untunft unter bem Stamme beichloffen fie, ibn megen bes Berluftes ihrer Bermanbten, die in ber Schlacht gefallen maren , ibrer Rache aufauopfern; aber Mallif Ahme de Lage nub vielleicht bie Schonheit feiner Perfon bewegte bie Erau bes Dilafaffden Dberhauptes gum Mitteid; fie unterrichtete ihn pon ber Befahr und perhare ibn, bis ber Unmille ihrer Stammgenoffen fic aclegt batte; fie bemeueten barouf einen Befdluß, ber fo febr in Biberfhund mer mit ber Chrinicht, welche bie Alghanischen Behraude gegen einen Gaft und einen

einen die notiche ginem fit interm diebfto ind red D. G. oben ze Abl. S. 353, wo aber burch einen Oruckfehr ber zein Paar Bel Runnawati, flatt Rannawati ober Rahnawati fieht.

Bittenben forbern, und da Mallik Ih mad fich intbedtestempliengen fie ihn mit Auszeichnung und Millten ihm gifchren ein Fest an. Der Barbe, der mahrend bas seiben sang, scheint weniger größmuthig, als bie abrigem gewosen zu sepn; denne alb er die Gioge und Jehden des Stammes sang, flocht er ben sehten Lampf ein und de einigen Zeilen aus dem Gtegreif ermunterte er die haupter, ihren Feind mit tobten, der in ihrer Macht fep. Dieser Kath ward jeht für so schandlich gehalten, das sie voll Unwillen ausstanden und den Barben aus der Aersammlung steinigten. Mallis Ich med erzihelt Enandnis; zu seinem Stamme zurückziehren, wo er, da et; nach seiner Meinung über dies Dielasab gerspagt ward, den Barben sur einzigen Boustandigen muter-ihnen erklärte.

In ihrem Betragen gegen andere Stidmme und Bolter, scheinen sie die List und die Robbeit der Wissom wit der Mäßigung einer fortgeschrittenern Bil, dungsstufe vereinigt zu haben. Mir ward: erzählt, daß sin aus Achtung gegen ihre Herkunft, den in der Schlacht gefangenen Afghanen das Leden schenktenz worans sich schließen läßt, daß sie Swaische Gefangene niedermachten; sie behandeln auch die Einwohner ervberten Läuber mit Milde und scheinen immer dem Grundsabe treu geblieden zie senn, sich nie in wehr, als einen Krieg zugleich einzulassen.

Mis fie ihre Ersberungen vollendet hatten, fchrite ton fie jur Theilung der besethen Lander. Sie wiesen Onfchtuaggar den Angemedfei's an, bie um bieft Beit mis Chora fom gebannten woren und in ihrem

Elphinfene Befor.

Digitized by Google

R mat stouder fil

Befige reftitat droch affirmeria Dio Geggianer waten auch aus beri Bicheiwongistabulgusundu ben Kaifer Baber. vertriebentimorben und hatten ficht mit ben Sufoffei's ausgefahnt, wie ihnen bas Doabiet, bas fie noch inne Sabengatiffe beinen Theil wolf Batfchau'e lanwiefeng worauds fin feltbem vertriebens finden Das gange übrige gand bliebitem Sufoffei's? bie ficht indeffen verpflichtes ten , fün einign geringere-Stammergu, forgen: Die voch 7 guglichfien, unter benfellen matenabie Dithmaufhail benen fie ihr jegiges Webiet in ben Gebiegen oftlich von Bushaur induisten. r Pentifccora, bas banate ein Theifinanti Bas ich and gewofen gu fennifcheffit, bis higiten die Gufo ffe i's, und Ber übrige Theil marb ele nige Sahm hermuch von ihren jegigen Befigern ven Aites folanern ober Turfanern befett, bie es mabricheinlich ben Begganein entriffen.

Die innembiBertheilung der Länder unter den und tergeordneten Zweigen des Stammes der Jusosselles und unter dem einzelnen Gliedern dieser Zweige, wied nühl erwähnt; sie kann indessen Leicht durch den seigen Zudsstand den seigenschume im Jusosseischen Lande ausgehisstelt werden abund man wird einige sehr sonderbate Einzeichtungen sinden Der Stammadet Jusossellt; der erste erward Swat, Pentschore und Mander getheilt; der erste erward Swat, Pentschore und Kunder, und der andere, und der andere, und der andere die Ehren ausde Jusosselle und Kander wieder int West andere und zuselse Jusosselle und Kander wieder int west hesondere und zieht waahhangige Clans, die Accopie hesondere

Muffefei's rund Kamefei's / wait bemen vie reifterie Sibies

Digitized by Google

igigbiet ind M. bei bie Beid.

und Pentidcora und ble beiben lettern Buner er-Bielten. Sedem Clan ward bas volle Gigenthum bes Bobens guertannt, und bie Emater, bie übrig blieben, wurden in ben Stand ber Leibeigenen, ober wie bie Jufoffei's fie nennen, ber Fatire berabgefest. Dit Diefem Ansbrucke belegen bie Ufbefen bie Bauerfchaft. Dier wird er fur bie Unterthanen bes Stammes ge-Beaucht, bie in anberen Begenben bes Afghanifchen gan-Bes Reints \*) beißen! in Perfien werben fie 3bl Reist's genannt. Dies ift ber gegenwartige Buftanb ber Dinge. Geber Glan theilte feine ganbereien unter feine Rhails bei einer allgemeinen Bufammentunft bes Clan und biefe Anordnung warb burch alle bie untergeordneten Abtheilungen wiederhohlt. Jeder Abail empfieng feine ganbereien auf immer : aber eine anbere Ginrichtung ward in ihm felbft vorgenommen. Die Landereien einer jeben Abtheilung wurden blog auf eine gewiffe Ungabl von Sabren angewiefen und mußten am Enbe biefes Beitraums mit irgend einem anderen vers taufcht werben, fo baß jeber gleichen Antheil an ber Fruchtharteit ober Unfruchtbarteit bes Bobens haben fonte. Jebe unabhangige Abtheilung ber Rhafufei's behalt fo bas ihr bei ber urfprunglichen Theilung angewiesene Land: aber bie Unterabtheilungen vertaufchen ibre Lan-Bereien auf eine Mrt, bie ich burch bas Beifpiel ber Daifpithaft, einer Abtheilung bes Rhail ber Rhafufei's und bes Clans ber Accofei's, erlautern werbe, ber jest ein unabhangiger, in 6 Clans getheilter Ulug ift.

<sup>&</sup>quot; Beimuthlid aus Inbien entlehnt.

Die Lander bes Raitpithail find in zwei an Um> fang gleiche, aber naturlich an Fruchtbarteit verschiebene Theile gesondert; ber Uluf gerfaft auch in zwei Theile. die alle zehn Jahre über die Wahl bes Landes loos fen. Rallt bas Loos auf bie Balfte, bie bereits ben beften Theil befigt, fa behalt es benfelben; fallt es aber auf die andere Salfte, fo finbet fagleich ein Austaufch Statt. Die beiben halben Uluffen tommen alle gebn Sahre in einem Dorfe, bas an ben Grangen ber beiben Theile liegt, jum Loofen gufammen. Gine groffe Boltsmenge findet fich ein, um Beuge pon ber Ceremos nie ju fenn; aber ba ber Jubel ber Sieger und ber Berbruß ber befiegten Parthei in einer folchen Berfamma lung Unruhen hervorbringen murbe, fo verfchieben bie Mallite das Loofen unter verschiedenen Bormanden, bis bas Bolt ungebulbig wird und nach feiner Beimath gus rudfehrt. Ift ber Daufe zerftreut, fo giebt bas Dberhaupt des gangen Raipifhail bie Loofe und geigt ben Ausschlag an, ber bei ber fiegenben Parthei mit ber öffentlichen Bertheilung von Allmofen, bem Abs. feuern von Flinten und anderen Freudenhezeigungen gefeiert wirb. Der Austausch bes Landes geschieht ohne viele Unruhe ober Bermirrung: jebem Clan eines Solle uluffes wird ein anderer gegenübergeftellt und bie beiben fa gegenübergeftellten geben ber eine in bie ganbereien bes andern über. Sat bas Loos entschieben, bag bie halben Uluffe ihre alten ganbereien behalten follen, fo. loofen bie brei Glans eines Beben unter fic, wegen einer neuen Bertheilung ihres Antheils, ber in brei Drittel gefondert wird. Die beiben letten Dale, ba unter bem

Rail vithail geloof't marb, war bie Balfte, bie ben fiblebteffen Theil hatte, immer gludlich; und baber baben in ben letten vierzehn Jahren zwei vollige Aus. taufdungen bes Banbes Statt gefunden. Dan tann fic ummbalich bes Gebantens erwehren, bag ber ungewiffe Befis, ber bei biefer Ginrichtung Statt finbet, ein großes Binbernif ber Berbefferung fenn muß; aber tros biefes Binderniffes, wirb bas Sufoffeifche gand mit großem Reif und Erfolg angebaut und die Dorfer, Bafferleis tungen und andere unbewegliche Unlagen find eben fo aut, wie in ben meiften Theilen Afghaniftans. Man follte auch erwarten, bag, fo oft bas Land ausgetaufcht werben foll, ein burgerlicher Rrieg in bem Ulug entfteben mußte; und wirklich nur noch bei bem Ablauf ber letten Frift, weigerte fich bie Salfte ber Raitpithail, bie im Befige ber beften gandereien mar, fich bem gewohnlichen Gebrauche bes Loofens zu unterwerfen. Die Mallits ber anberen Salfte beklagten fich laut über biefe Unges rechtigfeit und forberten alle anderen Accofei's auf, ben Umffurg ber alten Stamm : Gewohnheiten zu verhindern: es ertlarten fich fo viele Uluffen zu feinen Bunften, bag bie Gegner gezwungen maren, nachzugeben und wie gewohne lich bas Loos ju gieben. Diefer Cebrauch beißt Baifd. Er betricht unter allen Jufoffei's und auch unter ben Ruhamebfei's. Die Jeit, wie lange bie Befibungen bebalten werben, ift jeboch überall vericieben. In Buner 1. B., wird bas Baifch jahrlich vollzogen. Bei ben Dichabunern, einem 3meige ber Jufoffei's, taufchen bie Einzelnen unter einender, aber es findet fein Baifc awischen Clans Statt. Bei ben Othmanthail bingegen looft ber ganze Stamm alle zwanzig Jahr. Bet ben Gunbehpurs in Daman werden bie Landereten and in sechs Theile abgesondert, die der Zahl der Clans in dem Stamme entspricht, und alle Clans loosen über die Ordnung, in welcher sie ihren Antheil wählen solse len. Die Periode, in welcher dieses Geschäft erneuert wird, ist nicht wie bei den Jusosseis fest bestimmt, sondern bei jedem Waisch wird festgesett, wann der nächste Statt sinden soll: gewöhnlich ist die Zeit von drei bis fünf Jahren. Um auffallendsten ist es, das alle diese Verhandlungen unter den gesehlosen Gundebprus ohne Blutvergießen oder Zänstreien, vor sich geben.

Unter ben beftichen Afgbanen herricht biefe Sitte nur bei ben bereits erwähnten, und zwei ober brei Clans ber Urukseis. Es giebt einige Spuren, baß sie auch einst unter ben Stämmen in Chorafan Statt gefunden hat, aber bas einzige noch übrige Beispiet von berfelben, bas mir vorgekommen ist, ist unter ben Baraischen, wo bisweilen Dorf mit Dorf, ober Mann mit Mann loof't, boch ohne irgend ein Waisch unter Clans\*)

Diese Bemerkungen werden ben Lefer auf bie aufferste Schwäche ber Regierung, wenn nicht auf eing vollige Anarchie vorbereitet haben. Gin Gefühl ber

Diefe Sitte findet nach Bolney noch auf Corfica Statt. Bergleichen last fic auch die Sitte, die Tacitus Germ. 26. von den Teutschen anführtz wenn man per vicoa lief't, so hat man fast ganz tie bestiebene. Bertheilung der Ländereien.

Anabifangigleit felbft: Abie bie jul Dibiting wefenitif den Shennten ift allen Affhanen eigeifthamfic, allein; vergliden mit ber Berfaffting ber Ihfoffeis, find bie meiften ihrer Regierungeni Defpotien! Die fiebte Banb; bas ihre Befellichaften gufammenhalt;30 diefferingt aus ber gemeinschaftlichen Abftommung und Ber Unterwast figfeit gegen ben Stellbeitreter eines 'gemeinfchaftlichen Stammvaters. Ihre Bofferung ift patelalentfich: aber Me Birbungen, beeftlbehiffinb gung aftbers, als welche man bidfer Form ber Souveranetit befaulegen pflegt. Das Dberhaupt ber Shafuffeis ift von bem alteften Sobn ibres gemeinschaftlichen Stammygtere entsprofe fen, aber jum letten Male zeigte fich feine Dacht jur Beit bes Rabirichah, als alle Sufoffeis fich gum Bis berftand gegen biefen Eroberer vereinten. Das Saupt ber Raitpithail leitet fein Anfeben aus berfelben Quela le ber. Seine Gerechtsame beburfen feiner langen Aufgablung: er fuhrt im Rriege ben Befehl, ift jeboch ben Befoluffen eines Rathe ber Dullite unterworfen, Die ihrer Seits burch die Meinung ber Glieber ihrer Clans Bisweilen mifcht er fich in 3wiftige bestimmt werden. teiten gwifchen zwei Glans, aber fein Erfolg in ber Bellegung ihres 3wiftes hangt mehr von feinen Grunben als feiner Racht und noch mehr von der Laune ber Streitenben, ale von beiben ab. In ber That ents foringt fein ganges "Anfeben "aus feinem perfonlichen Sewicit, und biefed ift auf feine Beburt und fein gutes Betragen gegrundet, er bat tein offentliches Gins . foinmen, und weber großeren Reichthum noch mehr unmittelbare Clansgenoffen ober gemiethete Diener, ale

bas Pherhaupt irgend eines andezen Claus. Die Baupet fer berselben haben nicht viel mehr Gewalt, man wem bet fich indessen an sie bei Streitigkeiten zwischen Eine pelnen, helonders wenn sie in perschiedenen Oorsens beben, benn isder Clau ift, hatt auf einer Stelle gersammelt zu sepnyn durch verschiedene Oorser zerstreutz bie er mit Gliedern anderer Claus theilt, die alle jez hach in perschiedenen Biertelle, und unter besondenen Heutlingen sehen, Lein einziger von ihnen allen best jedoch so wiel. Ansehen, als ein Spusiabler in Englophe

Es ift kaum nothig zu bemerken, daß die Jusofs feis dem Konige Trog bieten; sie ruhmen sich ihrer Unsabhangigkeit von ihm, und halten die Stamme, die unter ihm stehn, kaum fur Afghanen. Ein berühmter Beiliger unter den Jusofsei's soll seinem Stamm einen Seegen und einen Fluch hinterlassen haben, "daß sie immer frei, aber niemals vereinigt seyn sollten." Wenn et den Afghanischen Begriff von Freiheit vor Augen hatte, so wagte er nicht viel durch den letten Theil seiner Borbetfagung.

Ich werbe die obigen Bemerkungen burch einen Bericht von ben Thaten eines Theils bes Challithail, eines Clans vom Raifpilhail, erläutern. Der Theil des Challithail, von dem ich spreche, bewohnt gegenwärzig das Dorf Gallotich, woran noch drei andere Clans ihren Antheil haben. Ieder Clan lebt besanders unter seinem eignen Ansuhrer, der Rasch ir heißt, und dem Rallit seines eigenen Stammes untergeordnet ift, und biese Biertel bes Dorfes heißen Candi is. Alle Ber-

baltniffe eines joben Canbi bezichen Ab auf feines einer nen Clan und er fcheint mit ben anbern Canbis in bem felben Dorfe nicht mehr verbunden, als menn fie in ven ichiebance Thetien ben Landes lebten. Der Mafchir eb nes jeden Candi unterhalt ein offentliches Gemach, mo alle Berathfologungen gehalten werben; bier verfanmein fic auch bie :Manner nun an forethen; und fic an unterhalten; hier empfangen fie Gafte, und maden alle Gefcafte mitten unter ben Glieberm ber anberen Canbi's ab. Gine folche Berinigung wiberfireitenber Beftanbtheile fann nicht Statt finden sone bauffer Ch fchatterungen, bemgemäß vergebt taum ein Zag obne Bant : ift es ein Streit über Baffer gum Felbban ober Die Grangen eines Acers, fo werben bie Schwerter gejogen, es tommt ju Banbeln, bie ju Jahren vom Burcht und Gefahr fuhren, und mit Tobtichlag enbigen. Bebe Beleibigung forbert neue Rache; bieraus entfteben Rachfiellungen, Angriffe in ben Strafen, bie Ermot bung von Dannern in ihren Saufern, und jebe Att von Berbacht, Berwirrung und Streit.

Da diese Befehdungen sich vermehren, so giebt es kann einen Mann von einigem Ansehn, ber nicht wegen seines Lebens auf seiner huth ift. In jedem Dorse exscheinen bie Manner beständig bewossnet, um fich gesen die Abschin ihrer beimischen Frinde zu stächen and Andere von gemietheten Golhaten unningt, deren Zahl sich auf zehn die gwölf und bisweilen auf sentigig his hundert beidusch. Anwar Aban, der Malit das Ghallitheil schieft immer in seiner Dutschin a oder sei-

weie biffriestiefen Jammed fern von fetten Weibern; und gebenriobie feinen Inimmichen Bermanven gefeine Dies der schriften in ihne eine Bermanven vere von Ster fünf, die Waffen und vollen; Wissen ihre Waffen noben füß, und gehrminer über die Schwelle for nich er von vier woer fünf, Bemuffreren umgeben semme Mich of fer ih Ch im, der Neffe ill umrar Chans, ein: Butsche von verwa il Jahren, sagtennit, dus ver verschiebenen Umgeisfen von einem Canbi- bestelben Dorfes auf dieß Ilianere besorwahnt; habe, daß sie wegen der Watsfampelit der Berrheibiger mistangen.

Ich habe bis jest von ben Streitigkeiten zwischen perschiedenen Clans gesprochen, und man, sollte vermuthen, daß sie die Glieder eines jeden desto flarker unter sich vereinigen wurden. Eine solche Falge zeigt sich indessen nicht. Selbst in den Clans ist weder Friede noch Eintracht; die geringste Ursache führt zu einem Jank, ber bald in eine Balgerei ausartet. Der Mallik ober das Oberhaupt des Candi mischt sich hinein, macht Bor, stellungen, besanftigt, droht und bittet, aber seine Berstuche werden oft nicht beachtet, und der Streit dauert fort, bis die Parthei, die sich als die schwächste fühlt, das Dorf verläßt.

Die Schilderung eines besonderen Stoelts, ben ich dennthe mit ben Werten Mostreib ich ans erzählin werde, wird die Minur der Fehden und unterfohnungen weichen den Tufoffelle, die Schwäche der Werthaupter und die Streitsücktigkeit der Clangenoffen beffes zeigen, als olls allgemeinen Bemeskungen; die ich mitthellen

De firrib's Bater batte dnen Streft mit eis nem Mann Damens Girun bie & aber fbre Guitheilt beleibigenbe Worte fieten von; unbijaulent wach Des firribs Bater vermunbet. is Win W are Giffiant; feine Bruder und. Die firribe (Dheinnifff bad : Daupt : 346 gangen Challithaity aber er batte teine anberen Mittel, Genugthung ju erhalten , als ble jebem Eingelnen gut :Sebote fiebn. Gine Dichitga ........................ befroegen gehalte, bie aber teinen befonberen Erfolg: gebabt gu baben icheint. Siniae Lager nachter, all Anmar Chaminet ihe Sutfchra gieng, von :Daf irribl, ber bamals :: mein 25 Jahre alt, war , und gehn ober 19 Bermandten Bealts tet, von benen einine aut bewaffnet waren, andele aber nichts alenibre Schwerter batten; fanben fie bant Sirundas mit zwanzig vom feinen greunden in nob-Ter Ruffung. Anwne Chan mart bieburd nicht nhe hefdredt, ibm fein Betraum vorgumerfen : biefer , Mte griff führte au ben gewohnlichen Folgen; ein verzweis felter Rampf erhobelich gein weichem Woofere ib einen fdweren Sieb in ben Robf ethiett, bind Anmar Eban mit Bunbert bebedt murbet auch viele feiner Bermanbten wurden vermunbet. Gin Soin bes Girumbas unb noch einer von feinen Anbangern wurden getobtes. Da Inmar Chan ben eiften Mann umgebracht hatte, ward er nis ber Beleibiger angefeben dumb mufite mit feiner gamben Ramifie bie Almoti ergerifen. Gn Mich warb er faner Berbamming milbe, lind gab bem Sirumbas noche er übetließ ibm leine Comefter und feine Michte, wine Schwefter Dolirrib & Girune Das befrug-fich mit Artinkita er angte : belle er Ein

in ars Combfine ale feine eigene betrachte, und gab fo illede Beimanbien gurud; aber bie andere behielt er solite fie mi beirathen, benn bie Ratfpilhails beirathen midmale:eine: jum Bluthreis gegebene Rrau, und von Befem Mage fab Doffrelb feine. Schwefter nicht wiedet. Der Blutrache mar freitich ein Biel: gefest, aber 366 fant lein Bertebt swiften ben Kamilien Stath Strund as und Anmar tommen nie gufammen, wenn Sie es vermeiben tonnen, und geschieht es, menben fie det Geficht ab. Anf bie Rrage, mas er, wenn ibn Simmbas allein begegne, thun murbe, antwortete Mafiretb, er wurde ibn fogleich angreifen, um bem Mnariff, ben Sirunbas gewiß unternehmen murbe, anvorzutommen. Gin folder Grimm nach einer Ausfounng murbe felbit unter bem Raifpithail gemigbilliget werben, aber, fagte Dafirrib: "Gines Mannes Derg brennt får feinen Bermundten, ber getabtet ift."

bas Oberhaupt michtig ift, tommen wenigere Unords mingen vor, und der Raitpithail ift inter ben schlimms ften, wenn nicht der schlimmste der demokratischen Claus; aber ahnliche Erzählungen sind von vielen anderen Claus in Umlauf, und in den meisten Theilen des Landes les den die Einwohner in beständiger Jurcht, wie Wilde, und pfligen und fien mit ihren Flinten und Schmerten demassinet. Ran sollte erwarten, daß die Gefahren diests anarchischen Bustandes die Schwachen zwingen würden, sich dem Schuse anderer zu unterwerfen, die stütter alausie sind, und diese Weise wenig

mabre Unabhangigfeit unter bem Balte forig bleibene Raffim Chan und anbere folde Dherbause murde. ter, bie ihr Anfebn über ihre Stamme gefichert beben menn es beren giebt, haben mahricheinlich einige Alme terflutung von biefem Grundfoh erhalten, aber unter bem Raifpilbail und apberen, bemofratifden Uluffen tonnte ich teine Spur eines folden Syftems entbeffen. Die Schreden biefer einheimifchen gebben werben biffe weilen burch einen Trieg mit anderen Uluffen permebnts Diese Kriege entfleben aus vielen Ursachen, aber bie gewöhnlichfte ift bie Berführung einer Brau bund ginen Mann aus einem anberen Uuf ober bie Blucht, einet Liebhabers mit feinem Mabchen ju einen fremben Aluf. wo er Sout fucht. Er wird nie verweigert, und bringt bisweilen lange und blutige Kriege hervor. "Ich werbe ihre Befchaffenheit wie gewöhnlich burch bas Beimich bes Raifpithail erlautern. Die Frau eines Fatin ente fiob in bie ganber ber Babufei's. Der gafir feige mit einigen Bermandten, um fie gu tobten, und be at befregen in ber Racht umberfpahte, warb er von bema ienigen, ber fie entführt hatte, und einigen feiner neuen Beiduger angefallen und niebergemacht. Als bie Rade richt gu bem Raifnifhail tam, schickte ihr Chan einen Trommelichliger ab, um bie Dallits ber feche Glans aufammen gu rufen, und berathichlagte, ph ein Brice au unternehmen fen? Die Mallite tabrten nach ihnem Clans jurud, und unterrebeten fich mit ben Saupterm ber Canbi's, welche bie Meinung bes Bette auf ben Berfammlungen in der hubichta einhohlten; Alle waren eifpig auf Rache, und in brei Sagen verfammelte fic

werdiginge Beuß geruftet, und matiderte in berfeiber Race ga einer Berbammung, ble einen Theil bes gluffor Sh'a t'auf. Die Banberelen ber Babufel's leitet. Gie siffen Wie Berbammung ein, unb errichteten eine Schans Die Babus WB; bie bas Waffer won'ihren Relbern ubgefchnitten feben; verfammelten fich fogleich, und marfchirten gegen bie Shunge. Die Raifpithails waren fechstaufent Dann publicumd bie Babufei's welt jahlreicher. Beibe Theile Datten einige Beiterel und efnige Suntbert Bicallumer (bied beine fantafifche Tracht ansgefeichnete Rrieger, De Berbutten find zu fiegen ober zu fterbent. Die ubris git beftanben aus einem vermifchten Saufen; einige Reigen bide, gepotterte Bamfer, anbere eine filberne Ruffung, wieber andere Panger und andere leberne Gus paffer alle maren entweber mit Bogen ober Flinten, nit mit Schwertern, Schilbern, langen Afghanischen Reffern und feifernen Speeren bewaffnet. Benn fich De Betet gu" Beficht Comlen , feuerten fie guerft auf eine affer bernach rudten bie Dichailumer aus; und foche sen mit bem Degen enblich tam bie Sauptmaffe gu eihem bichten Gefecht: Die tapferen Danner auf jeber Mite maren fin Sandgemenge; bie Reigen, bie bei weis fein bie großere Bahl ausmachten, gogen fich auf beiben Briten farfit, nahmen aber un bem allgemeinen Ge-Wen Theil: feber Datin fdrie, und ichimpfte feine Bierfacher mit."fo' tauter Stimme, als er fonnte. Belbit bie Beiber bei Bufire (benn bie ber Sufoffel's Bernten 'nicht offentlich ericheinen) fanben binter bee Sinie, foligen Etonnieln und thtiften Baffer gur Ers

fridding an steamhindsteil union Chains waren which Theile erichopft, und begaben fich nach Saufe! !! !! beiben Seiten murten viele getobtet und vermundet. Es war, fagt bien Gewilliemann, effic effdreitiche Soliade, Bede Burben battbetigeniadt, unbbielnadi richt talle mach Peftifa wer gatir Ronig. Die flibrie indeffen gut Winem wichtigen Erfolg bie Ethanige Blibb. Die Lanbereite ber Babufti's" beribeten, das Dangel an Bafferg ber Rrieg bauerte brei Jabre, biele Utuf fen vereinigten fich mit febem Rreiteitben Bheil und bas gange Land bis ju ben Gebirgen binauf war in Bers wirrung. Buleht mifchten fich viele Chans von neueras len Uluffen binein, und vermittelten einen Refeben. EB werben wenige Gefangene in biefen Kriegen gemacht fie ftebn in ber Billtuft bergenigen, bie fie nehmen i biefe befalten fie einige Beit und luffen file auf ihren Relbern arbeiten, aber immer geben fie fie gulebt offie Effegelb 

Der politische Bustand fast fammtlicher Insossells ist durch bat, was ich von einem Ulus gesagt habe; geichtlebert! Einige febn jedoch unter einer uriftstehtit ihren Begierung. In bissem Fall geben Reichthum und Geschicklichkeit bem Chan ein! Setvicht, bas er unter bem Raitpelhaft nicht besigtet. Ich tenne jedoch kim Beispieli, daß ein Chan bei irgend einem zweig der Infossellich vom Indust eine beträchtliche Racht bei state ausgenommen in Pentschare. Die Psichardung, win zohleicher zweig der Insossellich, die Billich vom Badus leben, verstatten ihren Hauptlingen eine geoße Macht, und find sollstie feit von den Felden und

hang Plyipprojestens das unter den gaphen Juseffeis Statt findet

Bei, weitem, ber imachtigfte Chan unter ben Infof. feis if Raffim Chan min Dir in Papafocora, Sauptling ber Malifeife, 34 bin guger Stanbe, bie Art naber angugeban ... wie er feine-Macht erlangte. As ift inbeffen gemiff, baff er berrächtliche Schafe befaß und burch Rauf aber Anmagung große Beffcunsen pgu feinen eigenen Wermanbtem erlangte. wanf fich hierauf felbst bagu auf, die Privatrache und bie fie begleitenben Unordnungen ausgurotten. pertrieb viele Schulbige aus bem Stamm und eignete fich ihre Landereien gu. Er verband fich mit benache harten Dherhauptern, er ermabnte fie ihre Dacht in ihren Uluffen gu verftarten und fand ihnen barin bei. Er unterwarf fich auch viele ber nachften Raffern und erhob einen Tribut fur fich felbft; und vermittelft bies for Sinfaufte und hes; Grings aus feinen Befigungen unterhielt er Laute in feinem eigenen Gold und erlangte einen entfdeihenben Ginfluß über ben Stanim. Geine größte That, Die am meiften zur Erhöhung feis nes Rufe und Berficetung feines Ginfluffes beitrug. man ein gludlicher Rrieg, ben er wiber einen Gulten über eins ber vier fleinen Ronigreiche von Rafchtar unternahm. Raffim Chan, nachdem er große Schwise rigfeiten bei bem Buge fiber bie fcnerbabedten Gebirge übermunben hatte, nahm bie hauptfiabt and ente thrante, wie ich glaube, ben Surften, verfuchte aber nicht ubest gand zu behalten. Sein ganger Ming ift

ihm juht vollfammun geburfam: Arzlam: Arz. Auflichen piß feben, Körparliche: Arvafam: penreten Baden mach faild: hinrichten laffen. Ar bet die innarten Baden mach faild: pettetz und seine gells Arhnung: ningsichrie Anterthands her nicht unbeliebt ik. Alfe Arlien; in: Anadhenfeitra: gen den nicht unbeliebt ik. Alfe Arlien; im: eine Adgahe, aben ge erhält keine Aiglichfer; unn: feinem: Algahe, aben geban dat die Phing petrathen; einige: Annobrattsche Geint es fein Plan: gewosen zur Appnischer: in: den ktamme eine Parthei zu bilden.

Aminische Befor, v. Kabul.

heiligeliethe meinge Weig ganes, Wilige liphiotes, Aweitie Wei-Bungerenoth gur? WHS mundetfing chies ! bem . Dens fdias grenten greichet, netnige wehige Gafthmeter und Binbud mitde : Claffed zi bie g Geneftifflitht "Hillb" allen Baffelen fort, und einge Bileber Wighartifter Stamme, Wie unter Umfondengi bie ift ofte beit Betige bon Batte orntebelgio et ill empo eine: Suffaffigfich Genne eing eto autout find) machenben abeigen: Wheil vollet Delle aus 1200 nelften Frierogiverichten inner biete weiben: Biffeffetrben bitif beir Gebfrgen. "Gie fhabift bute Gand leffe weisen infibt ab Wittgefeber bes Stant betrachtet Andreffe estibileir ettaube, bei ben Dichteges gegenwartig ju fenn. Bebet Bufte ift benferfifte unb terworfen, auf beffen Gebiet er fich aufhalt und ber rin & bummit nove Gere genanne wirb. Er bezahlt bem feften velage 20gabe dund eift innd bertflichten, omit. Confliffereiffer gie gewebbeef? wie bie Gelbeigenen iff Bie munich Det Bier Buth Petriell Balle. Auch Achingen und fonat tobieren derfrem affile weren word in befellich gu febille biefe betrandeen Gift Battie fanife ber Buffe fich vonreffelink deri bun'n nicher tieffich fen Gaug berfprechen ; er multe fich eber in 1900 verzweiffungebollften Rampf eitikeffen, uld gingeben, Das ein Andeler feiter Batie bereibigis. Ben' Salte Weht is freb franto ein Gewirbe gut till. Sein , dis Bagentinier fire filmen and anginer worthen but he beiten und felbft ganb ju pachten, als Basmablitate Colonus; benn fein Berr bat feine anderen Anfpruche ait ibni, Cafel Bie fofigefelles Migabell einige biffimmte Beiftungien , TBiet Gernach termabnes werben Willen, Riffe eften Seise fine : Affeigen Brichmiste Stellen in der Generale Alphialbene Bellor. b. Robul.

Maires von Must harry milde behandet. Der Hage wurde von ignoßen Grungendurch die Schande abgeschrack, wie miet und geher durch das Recht des Fakirs, sich nach dem Gute eines andern Jusossellen, ein Recht, das er immer ausstellen fandchinde mis großes Ressen, von geneigt ist: wiele Leute Amp immer bereit einen, dan geneigt ist, steinen Gewie zwoverendern, anzunehmen und zu beschichen Gewie zwoverendern, anzunehmen und zu beschichen Gemeinden spiecidet; den Ausstellicht ist, zu dehutz benn wer auf einer todliche Auf deleidigt ist, z. B. durch die Ermarstung eines Kurwanden aber die Berschung seines Weiseleichen aber die Berschung seines Weiseleichen und sieh zu rächen, seinen Unterdrücker wiedermachen und sieh zu rächen, seinen Unterdrücker wiedermachen und sieh, durch die Stucht in das Gebiet eines anderen Linsses, in Sicherheit seben.

Die Gerpen haben Leine Macht, von ihren Fatischeit zu erweifen. Sie erheben Abgeben von der Appeteil zu erweifen. Sie erheben Abgeben von der Appeteil zu erweifen. Sie erheben Abgeben von der Appeteil fündende eines neuer Katisch und auch eine Buse für Tabe ihr fatige ihr Auber ihrer Galisch und auch eine duse für Fate ist, was aber der der Geren ist, webe ger weiterber Ander Auser duschneiten und ihre Aberden, alliere führlig ist. Die Fatige ist, weit ihre Strudigsten und hlutigen Febben, so gere imier ihre Strudigsten und hlutigen Febben, so gere imier die Kolen ihre Strudigsten und hlutigen Febben, so gere imier die führen Gro-der für der in der Abgesten Groden für sie in Bestellen, wohrte sie ihre fied in Abgesten für der der boten ift. Ihre Saufen, Wallen, wohrte hie der Find im Allgemeinen schlechter und ihre Aleidung ist. Aussen als die der Find und ihre Klichenen

- 12: 10:33.2 1.3

fe find insgesommt febr maßig und bonfon aft beniadeliche Summen durch ben Werden ihrer Arbeite befine bers wehn fie Sandweiter find; und ben Annuche ihr ter Seerben, zusammen.

6:33.10

Anger betr mit bem "Aderbau beichaftigten Galias 'atbeiten viele ale Mnurer, Bebet, Ratbet: ni. finm. benft bie Afghanen treiben biefe Gemerbe nie. Die Lage einiger von biefen Sandwerfern ift eigentaumith. Die Grobidmibte, Simmetleute und Birtfcheren ineift ben Trommelfchlagern \*) find an gewiffe aunbie gebunben, haben ein Stud Land und abeiten umfont für ben Canbi, bem fie folgen, wenn er feinen Xills einthalt andert; alle Unberen baben fefte Bobnfige unb werben von Einzelnen bezahlt, felbft ber Der eines Sandwerters ift genothigt, ihn fur feine Arbeit gu begablen. Afghanen, die von entfernten: Stammen tommen und beren Berbinbungen unter ben Bufoffei's nicht betannt finb, muffen fich ale Katies antiebein, aber Bufoffeis, bie fic von einem Muß zu einem unberen begeben, befonbers wenn fie nicht and Me muth gegwungen gewefen finb, ihre Banbereien ju verfanfen , werben als Stammgenoffen dufgenommen , ein Stud ganb wirb ibnen angewirfen unter bet Bubingung, im Rriege wie bie Glieber bes Muffes gu bienen. Sie werben inbeffen über öffentliche Angelegenheiten nicht in Rattle gezbijen, fieben abet unter bem Schiede frgend eines Einzelnen, ber ibs Boftes matentinimi.

botte in a cook danks for the

<sup>\*)</sup> Diraiteniam, vier beift es Bebinnelniefferi ? . ....

Einige Degguner, die für ein kolegerifches Boll gehale, ten werden, haben auch Erlaudnis bei Jusolseischen Utaffen zu dienen, nub für beren Beistand werden fie burch: Länderrien belohnt, wo fie unter eigenen Obera häuptern gemeinschaftlich leben. Der Justand der Fas, dies ift nicht in allen Glans genau berfelbe, in einigen sind sie von Abgaben frei, und in anderen ist der Bezteag derfelben und der Bussen verschieden.

Ehe ich die allgemeinen Berhaltniffe, bes Uluffest verlaffe, muß, ich bemerken, daß die meiken Stamma Istle von den Estenn erheben, die in ihr Land bins einkommen oder durchgebn. Der Ertrag fällt bisweis ien den Uluffen, aber öfterer bem Oberhaupt zu. Der Gandel jauffenhalb ihren Granzen ift nicht beträchtlich, Wie führen Setraide nach Peschwer und hringen eis wise von den faineren Manufactunwagten zugud; aber gewähnlich werden diese bei ihnen selbst verfertigt.

Bas ich van ihrer Meglerung gefagt habe, hat dereits einiges licht auf die Sitten der Jusofsei's geworfen; bas Uebrige wird in eine fluchtige Schilberung pong ihren Cewohnheiten und ihrer Lebensart verweht werben.

Die Saufer im Zusoffeischen Lande heben gemei-Malich finde Dicher. Sie bestehen aus zwei Simmern und einem offenen Borbofe. Das innere Bimmer gehort ben Beibern: bas anbere wird von ben Mannern gehrancht, um barin zu fiben und Safte zu empfangen; ober bei heißem Weiter bieht biezu bee Borhof. Bid ficht auf niedrigen Betten aus Leber/ dus abes in einen bolzernen Rahmen gestannt ift; fünf oder sechs delfele ben, nebst einigen Polstern zum Schlafen darumber einige irdene und hölzerne Geschirre und einige Abeid bertiften machen das ganze Hausgeräthe aus. Die batten täglich zwei Mahlzeiten, ein Frühliche dasigi Brob, Milch und einer Art dieser Risch besteht, zum ein Hauptessen, wozu Brod, Brei und anderes Gemüße mit einem, wiewohl sehr sparfamen, Insag siehe fang sied gebort. Im Sommer, wenn die Tage sehr sang siede nehmen sie einen Indis von heisem Brode unt Mittig.

Die gewöhnliche Aleibung ber Manner ift est baumwollenes Dbeitkib, bas bis au ben'nutienen kinderen beitraph an' ben'nutienen kinder bis auf bie Kiffer hindbfallt; es fir entweber bunder blau ober init ber Kiffer bes Grandtiftsaufins grau'ye farbt. Sie tragen auch einen großen, weiten, weißen Aurban, ein Piar Baumwollene Sofer und eine Paar Sandalen, aber ihre Kleidung fir nicht vollkändig bei fie einen Luttbfche, bet über bie Schuttern Berner bangt und von und hinten bis unter bie Schite gest Er wird bisweilen statt eines Gurtels, oft auch statt eines Mantels gebraucht. Sie haben auch Freizeit eines Mantels gebraucht. Sie haben auch Freizeits unter Weiter wiede gerund unten Weiter, und um den Unterleit in viele

Win großes, aus blauer Beibe und Baumwolle gemifores

Die Frauen tragen einen Rock, ber über die Bruft febr enge und unten sehr weit ift: sie haben viele golobene pub silberne Zierathen, wie die in Indien gebrauchlichen Reins der beiden Geschlechter trägt das, unter den übrigen Afghanen so gewöhnliche, weite hem be. Die Beiber der Jusosseis sind sorgsältig verschleiert, und sie verlassen niemals ihre Wohnung ohne einen Mantels der Zurka heißt, und sie vom Kopfe bis zum Kufe bedeckt. Die Weiber arbeiten nicht außers halb der Sauser: die armsten hohlen sich zwar Wasser, aber immer nur bei Nacht.

Sie Borfer find mit Strafen verfehen, aber obnie alle Ruckficht auf Droming. Sie find feboch fishe nett und remilich, und biele Maulbeet is und andere Fruchtbaume find in benfeiben auf auth abgepflanft. Beves Haus hat einen Garten und einige Weinstocke.

Da: die meiste Arbeit von Fakirs. hektlichter winds facistelle nun die damsten Auforfeits gutöthist zur anden ten; ide anderen mehnien bisweilen Abit un der Mis hellung ihrer eigenen Felder, aber mehr um der Mis weging und des Weifreits willen, nichtung emstlich zu wedeten. Sier führentindes die Ohnkusschie alber die Beitrich und teiten die Odmiten ihrer Fassisch geben fie get Hours Wennicht in des Spielesten geben fie ynr Hobspiele, wert sie Winter den größten Theil des Misgelingit Mischlichten den Arbiten zuch dies

Mainer Jubelligend Auflähland werben boil gunt augemefin Gebrauch gehalteng benn nur wenige Leute vanden m Saufe. Bisweilen treten Rnaben, auch mandmal Beiber auf, bie tangen und Ballaben und anbere Lieber Angen. Die Jufoffei's felbft fingen felten und treiben teines bon ben mit forperlicher Unftrengung verbunbenen Spielen. woran fich bie gemeinen Ginwohner von Chorafan ergoben Ihr einziges Bergnugen ift, mit Pfellen und Bogen boil Alinten nach bem Biel gu fchiegen, und fich im Gebraude bes Schwerts zu üben; weil er unter einem befiegten Bett wie Spartaner unter Beloten febt , und vollig uitell hangig von Allem umber ift, ift jebet Bufoffet von bie Ibee feiner eigenen Burbe und Bichtigteit erfullt. 360 Stola zeigt fich in ber Absorberung threr Belbet, 'th ihrem erufihaften Betragen und ben boben Ausbruden, worin fie von fich felbft und ihrem Stamme fprechen; fie wallen nicht einmal bie Duranen für ihres Gleichen bale ten. Ihre Unghhangigfeit und ihre beständigen Sandel machen fie argwohnisch und reighar, geben ihren Sitten etwas Burudftogenbes und entfernen bie Ginfacheit unb beit mffene. Befen , woburch ibie abrigen Afghanen to febr gofallenia Sint Bangeni find Die Diamer groß, aberibed Bilbung ambi Cathereft febr venfchichen. Bei benjenigent die fich burch bas Wigenthimficenibus Stammat all meiffer auszeichnen , fallen ginem Franben ihre fallen Barbe , : greften: Aufen , : wihen : Barte .; ibre angenamites me. friegerifche Soltung, und ihm ftothes und abermatthiges Betragerpi befonders enfir Bin ffib famidlid Napfer und imafifeigeigebeleicht fie benimeflichen Stane mennin biefen: Bigaufchaftennunitgpiebenien Ble fich

fifod : forigibig : gegent tibte riebrettet. Stantmaenoften : Up Jemanbiilm Arfmith skuffinken, oso bas er auch Bodin be If aftich Gegeldmerngur miethen, bober gegeld thigh feine Banbeneiter ju metterffett, n for bemerthamana Prim den i, drim: battenm: gloten mietgielteine gint gut ve micht balte auss feinen Benten mitelt befeeft i fo vene liffe er Feinen: Stenny : tmb:::geht? abf. eine: Wallforth. dalde Wedda projekte i neistlicht gefeinen Stad . In. L. Inbigna aber wendentes aimikapferer und spauchteter Atonn ifig fo mirbanfeballe Weine Mulligentheis belannt, wieb preise. Bufammenfebuft: fin ville abrabilt sunbe er : in dat Bece gefest, Die es ihm verftattet, ohne Schaam in De Deimath ju bleiben. Er bat noch eine andere Art Unterfühung gu erhalten, im Gebrauch, aber felten, will fie fur entebrend gehalten wirb: ber Dann, ber fich in Roth befindet, geht' burd alle benachbatten Dorfer, fteht außerhalb berfelben Mill, und weht fitt feiner Lunbiche. Das Beichen wird fogleich verftanben, und verfchafft jedes Mal einen Beitrag.

Die Jusofsei's in ben bohern Gegenden sind ungemein mäßig: aber in ben Ebenen sind sie wegen jeber Art von Ausschweifung verrufen: Laster, die sich
nicht nennen lassen, werden mit der widerlichsten Deffentlichkeit ausgeübt; das Spiel und die Berauschung,
die durch Opium, Bang, und andere Safte hervorgebracht wird, werden bis zum außersten Uebermaaß getrieben. Richts besto weniger zeichnen sich eben diese
Stannes Michts besto weniger zeichnen sich eben diese
Grande Michts iften Migieniste auf alle Fornien von ihre

ift ihre Lage in ben Gebirgen besonders in Dber : Smat. Gie find bort weit med mahrhaft ehrmurdig, als in den Ebnen; aber ba fie furchtfam und untriegerisch find, werden fie verachtet, und Gelbit auf bas Les nicht viel beffer als Zafirs behandelt. fen fieht man bort als auf eine unmannliche Bolltommen. Ginige Leute von ben Radpithail fanbeit berab. ben einen Mullah, ber ben Roran abschrieb, und ba fie die Sache nicht richtig verftanden, bieben fie ibm ben "Ihr erzählt uns, biefe Bucher Ropf ab und fagten: tamen von Gott, und hier macht ihr jie felbit," Di andern Jufoffei's des Dorfs tabelten Die Morber, erffarten ihren Diggriff und veranlagten fie gu bem Geftanb. ein fo geringer unüberlegt gehandelt gu haben: niß, Werth wird unter ben Naikpikhails auf bas Leben Mullah gelegt. Rid & teffo weitiger

defallendibergieten i fram Stategietelle Britantelle Beigeren ibner bille.

Biebich an: den: einenbillichen: Siele vergeffen beiten m baufigen Abbiddibienngen ficheillen; mit, ber Liebe aus drem Buibe nitht idereinguftingen. bis ich ibnen beiges. tegat habe; .. abturiditiffethe! Hally fair haig bang bentife dalam epper gobiffe ift : Diefitiffachnist immeichiaftbaschen Mannat vielnapfiei Condinatetibeniffghalbri symachen efiftundin and instrumentignerhaßt jatter Michigalie inch feinem Meitern patel Berte histogeneuft, such fran fein fent beführ gente bas phia offic enthibled wiff ie ernffalure identif glebt , Mad: Mad matterbungen sfelburg pater ber Marn bat. feit dangebil Beite einen authitethadenen Strams unte Abenthebremschunghesoffen: fie biber ihres Michtupa pie inder briffergiffich nammen gent ben bon bid fen Banbes : wer beiele! Da briebnbester im. Beffe Afghanie fort. Dyna feet prund : auch Mach ihnem fall : munde bie Mongholischer Deere intmer vorzessmälle von ben finn gebornen burch Fremde ergangen Diefe Urfachen fiffe ten Subfen mit Golonien ihne iben: Pbiogentingen ber Afgbanen ung bie jest Patanenibeifall unbiblign ale leni Begendern von Dind uftum andrid glannigefundes welben, biemeilen mit ben ührigen Ginwebnen pare miftht, und besmeiten unter mignen i Auführern gefone melt, wie bin Babobs; van Zarra ta kab unt Ana bal, Carnaul und Cabappa. Die größte Colonie ift vor nicht gar langer Beit hauptfächlich von Aufoffei's gegrundet: 3ch meine bie Rieberleffung ben Robile las; bie burch ihre Reiege mit und in England de be-

Rinif geweiden finde Por Thre indestaffung bat diches wie Wie Afgeforiffe ent Wemperater bie Derrheitigter inde rentible Serren bes Sobent und bib dittern Mahanen Web Patter und gemeiniglich ibes Balbaten ; abert biet! Aberak zeigtell aleby emeinen Afghangu bine. Umebe Blagteffeis unto bie Schupter einen Geift Ger Radigion Billieit , 2 ber "thnen digonthumlich ift. ... Che muriffigm Solde and Berte Bente ber ben ber ber ber ber beite beit beit beit beite Pelfiteit Colouifen bei ben Englantern den inicht fin ther bie bagegon bin Stad fil a fi, wege which Beffun bet ben fie bem Rabot Beffer nur Embernug bes Bielde gaben, uniffellen; aber Alle tommer barin Aben Mis, "Baff bie Bobillare bie sapfreften Balbaten , find, Mill betten wir jemals in Indien Ariege geführt baben-Die Milbe, would fie ibre Sinduschen Unterthas wen bebandein, lafte fich micht laugnen, und ber gut Buffand, worein fie the Land gebrocht butten ; ettente de Brwinderung wifter Truppen munk iff mit enthal fillfice: Berebifanitett : won : Burte: apseinandergefett Bithlende fieb was wie ein Gantett angebant, unb Beinielitifger Bletten baein wernachlaffigt,", gehoren gu ben flateffer: Mudbefien: Gelbft: noch jest gebort de gib ben reichften Wegenben ber Britifchen Lanbichefr tin': Es befteht aus geoßen Ebmen, Die mit Rorne felbett, l'ober Barten mom Dangubaumen bebedt, unb mit vollveiden Stabten und blubenben Dorfern anges e generalle big bei de gaar de Groupe e

Wine Radricht von forer Colonie tann man in Samile Bei de Al Wohl it ist Efghamms, und voll ihrem Berfall in ben 201 obertatimwverhandlungen, finbeit.

Mik find. Die Etade Anvolly nist eine der gustign und schönften in Jublan und alnenstellung angenehme Stadt; Namens Wurdschaften und alnenstellung angenehme wein Lagel hatter enthäle wenigstelle ind einiger Wichen weingstelle ind ind in den Einer Stade der solleiche ind in der gehört haben wird. And his auch sechielle bed fich gehört haben wird. And Lusenthalt, bed Mid-der Gerburantschen. Puschter ist hie her Pauptfprache und wen Keit auf dem Plage vor dam Paläste der Nantind und seine Plage vor dam Paläste der Nantind sich sechiel und seine Plage vor dam Paläste der Nantind und stage zielnge Mönner; die auf Verfied ind thabhängigkeit, wodurch der Anstischen Anstigeichnen.

Batidaur mirb im Beften von bem fiblides Borfprung bes Sindu : En fog fbings und jm Affen wonden Gebingen: bes Dibmanthail begraut. Diefe Berg - Retten foliaffen es and im: Panten ein /: foibaff fie nur eine enge Deffnung nad Den tidcora laffen: im Guben bar es bie Gebirge ber Dher im oman be. Es ift eine welligte Chne, mugefahr 25: Beijen von Dien nach Begen lang und joblf von Morben nach Suben breit. Einige lange und weite Thaler laufen pon ben umliegenbem Bergen in baffelbe berah, bie an andern Stellen unguganglich finb, wicht nur wegen ibrer Labbett, fanbenn auch wegen ber bichten Balbungen , womit fie beheckt find. Die Coue gleicht ber von De fcampresber fle an, Aruchtharteit, gleich femut: Beigen ift bas, pamelunke, Grzepppiff, Gie mirb, pon sinem Strom, ber in bem folichen Berfarung millebt,

s geelhoift au nimmt din iftber Wittelme Mider einen Mid smill mand undbilmente fiche mit bent. Die nielich fint geien reinelle ben in Diete a Momantist beneitige, fallt er itabien ind notein : gent abadilbide fatting gent 3 Irbeben bei imm abmuntfibtirdi artificitur; unbieft albeitell enthalt (himeichoolahabfera Die Chne: ift. ihit Bie neide ban shiftebrain langedulhadiftababiffic gegen bat lettere forgbag erheith, tvetbudtfinatedifteillt: Wemanintli ein Abeil Chaffathen eife guel anige bient; abet' ben theberreit bafte beint defritation in inter and and a control of the contr rders Wei Gide jund weitlicht die Wieber ficht beffichen; and Canir birdina Kehra haberi Bumy wibn einer Midtteze aberamit . wuthen Shall, berift ellignb fei genannt mith, erudbet. Der Bald bat Ueberfluß an wilden Thieren und ift an men mitfell Stellen fabidt; bal bie Sonite micht binweifffifeine, nib feisft iber! Regen abgehalten wirb. Ba's Denie all ant ein bienes Derbaupt, und ift baburch von doen übrigen Bull and ud verfchieben. it ia iad Don't it it bur a in in

Ballin und getort bem Afghanenftamm ber Aura Tellanei Wer. Autsäder saber es enthält auch andre Bea swehner's dem die bemen Genge-find von bekehrten Saa spent, vie untern von Sendt ein Vewohnt und die Tebne von einem Bemeschaft allen Stammen und Bela Tebne von einem Bemeschaft allen Stammen und Bela Tent werden. Die Inst ver Aurobander velkafte sich und Inden werden Die Inst ver Aurobander velkafte sich und Inden beit gebentaufend Fämilien und die andern Cinwehner Winnen und zwood Schlenzig eines Oberwehner Weinen und mit ver Regierung eines Oberbauper Schuer ven Bein Beleibeten Ramen Bas iffere, und

andis Grade nichte fried Giogna fitt. : Die fichte Dejit bled fined affichet State Alafer Spift tured in: Albunise rende and apprehensie und Lines Badifipostification distributed into Marfrad bib giberappy und biefligtiebet ibm ein neimbebmate de la chica de la chica de la companie de la compan bundert Reiter und ein betrachtlides Answelle an Sie ten, wovon er 500 Dann jum toniglichen Beere fiellt. Berieftenative bie Beietgeigibit In Bingn Stanten mit Beid: Bedge giet verbantnen; gut faftingen iobek gin Berhofe. fen, aber de gutffit Bib Mellenarin & Streit fachen te meine Afche wied Affendiche: Buche moffette Mit unbifelten beneft wither Double a. 1836 & rechtrick b. 1837 (rechtiche) gert gannolle bart beda fnur nieben bie, war Bichi tiledunichriften Wegienung . Lind ber Dengel Ma Bille & Wingertreffien Abftich im: Gbgrafter ber Sies edfaires gegen wier Jufe feite cheitoorp thenen fin in Rafe dung i Boffeing unibe Bibenbeit gleichen. Bogleich Senfer fille fein ber inte batte, fraber auffit fund; tieben: befe film Webaltengi Eis Tomaten oft gufanisken, um:ge febreiben. Maffinger Tuffe auff wer Buttaredontellielenz auch shaben This design and the state of the contract of t dundich Enderiches orn genen i elle wenigen bie ide haban Bubb, igipteiner ainige Acheitableit unt ben Muhr unibemernich Sitting, befontberge gerich edan ju finbens interioristic for interior of the chieffelt want in materialistic and cale Plattellen febege: able sibballe unth warmenen a side Belle Boaden We auch wiet? mebenichten wiele Bewagun sein, die Benedikter in Thiefe in beite benedichten beite be Mill finnel effer Heffant Withens Geminkun, Geibe. .. Wie Miller Mightappois Rhauffar an , dramptage opplanters and

Michelen Grintiftennerbie Safern feder Michell riften. deber find: bud bem! distentell unb Breble berfille. meil the the chemical string as found and the control of men fan fan Benegen Britania items inter von aktoroment wie iderifchaft ift amildenthen beiben iftellen bei leuten Dundrit Befeter und ein bei achtigenbutge betrante ten, n wan er neo Niguti sum souige ou green frank Die Webiege best Dichman fin is trange Coat wied's Bath dan tie Bie merben von bes unteren Reifen deut anerden under fie affenber geforen burch bus Abal Dent fibere a gafchiebent ifie finbavon batradtlicher, aber ungleicher Sobe. .. Der Cone liegt auf ben bothfien Gipfeln funf ober fechs Monate lang. Mire northibe Seitze obgleich fordff anheit fich amab-Ith, wer die fabliche ift voller Abbange und frilt aft fällt Bieb von benocklippen jund wieb gerschmettert. Die Rothfeite ift jein Theil geligevohat unb angebaut. andeiten gangen feine griebe weith gent fleren actriben. die fid., eine aber bie andere, auf ben Thhangen ber Berge Leinben. Ab haberbiefe Zentaffen im Dahmane Phaillande fieilich nicht gefehn, aber wenn fle benen itin Banbe unter Warineggur gleichen To list fic Beine Aut best Atterbaues benten. Die mehr Enfirmanne erforbert, und weniger Ertrag giebt, Sier merben Mantern langs bem Geiten ber Berge aufgeführt, sind mit Erbe von bem unteren Abeile bes. Berges angefallt; bie Dengern find brei bie gein Sus bothe und bin Sarvoffen entigeficht in Ellen :breit:: Die Mauern werben balb mit Bras und antheine Menachfen beheffel unb ba fie mie secreta: Anti-containmach, mach, but Rebetaumann in har.

Aberfliche bet Bergerichten, fo ift bie Birfung anges nehm und maletifch. Außer biefen Bergen haben bie Othmuntfaits einen Greich ebnen Landes an ben Graus zen von Batfchwar und zwei lange, aber enge Thas ler, bie in Unters Great ausgehn.

Die Othmanthails reifen so wenig, daß ich keinen in Peschawer und hernach nur einen einzigen gesehn babe. Sie stehn in schlechtem Vernehmen mit ihren Rachbaren, die ihnen ben Charakter einer barbarischen und gesehlosen horbe beilegen; sie sind nach ihrer Schils berung schlank, stark und schon, gehn aber oft bis auf ben Unterleib nacht; die Weiber arbeiten wie die Mansner und Alles bei ihnen verrath Mangel an Verseines rung. Der Otmankhail, ben ich gesehn habe, war jedoch ein sanfter, verständiger Mann; von ihm erhielt ich solgende Nachricht über seinen Stamm.

Sie haben einen Chan, der große Macht besitet, Sandet mit schweren Strafen belegt, und den Berwändten des Ermordeten eine Vergeltung schafft. Sie haben häusige Zankereien unter sich, aber nicht so viele, als die Jusossels und sind mit den Anreolanern im Kriege begriffen. Ihre Kleidung ift wie die van Batschaur und ihre Gebräuche in hinsicht auf die Weiber sind von benen threr Rachdaren nicht sehr verschieden. Das Boll Ri mäßig und hat keinen von den Fehlern der Jusossels. Sie leden in kleinen Dorfern von zehn die sechzehn häusern mit platten Dachern. Im Ganzen sind sie mahrscheinlich weniger abgeschlissen als ihre Rachdarn und die Starte ihres Landes versührt sie zu

D

Pianberungen, indem fie ihnen Sienftesigkeit verbiergt. Sie werden werigftens, auf zuhrtaufend iffamilien gen rechnet, eine große Bahlin wenneman die Befchaffensteil ihres Landes betrachtet, die aber durch ben Umsftand wahrscheinlich wird, daß fie beine andern Unterethanen oder Fakirs haben.

Die Gebirge ber Dthmanthail wenben fich weftlich, wenn fie fich bem Rabulftrome nabern, und erftreden fich in biefer Richtung faft bis an ben gluß Rafctar, mo andere Zweige aus bem fublichen Borfprung von Sindu Cuich fich mit ihnen vereinigen. Diefer gange Theil ber Gebirge gebort ben Dber-Momanbs, welche auch bie Ebne gwifchen ihren Gebirgen und bem Rabulfluß und einem Theil ber nachften Berge und Chne auf ber fub-Seite biefes Bluffes inne haben. Der fübliche lichen Theil ihres Landes ift von Rheiber eingeschloffen, und begwegen werden bie Dber = Momanb's oft gu ben Rheis berern gezahlt. Die Bebirge find gemeiniglich niebrig, aber fleinig und uneben. Sonee liegt auf ihnen nur menige Tage, ausgenommen auf Rabul Gaffer, eis nem Berge nabe am nordlichen Ufer bes Bluffes. find nadt bis auf einige Stellen, wo fie mit Didigten und gerftreuten Gebufden von verschiebner Ert und in einigen Sohlungen mit ben gewöhnlichen Bergbaus men bebedt finb. Biele Begenben berfelben finb unbewohnt. Die Buften find mit einem Gebufch, Ramens Marris übermachfen, bas bem Gipfel bes Palmbaums gleicht, aber nur mannshoch ift. Das Alima ift vier Monate hindurch talt, die Sige bes Gommers bagegen

euferendentich. Der Camum ift at verberblich, und die Winde, von Mar Andereinem ber Berge, sublich wom Bluffe, find die Gurcht aller Beifenden in ber beis fan Sebregeit.

Der Paß Carrapa, ber von Pefchawer nach Dichellalabab führt, liegt im Momanblande: Reiz fenbe wählen ihn bisweilen, aber ba er eine Menge rauber Abhange und Schluchten hat, und man oft über ben bort fleinigten und schnellen Kabulfluß segen muß, so wird ber subliche Weg durch Kheider gemeisniglich vorgezogen.

Die Ober - Momands follen fic quf Icoco Semilien belaufen : mir fcheint biefe Angabe unglaublich, da viele Segenden ber Gebirge unbewohnt, und anbere nur bung bevollert find, mabrend bie Bevollerung ber Conen mabr-'fceinlich zum' Cheil aus Sindfern beffeht.' Die Regies rung ift fonberbar: Die unmittelbare Macht bes Chan's ift geringe, ausgenommen auf Rtiegszuhen ; aber er bat einen machtigen Ginfluß auf Die Mallied, Die ein geva Bes Anfehn in ihren Clans behaupten. Der Chan nimmt teinen Theil an ber Bermaltung ber Berechtige Leit; fondern bie Mallits Follichten bie Streftfallen vermittelft ber Didirga's. Der Chan erhebt iffine Einfunfte von bem Stamme, und hat feinen größern Befit im Momanbichen Gebiet, als irgend ein anderer Privatmann, aber er bat einige ganbereien von bem Ronige und erhalt außerbem einen Jahrgebalt: bagegen ift er verantwortlich fur bie Sicherheit ber Reifenben im Carrapapas und fiellt 3 bis 500 Pferbe. zum tonis

in and land zu teisen versichen wollten, würden gle prandert werbeit abet bin ettgiger Momand gefeiett eine ganze Caravane. Rleidung und Nahrung find wie in Batschaur, aber die Wohnungen bestehn in Schops pen aus Natten. Die Romands leben in sehr lleinen Weilern und die Dixten sind auf den Bergen in einzels nen Huten zerstreut, die nur im Sommer dewohnt wers den. ') Ihre großen Oorser talpure, Kameh, und Solcht eh enthalten bloß Hauser mit platten Odchern und find beträchtliche Derter. Die beiden lehteren sind mit Mauern umgeben. Sie werden von Hauptlingen Weilest, und bon Pinvern Bestohnt.

hau und Einige mit der Wiedzucht in den undewohnten Cheifen der Berge. Im Winter horen dies Geschäfte auf, und fie füllen ihre Beit ju hause mit der Bersfertigung von Matten, Sandalen u. s. w. aus den Blattern der Bwergpalme ans. Sie verführen ihre Matten nach Deschamer, und bringen auch Getraide mach den großen Porson: sie erhalten dagegen Salz, baumwollne Beucht, grobes Geidenzend und einige and der Bagern.

3mei Chails ber Ober Momands leben in fcmargen Beiten, halten Rameele und begeben fich im Frub-

Werabe wie auf ben Alpen bie Gennhutten, ober bie Babo-

Ming mit ihren Beerden nach bem oberen Theile bes Sils ment in Chava fan. Dieß find die einzigen wanbernben Staninge unter ben Berburgnern.

Das Land ift fehr verschieden. Der obere Theft liegt auf ber fteilen Seite eines boben Berge, und ber untere zwischen nacken und rauben Bergen, und reischen, aber schmalen Thalern. Das Klima wechselt zwisschen großer Kalte und außerordentlicher Hige. Im Allgemeinen ist es tubl, aber die unteren Thaler sind durch die Stockung ber Luft, die von den umgebenden Bergen verursacht wird, heiß und auf den niedrigen Bergen berrscht dort, wie überall im Sommer eine unserträgliche hiße.

Die Theiberer hestehn mit Ausschluff ber Dermas mands, aus drei ungbhängigen Stammen; dies find die Twider. Schainmarer und Uruffei's, Zusammen mas Em sia snorago Seelen aus. Die Schainmarer sind am

wentgiten gahireich, aber fie find bie beften, unb beite Ronige am meiften unterworfen. Die anbern find burch bie Statte ihres Landes vor ber Unterjochung ges Beert fichentall Bodhtigfeit bes Sheiberpaffente ber gedfen Berbindung gwiften Dofdamer und Labuthe macht es nordweinig für ben Lung nichber ihre Untere Reffiningen winige Aufficht gunfundt. iSie erheiten bie bet goofe Jahrgeffer unter: ber Bebingung, für bis Sie. hathoit vet Bitage singuftehmy, fie fills indes fo. an Diute Derbifgen gemobit proaffie nie gangeabgehalten merben. Edunitie fei Diefende igu. beranbemas und .. weitneitigend eine Berdirennge im Staate berichtecuft est unmage Nit; burd nihndleift jau ginhnt faben Pag: Eheiben Mafft: fin: diner. Strede : bon: ungefahr: ag. Deilen! üben fteile Bergendung und burch fibe fomate Schluchteng oft minbet, fic ber Beg lange ben Betten von Balbftro. men, und er ift außerft gefahrlich, im Sall auf ben Bergen ein ploglicher Regen fich ereignet. In rubigen Beiten haben bie Rheiberer an verschiednen Puntten bes Poffes Bachen, um von Reffenden einen erlaubten Boll zu erheben, aber bei Berwirrungen find fie fammtlich in Bewegung. Berfucht ein einzelner Reifender binburch zu gieben, fo fchallt ber gußtritt feines Pferbes Die langen fchmalen Thaler binauf, und bringt bie Rheis berer balb in Saufen von ben Bergen und Schluchten berab: aber wenn fie eine Raravane ermarten, verfammeln fle fo ju Bunberten an ber Seite eines Berges, unb ers warten rubig mit ben glinten in bet Dant ible antuiff! enm Die Theiberer find magete, "liver nervige Den fifen mit langen bageen Gefichteril; boben Rafen und

Badentnochen, und von fdwarger garbe. Gie tragen im Binter wenigftene fcmargblaue Turbane, und lange buntelblatte Dbetteiber, Die bicht am Leibe figen, aber bis mitten über bie Schenfel teichen. Gie tragen nette Sandalen aus Strob ober bem Laube ber Zwergpali me, fahren Blinten, mit einer bolgernen Babel, bie jur Unterstützung-an ben Lauf befestigt wirb, Schwerter und turge Speere: fe haben überhaupt ein frembe artigeres und wilberes Unfehen, als alle andere Ufghanen, bie ich je gefeben babe. In ihren Thalern bewohnen fig Saufer mit platten Dachern; aber auf ben Bergen, wo fie fich bauptfachlich im Sommer aufhalten, haben fie bewegliche Sutten aus Matten, wie bie Dhermomands. Sie fommen im Binter nach ben niedrigeren Bengen binab, wo fie meift in Rellern les ben, bie in bem erbigen Theil ber Berge ausgegraben Sind. Sie tonnen, burchaus teine Sige ertragen. - Sie find portreffliche Schuben, und werben fur gute Berge folbaten gehalten, obgleich fie auf ber Chene nicht viel bebeuten. Sie werben baufig gu biefer Art bes Rriegs gebraucht, oft in weiter Entfernung von ihret Beimath, wie gu Rote Kangra im bfflichen Enbe bes Penbichab. Sie find jeboch mehr gur Plunberung, als jum Kriege geneigt, und fallen felbft bas Gepad bes heers, ju bem fie gehoren, an, wenn fie es unbewacht finden. Go betrugen fie fich gegen Schah Schujah in ber Sige ber Schlacht von Efchpan und verurfacten baburch ben Berluft bes Tages. Im Bungen find fie bie groften Rattber unter ben Afghawend und ita umakie itagifte itementrette" ober Ehtgra

fühl haben; benn ich habe, nieigekoren; bas eine Mille gefellschaft eine Begleitung von Abeiberern miebbeter um ihren Weg bund ihr Land zu fichern; ein Schnitze ber in ben: Erbieten aller anderen Stumme bie, volls kommenste Sicherheit gewährten

Die Chene von Peschawer, die unmittetbar im Suden vor ben Jusofsei's liegt, ist ganz rund, und hat ungefahr 35 Meilen im Durchmesser. Sie ist auf allen Seiten von Bergen umgeben, ausgenommen ber öftlichen, wo ein schmaler Streisen burren Landes langs den Ufern des Kabulstroms zum Indus läuft. Dieser Streisen ist etwa 15 Meilen breit und liegtzwischen ben Gebirgen von Buner und der Kette des 34sten St., welche die Seene von Peschawer im Suden begtänzt; im Südwesten der Ebene liegen die Berge ber Khelberer um die hohe Spise von Sasaid Coh: im Westen sind die Gebirge der Othmankhails und der Obermomands, über welche weit höhere Berge sichtbar sind.

Der Boben ber Gbene besteht in einer reichen schwarzen Dammerbe. Die Oberstäche iff wellig, aber die ganze Sbene liegt so viel niedriger, als die umgebenden Lander, das das Wasser fast jeden Theil derselben erreicht, und ihr ein beständiges Grun gewährt. Dieser Uebersluß an Wasser wird in den untern Theilen der Stadt, von der ein Theil bei ben Krublingsregen überschwemmt wird.

en. Die folgenden einerben im gewiften din Siftinge. Lugn Reicherverrannen ziehige Reichung abei bie Grege gianer, Mehmends, Khallils und Dawuhfei's.
Die Mohamedlei's und Guggianer leben auf der Iujosseichen Geite des Kabulflusse: ihre Wohnung gen sind bereits erwähnt. Ihre Sitten gleichen denen der Jusosseis, aber sie gehonden dem Konig, und mere den von ihran eigenen Oberhäuptern in Arengen Unzterwürsigkeit gehalten. Der Dauptart ber Mohamedesei's ist Haschtaggur, das entweher gle eine sehrgroße Stadt, oder acht zusammenstoßende Dorfer betrachtet werden muß. Sie werden auf 2000, und die Guggianer auf 5000, Familien gerechnet.

Die drei anderen bilden ben Ghori ober Chariele beil. Um bie Mitte best fünfgehnten Jahrhunderts waren fie im Westen von Ghabni, langs bem Flusse Karnak anfissy, und in Baber's Beit (ungefahr groß b. Hi) fceinen die Mehmends wenigstend siblish von Channi gewohnt zu baben: sie waren bamalst wann auch nicht ganz, voch zum Theil Momadent Sie giengen nach Peschawer unter der Perchast des Camram, des Sohns Baber's hinab, und mit dem Beistand diese Fursten trieben sie die Dilasaks über ben Indus; von diesem zahlreichen und mächtigen Stamm giebt es nur zwei oder drei Dörfer westlich vom Indus: es sind indessen seinige Tausend Dilasaks auf der Indischen Seite des Flusses.

Beggn ibres Aufenthalts in einer affenen Shone mus du bisfr: Athanne immer in välliger Abbansigfeit pom Länige: fich besunder habana fich fud in der That von aben Afghanispen Stämmen amamailen innterworsem und foigith bem Drud ousgesest, beit fie mit großen Ungebufd ketragen! Die größte Laft fugen ihnen bie Richtpen zu, die auf ihren Felbern, während ber König für Pestiew er ift, Futter hohlen. Sie haben sich zweis mal emport, und follen die Absicht gehabt haben, bei Statthalter des Königs zu vertreiben, und die Unabe hängigkeit bei Jusofseile nachzuahmen, die ste gewiß bes wundern und beneiben.

Die Saupter ber Stamme heißen hier Ur babs: ihre Macht ist in den verschiedenen Stammen ungleich: am größten ist sie unter ben Mehmends. Rleine Streitigstieten gwischen Singelnem werden von dem Dbestaupt over ver Ofchirga geschlichtet; aber alle wichtigenisalbeit von dem Chbi, ober dem Sirbar der Stadt, untersstütt. Im Allgemeinen heruscht im Veschausen große Rusche, jedoch im Sommen; wienn der Konig und seine Erupspen sich entfernt haben, meigen sich wiele Spuren von dem umruhigen Geiste der Berdummer, und sie fechten oft wer gen bes Wassers sur ihre Kelder.

Die Saufer, Nahrung und Lebensart ber Stamme von Peschawer gleichen benen ber Jusosseis. Die Kleisbung hat auch einige Aehnlichkeit, benn sie ist eine Mischung ber Indischen mit ber Afghanischen. Im Winter tragen sie allgemein dunkelblaue Bamser von gesteppter Baumwolle, die, wie ber Sommer naht, bei Ette geworfen werden; bann macht ein Auges Afghaitische Gember und ein weißer von ber Gromer naht, bei Briche Femb und ein weißer von macht ben Indisch Michael ber gespeinis Eftwohnleise benten bie Briche ber gespeinis Eftwohnleise Generale Eine Lung.

über bie Schuffern getragen wieb, gehort allemal zur, Bollständigkeit ihres Anzugs. Dbyleich sie nicht suei, sind von der Berduranischen Zanklucht, ist doch ihr Bestragen im Ganzen sanft, höslich und nicht beseidigend. Ihr Geist ist ungemein thatig und scharstütlig, und sie sind weniger einfach und dem Betrug und der Chicane mehr ergeben, als die meisten Afghanen. Ich babe bereits erwähnt, daß Peschawer ver liebste Winterausenthalt der Könige von Kabul ist. Schah Schulah liebte diesen Ort und seine Bewohner der sonders, und sie erwiederten seine Vorliebe mit einer großen und beständigen Anhanglichteit.

Die Abtheilung ber Momands, die sich in ber Ebene aufhatt, soll sich auf 12,000 Familien belaufen. Sie hat außer ber Berwandtschaft keine Berbindung mit den Ober-Momands. Die Khallis machen 6000 Familien und die Dawudsei's 70,000 aus. Die übriz gen Bewohner der Sbene sind Hinder. Die ganza Bevolkerung mag sich auf mehr als 30,000 Seelen beg laufen.

Der Strich burren Landes zwischen bem Indus und ber Ebene von Peschawer ift unter bie Rhattals und Jusofsei's getheilt. Die ersteren besigen das Land sublich vom Kabulfluß, das im Allgemeinen felfig ober steinig ift, aber es hat einige weiche und grune Biefen, mit einigen von Lamaristen und einem Indisichen Baum Sibbsu beschattete Stellen. Das Land wied nachter, was man dem Indus naht. Est giebt wenige, aber gruße Bobser. Der Hauptort ift Acora,

eine große Stabt mit einer netten Mofthee und einem: artigen, aus Steinen gebauten Bafar.

Die Rhattafs haben ein Land von betrachtlichem Umfang, befest: ibre Landereien erftreden fich vom Ra= bulfluß gur Salgfette, in einer Entfernung von etwa 70, Deilen; Die Breite betragt ungefahr 35 Meilen. 3b. re allgemeine Grange im Offen ift ber Indus: obgleich ein 3weig von ihnen bie Stadt und bas Gebiet von Mattab auf ber Inbifden Seite im Befit hat; im Beften haben fie bie Stamme von Defchamer, bie Rheiberer in ber Rette bes 34ften Grabes und bie Bangafchen; im Cuben Bunna und bie Lohaner von Daman. Gie gers fallen in zwei Abtheifungen, Die, ungeachtet ber Berwandtichaft ber Sauptlinge, gang verschieden finb. Die Rhattale werben mahrfcheinlich von ben Ufgbanen 319 hoch angegeben, welche bie norbliche Wothellung auf 10,000; die fübliche auf 14,000 Familien rechnen. beiber Abtheilungen haben große Sewalt über ihre Claus, aber bie nordliche ift bem Ronige fo meit unterworfen, als bie Stamme von Defcamer; mabrent ber fublis de Chan, burch feine Gebirge gefichert, einen großen Grab von Unabhangigfeit behauptet. Die Leute bes nordlichen Claus werben wegen ihrer Chrlichfeit und ihres ordent= lichen Betragens geruhmt. Gie find fchlant, von gutem Unfeben, und iconer als irgend ein Stamm von Des fcamer, aber in ihrer Rleidung und ihrem Betragen gleiden fie fehr ben Inbiern.

Der Land ber füblichen Chantal's iftenpenimechine ber Befchiffenhoit. aber übergu gebiede ihm fühliche

:Soeif faft gang: Er befieht aus fleinigen, nadten Bergen, Die burch tiefe, abfthuffige Abaler getrennt merben, und wird fparfam bon ben rauberifchen Clans Barit und Sagbur bewohnt Man fann fic nichts oberes vorftellen, als biefen Theil bes Lanbes: man fieht mur taube und nadte Berge, bie verwiert aufeinandergebauft find und bort nichts, als die Salgftrome, bie bie Thaler herabraufden. Die Gegend wird nicht meniger einfam burch bie ftrohernen Schoppen, bie gu gwei und drei auf ben Gipfoln ber Berge gerftreut find, und felbft Diefe trifft man in einer Strede von zwanzig Deilen nur ein ober gweimal. Die wilden Ginwohner flieben entweber vor bem Reifenden aber erfpaben auf ben Gebirgen eine Gelegenheit, ibn angufallen. Der Anblid -wird indesfen bisweilen erheitert burch ein Rornfeld an ber Seite eines Berges ober burd ein grungs Thal, welches bas Unge von einer Sobe enthedt; bie fcmalen Thaler, obgleich raub und baglich, find romantisch, und bie Ufer ber Strome werben bisweilen burch einen Soufen wilber Delbaume angenehnr. Weiter norbmarts wird bas Land noch won boben, jaben und felfigten Bergen burchichnitteng aber zwischen benfelben find geräumige und mellangebaute Chenen. Die vornehmften barunter find Daldiching Latichi und Tiri; ber lettere Det ift der Aufruchalt bes Chans. Sie bringen Baisen und Batfchei berppr. Es wird viel Steinfalg, bas and ber Sanfette, hauptfachlich in ber Rabe von Siri \*) ausgegraben wird; ausgeführt. Riemand aus

- Digitized by Google

<sup>ाः</sup> ते) क्रिक Anconfequent der Shreibart ift im Ariginali ा अ

unsereit Gesellichte fahr bie Barits Janberd als inclute Entfeihung; wir hatten auch teine anbere Beebindung inft tinen, als die durch ihre Angriffe nuf unfere Nachjügler Veranlaßt ward. Wir ersubsen inneffen; daß sie, bbgiefch sie zu den Khattals gehörten, doch unabhängig von beiben Chans sind in einem Bustund der Anarschie leben.

Die Rhattafe, unmittelbar norblich von ben Barite, maren buntle Denichen, getleibet wie einige Boltericaf. ten in Sinbuffan, aber rauher in ihrem Betragen. "In werem Umgang" mit und zeigten fie fich fanft und barmios, und fo eft, wie ich borte, ihr Charafter überbaupt. Der Clan von Bangafch bat bie Berge ber Theiberer im Norben, Die Khattals im Often und Gubs often, einige Biffirer im Guben und bie Aurier im Boften. Ihr Land befteht aus einem langen Thal, bas fich ju de ner Ebene von etwa 13 Meilen im Durchmeffer etweis tert. Das Thal heißt :Dber : und Die Ebene Unter-Bangaid. Bebtere ift fruchtbar und mobl gemaffert: Die unangebauten Gegenben find mit &wergpalmen bebedf; aber es giebt wenige Baume, ausgenommen in einigen reigenben Garten um Cobat, bem Aufenthalt. bes Sauptlings. Dieg war ehemals eine bubiche tleis ne Stadt; fie ift aber burch bie Bwiftigfeiten in bem Stamme gu einem größen Dorfe berabgefunten. Dber-Bangafch ift gut bewäffert und in-ben Grunden fruttbar, aber bie Berge find feil iend faulte Comobi bas Land ber Rhattats als Bangafch bat ein febr ab. wechfelnbes Alima. Ginige Gegenben ber Berge find

bis jum Marz mit Schnee bebedt, wahrend andere taum mitten im Winter weiß werden: auf einigen fällt niemals Schnee. Im Allgemeinen sind die Berge und Thaler besto tälter, je näher sie den Salomonszgebirgen sind. In den Ebenen, abgleich sie tälter als Peschawer sind, fällt selten, wenn überhaupt jemals, Schnee. Die Bewohner von Nieder=Bangasch sind ihrem Chan und dem Könige sehr gehorsam, weniger sind es die von Ober=Bangasch. Sie haben einiges von dem Aussehen der Stämme von Peschawer, kleiden sich aber wie Rheiberer. Das Geschlecht Bansgasch, das eine so große Rolle in Indien gespielt hat und von dem die Nadobs von Farrakabab entsprossen sind, stammt von einem Bauer in Obers Bangasch ab.

Beftlich von Ober-Bangafd find bie Tuxier, bie eine Fortsetung besselben Thals bewohnen. Land und Erzeugnisse find natürlich sich ziemlich gleich. Die Einwohner find vom Könige unabhängig, und was unter den Afghanen überraschend ift, Schitten: auch viele in Ober-Bangasch gehören zu biefer Sette.

In demselben Thale, das sich fortdauernd westlich erstreckt, beinahe parallel jum Kurrum, wohnen weiter hinauf die Dschabscha, die Todseinde der Turier. Ihr Thal lauft die steile Seite der Salomonskette hinauf, und ift schmaler, armer und kalter, als das der Turier. Die Seiten des Thals sind mit Fichten bedeckt; die vornehmsten Thiere sind Biegen. Die Einwohner leben in Sausern, die halb in die Erde gesenkt sind, tragen

Afghanische Semben aus weißem Ench, und brennen ben großern Theil bes Jahrs hindurch Nacht und Sag Feuer. Gin Weg vom Inbus nach Kabul fauft auf bieß lange That, und nachbem er bas Ofchabscher Land zurückelegt hat, geht er burch eine Schlucht in bem hochften Ruden ber Salomonstette in die hos. Ben Lander nordoftlich von Ghasni aus.

Beder, die Dichabicher, noch die Turier find unter ben Berdymanern begriffen, und die folgenden Stams me werden allgemein unter die von Daman gezählt; fix find indeffen von denselben in so vielen Studen verschieben, daß es zwedmeßiger senn wird, ihrer hier zu gehenken. Dieß sind die Esau, die Scheotaks, die Bannosser, die Einwohner von Dauer, und die Khostet; die drei letteren wohnen sublich vom Inattatelande, und die anderen sublich von den Turiern; sie haben Daman im Suden.

Das Land des Clauthail erstreckt sich langs dem Ufer des Indus auf etwa 30 Meilen; es ist ungesahr 12 Melen breit, und wird an den drei anderen Seisten von hohen Bergen begränzt. Es ist ein sehr fruchtbares, wohl bewässertes, volkreiches und sehr angesdautes Land. Die Wasserzüge sind so zahlreich, tief und breit, daß sie die Wege sehr verderben. Die Derzfer liegen dicht nebeneinander, und sind meist sehr groß: die meisten Hauser sind mit Stroh gedeckt. Cinige große Inseln am Indus gehören auch dem Clausthail: viele derselben sind angebaut, und die übrigen werden urdar gemacht und verbessert. Das haupters

genguif bes gangen Laides ift Brigeit. Der Stamm berachtet bas tonigliche Amfeben; und auch in ihm felbet findet nur wenig Debenten Geact. Die plindern schwade Ressende und bestehten blejenigen, die zu Kark find, im geplündert zu werden. Jenseits der Berge im Wefen des Cfankhails: liege eine, von einen Stamme Rad mens Sche von al angedande Chene, über bis ich keind Rachticht habe.

200 . 2 . 3 . 20

Beiter weftlich und bober binauf, liegt Bunnu, eine febr weite, von bem Rurrum bewefferte Cbene voll Dorfer und Kornfelber. Sie tift im Commer beif, und im Binter bat fie Gis, bas einen Denfden tragt. Die bringt Reif, Baigen, Benfte, und Indie fches. Rorn im Arberfluß berpor; ferner, Buderrobe, Sabal, Farberrothe, Ingwer und einige Gemuße; as giebt feine anderen Fruchte als Melonen, Maulbetren. Citrouen, und fuße und fauere Drangen. Die Berge find nadt, ober blog mit Buiden bebedt: auf ben Shenen befinden fich febr große Lamarinbenbaume und einige ber in Inbien gewohnlichen Dornftraucher. Unter ben milben Thieren giebt es wilbe Goweine, wilbe Schaffe, und bas in Derfien Dafen \*) genannte Ebiert aber am mertwurdigften find bie wilben Bunba, bie ben gabmen gang genau gleichen, und in Deuton won vier ober fünf Daaren laufen. \*\*)

Ciphinftone Befde. v. Rabul, II. Ab-

Digitized by Google

<sup>. \*)</sup> Be eine Auf Mothwilb; f. oben I, Ahl.

<sup>. \*\*)</sup> Schabe bağ ber Bf. barüber nicht etwas mehr fagt : well-

Die z. Einwohner And beach. Bomichiahrung Gland, wicht bench Berwandtschaft verbunden, und ohne irgend eine gemeinschaftliche Raginung. Sie leben in bestämmigenn Streit; doch nehmen fie einige Audsicht auf das Ansehn des Königs, und eine große: Heerstraße, führt burch ibn: Land; ober die Reisenden haben oft großen Berdruß durch die puwerfchauten Forderungen, welche die Einwohner jeden Dorfs machen, und es ist nickt immer rathsam sie abzuschlagen.

Dberbalb Bunnn, und burd Berge buben getrennt, liegt bas lange, aber fcmale Thal Daube; Bas fich-au bem ganbe ber Dichabraner, auf bem Ris den ber Sallmonsgebirge binauf etftredt. Es ift ein wifreiches Lust, voll ummalierter Dorfer, bie linunge miteitianber im Streit find. Die Regierung muß bich wurig ober gar nichts bebeuten, ba vin Blachtiger fich ber Rinder eines fcwachern bemachtigen, und foraff Selaven verfaufen tann. Gie find mertwurdig mogen thver emphrenden Bafter, und es läßt fich von throit Sitten wirklich nichts Rabmliches fagen. Die von Bunnu find nicht viel beffer, und bie Dullate bas ben, wie gewohnlich in folden Laubern große Bacht und unterinffen nicht; biefelbe gut mißbenüchen. : Morbe Mid vert Dater, gwiften bemfelben und bem Burrmiti liegt Rhoft, ein fleines Lant, und wie Daner und Bundu von vielen fleinen Clans verschiedener Bertunft bevolltert. i Es liegt jo bod wie Douer, rift aber burch Berge bapon getrennt. Es ift bem Ronige gehorfam, und wird von einem feiner eigenen Saupte

Deftlich von Shoft liegt Drug ei, ein tleines, von bem Stamme Panni bewohntes Land, von dem ich pur ben Ramen weiß. Die Boge, welche bie vier letten Lander umgeben, werben vom Gebirgsftamme ber Biffrer bewohnt.

All the second s

Bweites Capitel.

्रहेट चन्द्र १५० १५५ १

The Edition of Maring

(Fortfriedg.)

Daman im weitesten Sinne, enthält bas ganze Land zwischen der Salzsette, ben Salomonsgebirgen, dem Indus und Sangar in Ober-Sind. Ich habe bereits den Theil abgehandelt, der nördlich von dem Kursum und Gombela liegt, und wende mich nunzu dem Uesberreste. Dieser kann in drei Theile gesondert werden: die Ebene des Indus, die weistens von Belubschen bewohnt wird, und Madelwad dehen, das Land der Marswats, und die Ebenen und niedrigen Berge, an dem Burzeln der Gebirge, die das eigentliche Daman ausmachen. Madelwad erstrecht sich längs dem Insdus etwa 120 Meilen weit: die mittlere Breite des trägt 25 bis 30 Meilen. Es ist eine Ebene aus hars

<sup>\*)</sup> Das ift ein Belubschifder ober hindlischen Rame, ber wenig gebraucht wirb, unb ben Afghanen vielleicht unbotannt ift.

im, glatten Son, ann flach, undt an Beat, aben bin und wieder mit fußhoben Bafchen, und noch foats famer mit einzelnen Agmarinben, unb einem bornigen Strand, ber in Indien Raril beift, befett; bismeilen zeigt fich ein Dichethaum von 15 - 90 guf. Der Baben brodelt, mein en viel betreten wirb, in einen Sebr feinen, weißlichen Stand. Er ferint aus bem Shlamme bes Sindes gu beffeben, ber im Commer einen. weiten Umfang bes Lanbes überfcwemmt; ju gleichen, Beit\_ergießen fich bie vom Schnee angefcwollenen Berg. fteime, und bebeffen alle Chenen mit Boffer. Er ift falten febr tief, abtr er fcheint nach bem Unblid bes Bas bens . ber bem Bette eines aufgetroducten Trichs gleichta lange an liegen; er if vell Soblen, und an allen Stellen hat has Baffer Surchen and Minnen gezogen, bie in den Rabe bes Stroms in beträchtlichen Graften werben. Die Ufern bas Birguet find mit bichtem Ofibongle von uffer drigen Samarinden - best bisweilen mit langem Grafe. und auch manchmal mit Dorngebold untermicht ift, bededt: es bat Ugigefluß que wilben Schweinen, und allem Arten mon Wilhonet. Um die Dorfer find oft große; Balber von Dattrigelmen, ben einzigen haben Baumen auf ber Chene. Bie Anban Statt finbet, ift er ergiebie s aben bei weitem ber größte Abeil ber Chene if wegen ben ivenfamen Bevollerung und ber folechten Regioning wiff. Der fichliche Abeil ber Chene beffeht meiß aus Dichongle: wir parblice ist fanbigt. Kameele von berfetten Aet ala in Enbien werben in Menge gegebeb. Bie Dauptfiebt Wern Somen Laban, if ber Tufe

enthalt bes Stutienliges, eines Meintellen, ben Muhamet

Digitized by Google

Chain, ver Statistier von Adnigs icher biefe Laidschaft affer Sein, einennt. Die Einwolfnerstie Dichaten und Baiteldenforden fomarzer Faebe, und imagerer vares Seffalt; ihre gewöhnstige Alddung ist von bunkelfield gem Baumwöllenzeuche, und im Winter-tragen sie gentalligende, und im Winter-tragen sie gentalligende, von großeinwollenen Luch, eine gestehe Mantel von großeinwollenen Luch, eine gestehe Müsen. Sie find dem Könige udd sieden Stellbertreter vollkommen geholfant, und unleich udlich

P: "Das Batte ber Rattvate befteht aus fandigent thie Bliffen) von Beigfetten bititfichnittefien Chenen. Die Mibau bangt gang von Regen ab ; und fin vielen Gegens Beri find Die Marbifmer genothige, bas Waffer aufen Mital Rehalt ihrer Faindlien einige Deblien weit gu boblen. Bie Balfie ber Marwats ift anfaffige, und treibe Adeil Datti- Bie Mitigen gieben mit inten Beebben bon Rameti lett umber, leben meiftens in Satten tite Baumanteinens mit einer Buit itus Bornen ? und bied Griffing des enige wenige baben fomange Better - Die Didinker beif beronfebeig fien Staffe-find foland und foon if fie tragen eif Paar weite Beintteiber, werfen it Stud Beuth über We Bouttern . und winden ein Bud-um ben Ropf. 30 1800 Saubradte ungefähr 35 Dunbrandelum in Umfang f nicht effetett fich von Bunne nach Madelin ab, unte belei nalle von bem Suberber Salomonsberge nach bet Burget Bieglitte; bie Barbich i von Sithus trennt. Es 180 inbeffen wenig bereitstet. Inden fonteien Steicht; forti foll bbe farget Rette ber eben enbauten Wiege auf bem Andre Bibe ber Mettei Biftmit Gerickliffer, v.: tlaften

End digentliche Daman, das fidlic von hen Mens warte liegt, und sich Iangs, dem Guise des Chammans derge ausbehrt, wo, as von den Rifterne, Achtrausen und Gedmarken, bedwichte wird, ift aum glaider Länge mit Modilwad, aber die Kreite beitägt zo die 30 Meje dirmud mehr. Ed wich win dem Daufatifhall und dem Gundehenverk abedohnt; dem Nihanthall ausbetrers und Glindidern schiefe Gadanges merden, mit Aushahns der Sundehunz, aften dem ullganeihen Numan Coheni degriffen n Die Efunfta ild, die Marmads und Koeisser die werden nicht unter dieser Beneunung zweisen dieselbein sicht vom Ven Marmads und gehren dieselbein sichtlich vom Ven Marmads und diesen die dieselbein sichtlich vom Ven Marmads und diesen die dieselbein sichtlich vom Ven dem denen diesen diesen diesen

bennt; befonders bas der Daulatkauser bester angewähnlichen Jehren alles Wasser bes Gomat zu seinem Beldbane benuht. Die Gundehpuner heben einige gruße Darfer, monueter bie vornehmsten Co batich i. Budma haa und kom i stid. Dach iste homptstade bes Danlatkhail.

ia las de la

Tattorer, Mianer, Bitner und einige andere, bem Daulatshail unterworfene Stamme: ihr Land gieicht dem: eben: bestigtebenen, ill aber unfeuchtbarer, schlechten angehauet und igegen Mestan; berylg.: Die große Stunfe noch Kabul, geht von Aud varbei. Sie sulgt dem kanse was Kabul, geht von Aud varbei. Sie sulgt dem kanse was Kabul, geht von Aud varbei.

Stiederschie beilt nach einem, in ihr befinklichel Daß, bie Stiefe von Sholarier. Sablich von dem Diemer lattball wohnen die Minnfhalte, anderen Sand gele was sebeider alsivas eben bestiebeine ift; der vace nehme Webrie Deraband. Die hauptstaßt nam Ein non ben Bergen beil it an neinaha bei Derabandies. Sie fleherschie Gamis bund bei Beldisse und unwegfunes Gand. Sählich von ben Minnfhail ist das Land der Bahurt, das dant von beigerieben gleiche. Das Aput Deben eh öffnet winn Beiebrieben gleiche: Das Aput Deben eh öffnet vinn Beiebrieben gleiche: Bewährung bleirt; eine Singlit vinn Bewaham ber Freder unf baffelle und rigieft vinn Bewaham ber herb ber beine und eine Singlit

Sichlich paien bie Balines bat Land ber Stuvianer, won bathiefe Theil in ber Sbene von Dammal
Hogt und bem ber Babuts gleicht, nier iften gegen
Baben vanher und weit direr und unfruchtdaren. Bag Ueberreft besteht aus der niedeigen Kette von grauen Bandfiein, der mit der Galamons lette patalik läuft nehft einem Abeil der Gebirge und das unfmichts baren Landes jenseits berselben. Die Hauptfladt ber Babust ift Afcandung und die der Stütianer

We blife Lanber haben biefelben Erzeugniffe mie Inbien; Butichen, Ofthnungi und Waigen findebie gep wöhnlichften Detraibearten. Biele Promebare werben Pier, ober wenigftens von ben Attammen, ichte zum Abeil ihren Aufenshalt in Mamade haben, gangen. Sie find von weite bunkleuer Jakbe mis bas gandhulichn Kommet, haben küngene und flärkere Plieber, und nignen fich weit besterzund Gebrauch in Gebirgen. Das Beah ist in vielem: Gegenden von Daman wentrestlich und im Uaberstusse, und lock wehrent des Winters viele Sien kund tenskämme, herbri. Das Klima ist dann kull und appgenehm a. aben sin Gommer ist die Sie außerers genehm, aben sin Gommer ist die Sie außerers dentlich.

Sometimes of the transfer of the state of the state of the

Die der Siemmen weit Demen geneinscheftlichen Eigenthamliffeiten, werben fich am besten aus gines !-Bergleichung mit ber andenen Mitbeilung ber Blichen Afghanen ergeben. Gie unterfcheiben fich von ben Berburaners burd ibn Musfeben: es find große, fintfagdige. oft fcone Menner; fie tragen immer langest Goge; und lange Barte. Gie feben weniger Jubifch aus, als bie anbern, abgleich ihre Commertracht fof biefelbe ift ale in Sublen. Statt bes langen weiten Bembas und ber Mitte ber Mabanen tragen fit eine fnette Riebung non meiftem Baumwollengende, bie quer über Die Buff gemunden wird und ein wenig fiber bie Thice ppichts auch im Binter tragen fie Tarbane, Die aber beiferen bentlich groß und meit find, mabrend bie Anbier bie ibrigen bicht, und ben Rouf midein, in einer regenniffe gen Schalt, bis wenig Rat und Bierticlicht bat. 3p diefer Sabredait tragen fie auch große, braums und große. wollend Daniel und Doline Bire Baufer, Rabung und Columbart find wir bei ben Merbubenern it aber fie leben mehr vondffleifche Frut und anderen Angenaniffen

Mile Germen: Aufenachensellenigeralmflatherant Bill wohl wieden, ifieden alle Smelbrund wertauben ibn elli de effeten, fich offentlich du zeigent johner bin gerings feit Boning. Biele von ibnen find Birten und fafte Mile Ringfeilte bor Bebritate: Eine Theil wan feben Stamme gent feben Richtlinge mad : Cherafaks: belimenin bebeit 180 mille 1888 dens Sitten Wefes Wandes andermenichen gen im und draft doch stigen, begiefe farbe Couren von ihrer urfprunglichen Berbindung mit Sinduftan ubrid find. Sie find im Allgemeinen einfach und ehrlich, we-Migel gantflichtig ats bie Stimmer in wont fichille ver-Aleiche, woeniger abergiabilitistent unduftellmitenbemit Atfrei Baftern und Auffcweifungen aller Art megeben. " A geather engebore of a flicte edgere to bon ben Bere Da We ben ben Gige bee Conglithes Anfebens. entfeltetel find, fleben fie unter fuß gornteftem Bioange bie Begittung, gub' Chutge ubn ihnen fcheinen bis auf bie lestelefie Babte inniceben ifo großer Anarchie sais Bie Bufoffel's gelebt ju baben. Mien defem liebel ift -Der beint gelberen Ebeile von ihnen burd Obeigfeitett. Wauf eine gewiffe Beit gewählt westen, 'aligeholfenn Ab Antonia bidreidenber Bacht verfeben aum benrife Bintigen: Prieben que erhalten ... saber burte bie turge Banter ibres Amtes verbinbud, fich sigenit einem; mit Bibiliteifeit: bes Stamube unpetträglichen .: Belede: bigi-Bugebein: Diefe Dirigtoit fin bur Mhat bei beir Stamauen fofen Duman bas Charafteriftifde, bas fie am meis Mien dedt bent underen Afghanfte unterfchoftet. Die Gewohnteit heurficht witten allen biefen Stinnmeln, gwei misgewerffen, und dies ferben ben fichneten allebirgise

Brinme bei Schlenier ! fle ift auch aufer ben Goftbichern Militid of history water margaret mot che Back that he befannt in fillite Lenen anbeim Botte alle in it wier Mind, ein won allicher banith aber aus beibie vien Diefe Burg tellen werben invertigen Raminen bok Sen Maliter in anderen bont bom Ahmilienbauptein ge währt. Es wholdel fiber beifantiben Eigenichaten, Die Baht iffer Bermanbten und ible Allgemeines Bin feffet in bein Stamme, Rudficht geftellicheit; fe baben bie Macht bie Drenang gu ethaten, An Beeinfriichtigune gen betfelben mit Bufen und eif einfgen Stammen felbft aift forpetififer Buchigung gur beffegfeff. " Gie meiben th Beffenuften: Berfaltniffen aus febem Rhaif anbge-Bable: "Miceft fowb bie Babl von vierzig von gemacht, Vaper beifen biefe Beamteten Afchelwafchter, benn Bichele Bufderimi Puffit Dibentet Bleefig, ... unb fie fleben un-Ber Ber Mufficht: eines Doeibaupte, boas ber mite ber Efchelmafchete genunnt und varialiste Art wie ide abrigen erwählt wied. Die Pflicht bes Dire: pie Archelivafoter ift, ben gefehlichen Befeffeli bes ichuns Achtung' gut Pchaffen . Streitigleifen burd fein' fige feld Einfehen Beffullegen tind Unorbillingen and an' bie Perfon De Coning belbft, gir beftrafeit in Der gange Stamm ift immer bereit, ihn gu unterftugen, wogu fic Alle burd einen Gib verbinben, wonn wiel Bluffmafd: feb' erwählt werbeile "Das Mais gemabet geofes Mille heit uift verrachtliche Bortheile, bu alle vou ben Efchete Boffeten erhobene Strafen uniter fet verthelt wet Ber .. Die Maternes Mie aber bis anderen Sindistala-Bee ift midt fo finitiffchiente, Say fie mit in ben wald

fette fichtleter glauen Rochfindt bingemoon ober ent Raffen irgend gines Stammgempffen feinen eigenen Mantheil ju beforbane. Ain Stamm bar Miguthaffe bes vier Mirs, alle von gleicher Macht, aber bas Rachtbeis lige diefer Gingichtens wied bismellen bet Burn Streis dig feiten gefichlie bemfelben, wirb, burch eine Berfanger Jung den Mallit, abgeholfen, bie ben Streit entfcheiban and den Mir. befrafen en ber bas meifte Unrecht bats Das Amt bauert gemeiniglich ein Sahr, aber bisweilge mich-ein Mir gemant, um einen Marfc gu leiten aber fen Befehl wahrend vines Eriege au führen, und feine Macht enbigt mit ber Gelegenheit, Die fie veraplafte. Dann und mann lift man fie ansachen, befanbens ja Beiten großer Rube, aber bie Unerdnungen, bie fagleich wieber anlangen, find Urfache, ball ber Gtamm es balb Achanert, und ibn beftimmen, fie wieden berguftellen. Diefes obrigfeitliche Amt if wicht in Stemmen vorbauden, wo ber Chen Radt genug befigt, um ben unrudigen Gelft bes Rolles an hagelni :: Es if offenbar be-Simmt, um ben follmmen Birfungen abanhelfen, bie que ber Somide, ber erblichen Dherbaupter entfleben. and, es ift ber erfte Coritt von einen patriarchalischen Medierung au niner Gepublit in gewähnlicher Form. g in a constant τ .

chier Daman gemadet auch ein Beifpiel von bem liebers annes aus einet patriantfalischen Konfossung zu einem mistigen Dobatihuns; allein ba biese Baranberung nicht der leicht und nathrlich if als jene, und sie zum Abail burch ondern Urfochen bewirft marb, so gefordert die nich aufchheiche Enklarung. Der Damleitheil bathe ebemals binen erbliden Chan, ber bei bem Btamme id großer Chifurcht gemefen ju feper fceleit. Rach unb nach ward fein Unfeben inbeffen geftbidade und bie Wes gierung fiel guerft in bie Sanbe ber Mallits und nade ber in bie des Botts. Die Daulatthait waren fest fit bemfelben Buftanbe ber Anarchie, bet ich bei ben Rei toffei's beidrieben babe. Gie batten feine Dichelmafche ter und auf erblides Unfeben wurd burchaus feine Gie waten inbeffen genothigt, Rudfict genommen. irgend eine Perfon gu ernennen, um ihre Angelegens beiten mit bem Ciebat bes Sonigs ju ordnen, unbi obgleich biefe Perfon wenig Rucht befag, batte fie bod einen größeren Ginfluß als irgeab ein amberer und fabete ben Ramen Chan. Er tounte aut allen Kamilien bes Stammes ohne Unterfchieb gewählt werben, aber bie Babl fiel bisweiten auf die Abtommlinge ber alteit Chane. Dies war ber gall, um ben Anfang ber lett. teren Generation, als Rattal Chan biefes Amt be-Reibete und fich fe febr bei Rabbab Chan in Gunf febte, bag er ben Entwurf faste, fich burch bie Unterb fingung biefes Dberhaupis jum Beren bes Stammis gefauwerfen. Er bewarb fich zuerft eifrig um Bolfdigunft und aberrebete bie Daulatthails, fic auf Die Uns terjodung einiger fleinen Stamme in ihrer Rachbar fchaft einzulaffen. 3bm ward ber Befehl anvettraut, und fo erhielt er einen Bormand Truppen gu werben, und die Abgaben bes Daulatibail und feine Erpreffund gen von ben eroberten Stammen gewährten ihm bie Mittet fie ju unterhalben. Auf biefe Beife fammelt er ungefahr geo Beinbichen und Ginber, und gietit

haranforen: Arbeitung: einek Botte Milder innen bleibed. fich far binreichent fichet, maßte fic batificht an, Gim timfte vom ben bffenflichen Beiote an mbeben, wub fibng ene fiber feiner figenen Stamm ju thrennifuen. Die Stanen ward Buth ben Schreden krofffen, bund und topmarf fin feinen, Bebriffungen, bis ar enblich bffients lich ben Charafter aines Hetrscherfe annahmen und bem Bolle befahl, : jebeng Mangentian feinem Safe ihm bis Aufmanung zu machen 300 Mallifag von benen B amerft biefe Bulbigung forberte, :: weigerten fich sanger horgen: Kattal brobte ibnien, immit fie zwei Morgen lingereinanber nicht enfcheinen wurden , follten tam brite ien ihre Copfe über ihren eigenen Thuren aufgehängt werben, Die Mollich entfernten fich und versammelten finell ben Stonen und bie Reiste: fie fallten Raffe. 10:128 Entwurfe bar und veranlagten eine Werschwos sung wider ibm, die bunch feinrliche Gibe bestättigt marb. Am folgenden Morgen personmelten fic Alle bewaffnet und belegerten Rateal in feiner Burg. Rach einer breitegigen Belagerung, wobei viele Menfeben getobtet murben, mar bas Baffer in ber Burg erfchepft, und bie Befagung war genothigt, es gu raumen: Rattal entfant gu Pferbe, von einigen treuen Unbangern gut Bus begleitet. Geine Flucht ward balb entbedt, feine Beinde vertheilten fich nach allen Richtungen, au verfolgen, und acht von ihnen nahmen ben Beg. hen er eingeschlagen hatte., Geine Begleiter maren balb gemühet, und ein Singiger blieb allein bei ibm. gal, fagt einer pon meinen Berichterfattern, trug bamals ein Rleib, bas ihm ein Derwifch gegeben batter

tangt; in ber Eile feiner Flucht fiel dies Aleid ab und sogleich erlahmte sein noch übriger Begleiter und blieb jurud; bald pachber erschienen die Verfolger. Rate tal's Muth hatte ihn mit seinem Rleide verlassen und er ließ sich zu demuthigen Bitten um Gnade herab: Einige seiner Verfolger antworteten: sie waren durch Einige seiner Verfolger antworteten: sie waren durch Eine gebunden und Andere, daß er selbst ihnen niemals Enade hewiesen habe und endlich durchstieß ihn Einer mit einem Speer. Rattal's ganzes Geschiecht ward ergriffen. Gul-Chans Einer, der Vornehmste unter den Verschworenen, mard an die Spige des Stammes gesetzt und so war der erste Versuch zum Umsturz der Daulatshailschen Freiheit vereitelt.

Sarwar Chan, ber altefte Sohn Kattal's, war bamals nur ih Jahre alt, aber gut erzogen und mit großen, naturlichen Fähigkeiten begabt: burch bie Unterstützung seiner Mutter gelang es ihm, aus heut Gesanguis zu entlommen, und eine Betrachtung, more suf nur ein Ashane gerathen konnte, veraulaste ihm, sich gerade zum Saffer, bem Bruder Gul-Chans zu begeben und sich seinem Schube anzuvertrauen. Er erreichte das haus dieses häuptlings unentdeckt, und saffer, in dem wahren Seiste Ashanischer Ehre, entschloß sich sogleich ihn zu beschüßen, selbst auf die Sefahr, seinen Bruder in's Verderben zu fürzen. Er sieh bemnach mit ihm nach dem Marwatlands, und siens bath nachher an in Kabul Känke zu schmieden, nund hau hand bem Darwatlands, und

handlungen bliebeit bicht ohne Erfolg und Abur ritift Shan, ber nachter von ben Shilbidern jum Sonige ertlart ward, wurde mit 4000 Mann abgeschiat, um ben Sarwar in bas Amt seines Buters wieber einzuseigen.

Bu berfelben Beit war Bul-Chan feiner obrige Teitlichen Burbe berglich überbrußig geworben; in bem Stamme hatte fich eine unruhige Demotratie erzeugt, und er übte aber benfelben ein fcmaches und unfiches res, aber bennoch verhaftes Anfeben aus; eine Emps. rung brach aber bas von Rattal jurudgelaffene Berinogen ans, bas Gul. Chan fich felbft guzueignen wunichte. Die Daulutthaits fiengen an über feine Berrfchaft au murren, und Einer von ihnen gog fein Schwerb degen ihn und fragte, ob er glaube, baß fie Rattal getobtet batten, um ibn ju ihrem herrn gu machen? Die Ausficht auf Sarmars Erfolg, und bie Fortbaute ber Demofratie machten ihn gleich beforgt, und er borte mit Krenden auf einen Antrag, ben Garmar ibm machte, und ber ibm bie einzige fichere Rettung aus feiner gefährlichen Lage bargubieten fchien. Als Carwar erfchien, veranlagte bemnach Gul. Chans Ginfing, verbunden mit ber gurcht vor ben toniglichen Baffen, Die Daulatthails fich ju unterwerfen, und nach-Dem Carmar feierlich gefdworen hatte, vergangene Beleibigungen gu vergeffen, willigten fie ein, ibr Dberhaupt auzuerkennen. Er schien fo lange Alles vergeffen ju baben, bis alle Anführer verfammett was ren, worauf achtzehn von ihnen ergriffen und getobtet

musben BuleChan; wurde gefcont, aber bei einemfolgenden Streite tobtete Sarm ar ibn auch,

9.74 3 31

... Seine Bemichaft war jest befeftigt : Alle, bie fic. ihm wiberfeben fonnten, waren aus bem Bigge geraumt und Reiner im Stamme batte ben Duth, fich ju eme Er verftartte fich fortbauernb und ließ bie Morber, feines Baters hinrichten, wie fie in feine Banbe fielen, his por etwa 19 Sahren alle feine Feinde ausgerottet maren, und feine Dacht ihre größte Bobe erreicht batte. Beitbem hat er mit großer Gerechtigfeit und Dagigung geberricht: feine fefte und unparthelifde Bermaltung ift bei ben Reiots febr beliebt, aber ben Daulatfhails vera haßt, beren Unabhangigfeit fie beschrantt. Sarman unterbalt nun etwa 500 Golbaten in feinem eigenen Alle Abgaben und Ginfunfte von ben Rejots gehoren ibm, aber von ben Daulatthaile erhalt er nichte. Bie Daffim Chan von Dir tann er nicht ruben. abne bie freien Stamme rund um ibn ber unter feine Bemalt zu bringen. Seine Sauptabsichten find gegen bie Shundepurs, feine nachsten Nachbarn gerichtet Sie find beinahe eben fo gahlreich, als gemefen. Die Daulatthails mit allen ihren Reints, aber Sary war tann ihre Unternehmungen immer hindern, wenn er einige von ihren Dallits besticht; und felbst wenn fie fich lebhaft in einen Rrieg einlaffen, ift ein großer Unterschieb zwischen Dorfbewohnern, unter ber fcmachen Berrichaft eines Tichelwoschters und ben Rriggsichagren siner festgegrundeten Begierung wie Sarmar, Chon& Die allgemeine Eifersucht auf feine Entwurfe perantaft Elybinftone Befor. D. Rabul. II. Abeil.

Beinde ber Shindepurs, fich mit ihren in ihrent Minist pfen gegen biefes ehrgeizige Oberhaupt zu vereinigen, und biefe Mittel find bis jest hinreichend gewesen, um feine Macht in gehörigen Granzen zu halten. Die Dais Tatthails nitt allen ihren Reiots und bezwungenen Stalits meh, belaufen ifch auf 8,000 Kamilien.

Die Shundepurs haben einen Erbchan und Etal mattits, aber ihre Macht ift febr gering und ber Statitie Abrt ein gugettofes Leben, planbert Frembe, beffiebte bie Beerben ber Birtenflamme, bie in feine Rachbatis fouft tommen, und gantt fich befianbig untereinunber: Ihre Baffen find bei folden Gelegenheiten Stode von wilben Belbaumen. fo baß Tobtichlage felten vortoms men; aber ereignet fich ein Mord; fo zieht er eine Boob febbe uber bie Familie nach fich; wie bei ben Afghanen gewöhnlich ift. Ihre allgemeinen Ungelegenheiten wers ben barch eine Berfammlung aller Familienhäupter bes Stammes abgemacht und biejenigen; bie nicht felbff et icheinen tonnen, fchiden einen aus ihrer Samilie, fore Stelle gu Berfreten. Benn fie einen Rrieg mis Sarwa'r haben, werben alle Streitigkeiten bei Geite fiefest, ein Efchelwaschter wird ernannt, ber einen Eroms Mielfchlager burch alle Dorfer foidt, um Beit und Dit au beftimmen, wo fich ber Gtanim bewaffnet ver-Minnieln muß, und Jeber, ber fich einzufinden unters Mist with beftraft. Die Shundepurs find große Raufe feufe; 50 bis 60 geben alle Bahre nath Chorafan und 4 Mal wiele nach Indien: aber biefer Umfant bat

Digitized by Google

wenig Einfluß auf ihre Berfeinerung, und fie haben in Amfebn und Betragen einen Grab von Robbeit und Brutalitat, wit ich bei keinem anderen Stamme bemerkt

Sirrie & history Love week

Die Mianthails find ungefahr brei taufenb gami. lien fart, von benen ein Biertheil aus Bathtiarern be-Bebt. Bon biefem Stamm, ber urfprunglich bon ben Been bes Ergris getommen feyn foll, und berith Subweffen von Verfien febr gabireich ift, giebt es etwa 7 ober 800 gamilien gu Detaband und ungefahr 506 gu Margha. - Die gu Deraband find beti Dianthails bollig einverletet. Sie haben Theit an ihren Rath fdiagen !"Theeme Geminn und Bertuft ; und find mit Bem Glamm faft' in Gin's verfcmbtzen. Die anbern End mit ihnen verbunden, und obgleich mit ben Dians Bonis nicht vereinigt, foiden fie bem Stamme gut feinen Rriegen mit Dumia fi Unterftugung, Der Chan ber Manthaile hat wenig Dacht: er ethalt ein Aibtel von allen, in Deraband erhobnen Auflagen, aber nichts von ben Genern ber Reiofe. Deffentitiche Angelegenheir ten werben von einer Ungahl Mallits verwaltet, bie-Sorge tragen, bas Intereffe und bie Reigung ihrer Anatis ju Rathe git gieben, ohne fich feboch bei jeber ente Rebenben Brage an biefelben gu wenben.

Der Chan hat fic neutlich bemubt, Sarwar nachs suahmen, aber mit geringem Erfolg; er unterhielt auch einige Belubichen, baute ein Fort' und fleng an, fich Eingelffe in bie Rechte feines Stamms zu erlauben;

ollein Die Mallits miberfetten fich ihm, feine Macht warb beschränkt, und nach ben letten Nachrichten versanlaßten einige weitere Schritte, bie er upternahm, ben Stamm, ihn in seiner Burg zu belagern: und er mag jeht vielleicht schon bas Schickfal Kattal's erfahren baben.

Eins Palite bes Manthail begieht sich jeben Artheling pach Charalan: kein gopzer Stamm manbert in
fandern nur die Salfte eines jeden; die Palits gehn ass
nicht mit, hondern schlieden isgend ein Glied aus ihrem
Aelchlecht um die wandernde Abtheilung des Thailkanbelicher um die baben auch eigne Tidelpaschter, die uns
ter dem ansalligen Wolf kein Ansehn haben, ausgespsychen
men in Triegszeiten, wo beide Arthy der Tidelpusschippe
eine gemeinschaftliche Gerichtsbarkeit ausüben. Die mann
dernden Rianshails, wenn sie in Daman lind, lagern fich
in der Rehe den Deraband und Ichisten die Kannels
nach der buschken Ebene von Rackswad auf die
Mehr Die bezahlen für diese Erlaubnis eine kleine
Kumme an Ruhame d. Chan für iedes Kannels.

Shre Art, die Sinkunfte und Steuern an bew Stamm unter feine Mitglieder ju pertheilen, verbiene bemerkt du werden, ha sie wahrscheinlich bei allen Steme men in Daman beobachtet wird. Der Stamm wird in vier Theile gesondert: einer berselben besteht aus ben Bakhtiarern und die drei andern aus ben Miankhails. Die Bolle zerfallen, nach Abzug bes dem Chan gutomamenden Antheils, in 4 Theile und jede Abtheilung best

Stamms ethali einen Theil, ber hernach unter bie Une terabtheilungen vereinzelt wirb: aber ba bie Buhl ber Perfonen in einer jeben berfelben nicht gleich ift, ift ble Bertheilung ungleich. Das Einkommen wirb auf bies felbe Art geschätt und aus jeder Abtheftung werden acht Tichelwaschter gewählt.

Die Baburs find ein verfeinerter Stamm, bemi Danbel febr ergeben und im Gangen ber reichfte unb binbenbfie in Daman. Es giebt unter bemfelben Ders fonen, bie 30,000 Pfund in Bermogen baben, ein und einteftider Schap fur bas Land und bod ift thre Sabe gung fichet. Bbr Chan bat eine bebeutende Dacht unb fe werben unter Die ruhigften und ehrlichften Afghas denftamme gegablt. Ihr letter Sauptling warb von Aimur Schab zu bem boben Amt eines Amin ut Mult erhoben und genog bas Bertrauen biefes Monarchen in Attem boben Grabe. Es ift felten, bag itgend Jemanb ans einem anbern Stamm als bem Duranifden git eis ner folden Burbe beforbert wirb. Die Baburs bet Chne machen ungefahr 4,000 Kamilien aus. Gine große Abitheilung von ibnen lebt in Sebra jenfeits ber Galombnagebirge. Es fibst an bas Land ber Schiraftet, mit benen ble Baburs genau verbunden finb, und benen fie in ihren Sitten und Gewohnheiten gleichen!

Die Sturianer waren bis neutlich fammilich Dietenftamme. Ihr Land bot ihnen in ber That wenig's Berfuchung jum Aderbau an. Sie evoberten es por nicht langer Zeit von ben Belubichen von Daman ine

pflegten es ju ihrem Minteraufenthalt ju machen und fich mitgihren Belten unb heerben im Sommer in bie Lander ber Muffathail Cafers zu begeben. Diefe Mans, berungen wurben burch einen Streit, ben bie Sturianer por ungefahr 25 Sabren mit einem Clan ber Caters hatten, burch beffen Gebiet fie gieben mußten, erfcmert ober unmöglich gemacht. Der halbe Stamm verlaufte hierauf feine Beerben und legte fich auf ben Felbbau: bie andere Salfte bemubte fich feine alte Lebensart 34 bewahren, ward aber balb genothigt, bem Beifpiel feig ner Bruber ju folgen, und nach einigen Streitigfeiten amifchen ben alten und neuen Anfiedlern, warb ber gange Stamm aderbauend, zwei Glans ausgenommen, bie noch ein Bertenleben fubren, und mit ihren fleinen, Lagery fich im Frubling nach Spafta begeben, an ben fubmeftlichen Grangen von Salomons Thron.

Biele Sturianer find indessen noch Kaussente und Kubrleute: eine Lebenkart, die mit dem wandernden Sira tenleben einige Tehnlichkeit bat. Sie bedienen sich zur Fortschaffung der Waaren hauptsächlich der Ochsen zund Sortschaffung der Waaren hauptsächlich der Ochsen zund Thre Berfassung stimmt genau mit dem Bordild einer Afgbanischen Aristokratie überein. Das Amt des Khapisist indessen so wichtig, das in Abwesendeit des Chan und mittelbar bei ihm geklagt wird: er wird von dem Chan, und der Mullah eines seden Darls, von dem Puschie erwählt. Der Sohn dessen, der die Stelle zuleht des Kleibete, wird, wenn er zu dem Ante schig ist, vorges, dern wird, wenn er zu dem Ante schig ist, vorges,

s : Bie Enge bet Welots ift faft in allen Seichmen biefeine. Gie find geniefniglich Dichaten; und Balub. Anden: debft einigen: Giette b. . Die haben Zaill Bent und Abeben, aunter bemienigen, mit beffen Bate fie. itben ; auf Diefelben Artietie bie Salitti ber Jufoffei's. In Daman Contrem fire indiffen nicht abrent Zu fenthalt ohne die Gine willigung ihres heren andern fie erhalten fie gemeinige Hich gegen die Gefdent sibage bet Reint, ober: berjenige ber ibn ju haben municht, macht. Sie Bunen inbefe fen ben Stamm verlaffen, ju bem fie geboren, mann as ihnen gefallt. Rur Garmar allein bemubte fich, bie Reioth eighbalten , ihn ju verloffen. Gang Damen If dem: Kinig:, unterworfen? aber, fein, Anfebn wird nur febr fcmad behauptet unbier fcheint gegen alles, mas micht Kine Ginffinfte befrifft; febr gleichgutig. Die Stamme find verbunden, eine. Miteufchaar ju fiellen wofür er gemeiniglich einen Erfat an Beld nimmt. Er erhebt auch die Afcheffia ober die Auflage auf bie Binbus in Daman. Die hiefigen Stamme icheinen bem Ronig ergeben, fo lange er fich nicht in thre Angelegen. beiten mifcht; aber fie benten mit Abichen an bie Dogs lichteit von ihm unterjocht ju werben und ihre gegen: wartige Unabhangigfeit mit bem Geborfam gegen einen Berrn vertaufden zu muffen. Du bameb Chan machte einmal einen Berfuch, bie Mianthails ju unterwerfen; er nahm viele von ihren Dorfern ein, und zwang ibe ren Chan die Flucht ju ergreifen. Der fluchtige Chan begab fich ju feinen eingewurgelten geinben, ben Shunbepurs, und obgleich die Stamme viele Ariege mit einanber führen, und alle auf & arwar eiferfüchtig finb, fo

flanden fie boch bei biefer Gelegenheit alle for einen Mann, mit Ausschluß ben Marwats und Cfautheits, machten Garwar zu ihrent Austherer, und Mohen:nicht eber nach, als bis fie Muhamed Chan gezwungen hatten, seinen Entwurf aufzugeben. Roch finden fich in Daman einigt Familien aus ben Stannten Gubt und Lochbi: bem erstern gehörte die Dynastie von Chur, einst die müchtigste in Uffen: der zweite gub vor langer Beit Hinden Könige.

Außer ben bereits erwähnten Stammen ift gang Damen und Mackelwad im Winter mit Lagern wie Galomonthalls, Kharstern, Nassern und andern wand bernben Stammen angefüllt. Diejenigen, die Aber Schaft haben, begeben sich nach Mackelwad, die aber Schaft bestien, bleiben in Daman.

I had a series

1. 1 90 × 94 × 116 6 1 2 6 1

The secretary of the second of

3.1

ing girgingting in the

1 36 ung fest von ben Stämmen reben, welche bie Salemonekette bewohnen, und ba ich bie Abficht habe, won Giber diginfangen , follte ich queift bie Sinatrer (Smurteet) befdreiben, bie ben Theil ber Gibinge, weffi tid von ben Sturianern bewohnen; aber ba biefet Stamm gang genau mit beit Schrianetit übereinfimmt werbe ich gur Beforeibung ber lettern übergeben, ven benen ich beffete und vollftanbigere Rachrichten habe. Ich muß fubeffen bemerten, baß bie Smarrer ben Rubin haben, von ber Raubfucht feei zu fenn, weburch bie Schirianer fich fo febr anexeichnen. Diefe bewohnen bie Berge nordlich von benen ber Smarrer. 3br Land ragt über bas ber Baburs und Mianthails berpor und fie haben fin Rorden bie Biffrer: ihre weftifche Grange with bernach ermabnt werben. 'Ein großer Abeil bes Reht aus bem boben Geblige Zathti (Enthti) Ca-Tom's n und ben fleineren Bergen, Die feliten Buf ums geben. Biele Cheile Deffaben fint gang imguganglich:

1103 1000

្សាធាន ខេត្ត សំណើល សេសស្រាស្តី សេសស្រាស់ សេសស្រាស់ សេស

The standard and the second of the second and the s

The state of the s

ein Beg ift an einigen Stellen in ber faben Geite bes Felfen ausgehauen und an andern wird er von Bals ten, die in ben Felfen eingefügt finb, unterflugt, und bennoch ift er nach allen biefen Arbeiten fur belabene Dofen nicht brauchbar. Die Bevollerung ift in Dors fern von 20 bis 40- baufern burch bie Thaler und bie niedrigen Theile ber Berge gerftreut. Gie graben ibre Baufer in ben Abhangen ber Berge aus, fo bag auf brei Seiten bie Erbe ben unteren Theil ber Band bila bet. Bebe Butte enthalt nie ein Bimmerannbebat nur einen Gingang, ber am Abend mit einem 3meige eines bornichten Baums verschloffen wirb, felbft im Binter haban fier nichtig, um bir Bilje abenhalten, Jandene folas fell, pub. fomgrzen, Amniden unn bos Besono in ihre Mantels aus Scheakell gebullt. Ihre Balden Derfebn sie mito einen Menge Mennholz, und ihre Osleson wert ben mit Breigen ; van einen befondenn Bichtenurfigeleiche tet ... bie miet eine Saleh breunte: Die Schiefanen: find gemeiniglich won mittieum Guife, bann, aben fraftie hauerhaft jung thatin . Bigibeben fibne Bige, meine Dage, bobe Bacentpocken und ihr Anblich ift gemeis piglich wild und maunich ihie Arecht ber gemeines Schielaner befieht, auftigen genhen fomarien :Bude has rund um ben Unterleib, gemunden ift. und einem anbern, bas fiber bie Schuffegn geworfen wirb. Sie tragen Cantalen, beren Sphien aus Defenhaufen ver : fentigt find, bie auf eine grobe Beile burd Binweiden in Mampaninheplange gegarht uppeten; einige wenies Ethen weißen, haummollenen Luche, "best meit-um, ihre: Cheefe Beidelligelle attiche froften bet filben guitage in einge pres

Reichsten haben feine fconere Aleibung. Das Dhem baupt gilt für prachtig gefleibet, meil er in Multanfcher Seibe geht. Ihre gemahnliche Nahrung ift Brot aus Mais, Butter und Crut. Letteres ift jedoch eine Lede rei, bie nur felten von benen, bie Schaafe halten, genaffen wirb. Baigen Btot wird bloß an Festagen aufgefett. Sie folgebten tein Rindvieb, aber wenn ein Dofe zufällig ftirbt, fo fechen fie ihm die Ceble mit ben gewöhnlichen Muhamebanischen Gebrauchen ab , und efe fen das Fleifch ohne Bedenten, obgleich ber Genug von Thieren, bie an Krantheiten gefigrhen, find im Roran ftrenge verboten ift. Sie effen wilbe Dliven, frifch vom Baum und getrodnet, die fie aber tochen muffen. Gie effen auch wilbe Granatapfel, obgleich fie fehr fauer und bitter find, die Saamenforner ber Dichalgbufeb : Bichte und verfchiebne Arten von Beeren, Die wild auf ihren Gebirgen wachlen. Die Schinianer heirathen fpat; fie unterscheiben fich von ben anbern Afghanen in biefer Binficht baburd, bag ber Bater ber Braut eine Mus-Beuer giebt, fatt einen Dreis für feine Tochter ju empfangen. Die Beiber find bloß mit haublichen Arbeiten, und bei ber Mernte beschäftigt. Gelb ift fehr fparfam bei ihnen, ba ihr Bertebr hauptfachlich burch Tauld betrieben wirb. Es giebt feine Dausbiener, teine Stlop ven und teine Sandmerter, etwa ein Dugend Sindus halten gaben und bertaufen Betraide, Tud, Theriac Zabat, gefchmolane Butter, und einige grobe Manufactur= maaren ber Chnen, und einige wenige Unfiedler aus Das man verrichten bie Geschäfte ber Schmibte und Beber. Das Sauptgemerbe ber Schirianer ift Aderbau, ber in

Ben Abalern geteleben wird : einige Gegenben unterhalb ber Berge bringen Korn ohne Bemafferung berbor: aber alle ihre übrigen Canbereien werben vermittelft ber Danime bewaffert, bie quer über bie Bergftrome gezogen finb. Das Dberhaubt und bie Dullabs find bie einzigen in gangen Stamm, bie nicht arbeiten. Sie haben gwet Ternten, von benen bie eine aus rothem Reig, Dafs Buy und Sabat befieht. Sie wird im Commer ges faet und im Berbft gearntet; wenn fle eingebracht ift, faen fie Baigen und Gerfte, bie im Anfang bes Sommers gefdnitten werben. Ihr gewöhnficher Blebftanb befteht aus Rinbvith; es giebt aber auch einige Schafer, bie über bie Gipfel ber Berge gerfirent in tieinen Dorfern ober auch in Belten teben. Ihre Dofen fireb febr flein, immer fowars und ohne Budel. Sie bal ten ein Paar Biegen, einige Efel, aber teine Daulefel, Buffel ober Rameele. Es glebt nicht itoangig Dferbe'im gangen ganbe.

Das Dberhaupt ber Schirianer heißt Rifa, bas im Bufchtuschen ber Großvater bebeutet. Sein sehr großes Aufehn in seinem Stamme geht jum Theil aus bem Umbande hervor, baß er bas gewählte Oberhaupt ber albeiten Familie ist und theils aus bem Glauben ber Schiffen Familie ist und theils aus bem Glauben ver Schiffener, baß er unter bet unmittelbaren Leitung und bem Schat ber Borsehung steht. Er hat eine große Besthung und gebraucht baher viele Leute zur Bestetzitung bes Acers, hat aber teine hausbedienten. Er erhalt jährlich ein Lamm von sebem Mann im Stanfine, der Schaase hatt, und von beneit, die viel Bieb haben.

ein Rolb. Ge mith fring Bewalt gebraucht, um biefei Abgabe gunnlieben : fonbern fie wird beraitwillig bad gablt, weil bie Leute überzeugt find, bag irgend ein großes Unglick 3. 2. ber Lob eines Rinbes benjenigen reffen wirb, ber bie Bezahlung verweigert. Dbgleich bie Leute fich oft. burd bloge Gewalt Recht verfchafs fen, fo ift boch ber Dita ber einzige eigentliche Richfer: Er bort bie Parthelen, und nachbem er ein Ge-Bet' gefprochen bar, entfcheibet er ble Cache nach eis ter gottlichen Eingebung. Seine Befehle werben immer aus gurcht von einer übernaturlichen Strafe befolgt. Die Schirianer haben auch Tichelmafchter, aber He fcheinen mehr beffimmt gu fenn, bie Stelle bes Difa an entlegenen Stellen ju vertreten, als feine Dacht ju verftarten. Gie werben von bem Rifa ermabit, unb banbeln unter feinem Befehle. Unter ben Schirianern fallen wenig innere Streitigfeiten vor. In jebem Dorfe ift ein Mullah, bet bon ben Ertrage ber Beerben unb Minbereien ben Behnten empfangt. Gine Berrichtung biefes Priefters, bie barin befteht, bie Tobtenhembe gu udben, geigt ble Ginfachheit ber Schirianer in einem bels len Lichte. Biele Schirianer lernen ben Roran lefen, aber nur bie Rullabs tonnen Dufchtuifch lefen, Riemand Perfifch: Sie find febr punktlich in ihren Gebeten, aber bein Unfcheine nach empfinden fie babei mes nie wirkliche Anbacht. Sch fale einmal einen Schiniquer, ber fein Ramas vertichtete , mebernb einige Leute in berfelben: Belekindt von der Send:fprachen 3. es ward, profillig bie Grafe das Bothwild ermiffat, und ber Schie vianer sief, mitten junter feinen Bentenannern aus, bal bas Buchmith: frifeinem Banbe bie Große Beinet Bibfeit habe patien fage baiden allit feinen Anbaihtenben gen foffe.

due bat Row , That 19415. Die Schirianer find mit allen, ben Stammen im Rrieg, Die auf ihren jahrlichen Banberungen burch ihr Land gichen. Man tann in ber That fagen, baf fie mit ber gangen Welt im Rriage laben. be fie jeben Reifenden plundern, ben fie erreichen fonnen; und überdieß machen fie auch Ginfalle in Gegenden von Daman, mit beren Ginwohnern fie toinen Streit bag Mis ich mich in ihrer Rabe befand .- higlten fie bie Leiche eines vornehmen Duraners an ber burch ibr Land geführt warb, um in Canbabar begraben ge werben, bis ein Lofegelb bafur bejablt mar. Muge mein wird indeffen gugeftanden, bag ibre Buverlagige teit untabelhaft ift, und bag ein Reifenber, ber eine Bes gleitung von Schirianern miethet, in polliger Sicherheit burch ihr Land reifen fann. Der Difa fuhrt ben Befehl; in ihren Rriegen, und vor jeber Unternehmung geben bie Rriegerhaufen unter feinem Zurban weg, ber befimes gen von bem Rifa und einem Dullah ausgeftredt wirb. Dieg glauben fie, fichere fie vor Bunben und Tob, unb, fie ergablen Gefchichten von Leuten, bie ihr Leben verlos ren haben, weil fie biefen Gebrauch vernachlaffigten ober. berachteten. Ihre Baffen find eine Blinte und ein Gabel.

Zwifchen ben Bergen im Beffen ber Salomentin Leite siegen Bofafictoshit von bener Ruffathail Lauf Lerg, zweflich von ben Guartern; Gabet, eine habet burre Ebens zwifchen Gebirgen, bewohnt von bent Nergbabues; und noch beiter nochlich, Spafta und das Carlo der Solimine Kappelhyungd Hareipall: waste lich von rallen diesen Landern Regen Berge, die fie son Shows (Shobs) trannen.

Spafta ift eine wellichte, mit wilben Delbaus men bebedte Chene. Gie ift bod, falt und burr, und wird im Commer von ben Marbails bewohnt, Die fich im Binter nach Daman begeben. Sie leben gang unter Belten, und haben die Sitten ber anberen Birs Dogleich arm, treiben fie boch einigen tenftamme. Bertehr: ihr Biebstand befteht in Schaafen, Biegen. Efeln und einigen Dofen, Die nur jum Lafttragen gebraucht werben: ihr Chan ift machtig, obgleich er uns ter bem Rifa ber Schirianer fteht, und ihre Dullahs haben Unfeben genug, um Bergehungen gegen bas Muhamebanifche Gefet zu beftrafen. Die Stamme ber Sarripahl und Rappihp, gleichen ben Schiriauern, von benen fie Zweige find: und ihr Aufenthalt ift in ben Gebirgen und Thalern am weftlichen Buge bes Lafti Salomon. 34 Sec. 1503 1

Das meinlantige Linde iber Biffrer Regt androlich von dem der Schriener, und erfredt fich nordwärts auf hundert. Meiten, bis ies Safaid. Coh erreicht; die nichrigen Werge, die die kleinen Länder um Thoff und Baunustrennen, sind als den Liftreen hehbrig augeführt worden; aber von der Parallele von Sirah sa die nahe an die Quelle bes Lurum, theilen sie die Gebirge mit ben Ofchabsahern, denn die latteta haben die westliche, und die Bister die billiche Seite ber Gebirga im Liefts. Dog geößen Theili ipres Jam bill beftellt aus Beigen bie mit Biddemelbenn befeht find pinber einige fmie und rangebaute Stellen senthale ten. Die niebrigen Berge find natt ander pur mib Bulden und niebrigen Baumen bewachten.

Das Bifirifche Land wird wenig befucht, ausgenommen bon Reifenben, welche bie Ginwohner fo viel als moglich, von ihrem Canbe abhalten. Nachricht ift von Reifenden entlehnt, blog oberflachlich, und mag vielleicht irrig feyn. Die Bifirer haben feine allgemeine Regierung, fonbern bilben fleine Semeinben, einige unter machtigen Chans, und anbere unter einer Demofratie; fie zeichnen fich fammtlich burch ihr friedliches Betragen unter fich felbft aus; und es fallen weber Rriege unter Clans, noch viele Privatftreitigkeiten vor. Dbgleich fie anerkannte Rauber finb, fo fichert boch bie fleinfte Begleitung einem Reifenben eine gaftfreie Mufnahme burch ben gangen Stamm. Befonbers mertwurdig find fie wegen ihrer Ungriffe auf bie Karavanen und bie wandernben Stamme weffs Ho von bette Paffe Choilairi. Es wird nie eine Bealeimug bewilligt, noch barum nachgeficht; bie Raras pane wird wohl beschütt, und ift im Stanbe vor Mge ariffen abzufdneden pober fic ihren. Beg mit bewaffe weten Sand zu babnen. In diefen Kriegen with tein Dmarter gegeben: es beißt, bag bie Biffrer felbit mann-Sithe Rieber tobten), wenn fie ihnen in bie Sanbe fallen : allein iniemals fugen Ba:BBeibern Uebeligu, und veriret fich eine grau von ihrer Laravape, fo bebanbeln fie fie mit Gute und ichiden Begleiter mit, um fie an ibrem

Stemme ju fabren. Seber tann abrigins duf bie namliche Behandlung gablen, wenn er das Duns eines Bifirers erreichen tonnt ber Derr ift bame genothigt ifm mit aller ber Aufmerkfamteit und bem Wohlmollen gu bebanbeln, worauf ein Gaft Anfprud machen fann. Die Biffrer, Die anfaffig finb, leben in Heinen Obrfern in Saufern, bie mit ftrofernen ober platten Dadfern verfes ben find: in einigen Begenben, a. B. in Raneguri rum, letten fie in Doblen, in ben Relfen ausgebauen. Sinige erheben fich in brei Stodwerfen übereinanber and andere find fo bod, baf leicht ein Rameet bineine geht. Aber ber größte Theil bes Stammes lebt in fcmarzen Belten ober beweglichen Schoppen aus Matten ober einftweiligen Strobbutten; er gebt im Frabling nach ben boben Gebirgen binauf, und bleibt bort, bis bie Ralte und ber Schnee ibn ju ben niedrigen und ware men Gebirgen gurudtreibt. Ihr vornehmfter Biebffanb befteht in Biegen: fie gieben auch viele fleine, aber brauch-Sare Pferbe, und was man in einem folden Banbe nicht erwarten follte, fie lieben bas Reiten.

Die Bifirer follen schlant und mustelhaft, von schoner Farbe und hoben Gesichtszügen seyn. Ihre ganze Kleidung besteht in einer hoben, conischen, schwarzen Rübe, einem weiten großen Oberrock aus schwarzem Ench, ber mit einem Guttel aus bemselben Stoffe rund um den Unterleib besestigt wird, und Sandalen aus probernen Bandern oder ungegarbtem Leber. Aus dies sem Anzug und den Beschreibungen von ihrem rauben Daar und Bart und ihren haarigen Stiedern läßt sich

folieffen, bog ber Anblid wild und furchtetlich febn mult. Thre Baffen find gemeiniglich ein Afghanifches Deffer und ein Chilb, und jeber Mann, tragt eine Minte, in beren Gebrauch fie febr erfahren find. 3hr Land liefeet ibnen Materiglien gu biefen Baffen; es bat Weberfluß an Eifenerg, bas bie Biffer gu Baffen verarbeiten, unb nech ber Chene ausführen. Ihr Betragen ift übermutbig, und ibre Stimmen find laut, beutlich und befehlend; aber in ihrem Umgang mit ihren Gaften und untereinans ber find fie fanft und gutmutbig. 3bre Babrhaftiglett ift fo groß, bas wenn ein Streit über eine verirrte Biege entfieht und Giner fagt, fie gebore ibm, und feine Berficherung burd bas Streichen feines Barts beftatigt, fo laßt ber andere fie fogleich ohne Berbacht eines Betruges fabren. Ihre Unterhaltungen find bas Anboren von Befangen, benn fie laffen fich nie fo weit berab, felbft ju fine gen, und eine Art von Rriegstang, in welchem fie einige Briegerifche Stellungen burchgeben und, ihre Schwerter Schwingent, umberfpringen. Die Rabrung ber Biffrer if Bleifc von Schagfen, Dofen, Rameelen, bas fie baib rob effen, nebft Erut und ungefauertem Brobe von ber folecteften Befchaffenbeit.

Die Beiber burfen nicht arbeiten. Sie tragen ein langes bides hemb aus rothem Baumwollenzeuch mit Sanbalen mie bie Manner, und babei fo viele golbene und filberne Bierathen, als bie Manner ihnen geben tonnen. Eine ganz außerordentliche Gewohnheit foll unter ihnen herrschen, die ben Beibern die Bahl ihrer Manner frei ftellt. Wenn einer Frqu ein Mann gefällt, so schickt

fie ben Arommelfchiger hes lagers ab, um ein Schnupfetuch auf seiner Muge mit einer Andel zu befestigen, bie: sie gebraucht hat, um ihr haar aufzusteden. Der Aroms, welschläger sieht die Selegenheit ab, dies öffentlich zu thun und nannt die Fran: der Mann ift sogleich gende thigt sie zu heirathen, wonn er dem Bater ihren Preis bes zehlen kann.

Die Dichabraner haben bie Bistrer im Often, bie Tharoter, und bas vom Shasni abhängige Land im Wessten und bie Dichabscher (Jaugers) im Rorden. An Rleisbung und Sitten sollen sie ben Bistrern gleichen. Gegen den Aurrum bauen sie einige von den geringeren Kornarsten, aber gegen die Kharoter hin wandern sie mit ihren Biesgen durch die biden Fichtenwälder und sind, wie ein Kharoter von ihnen bemerkt, an Ansehen und Lebensart, mehr Bergbaren als Menschen ahnlich. Sie sind kein zahlreischer Stamm, und ihr Land wird nie von Reisenden bessucht. Sie führen Kriege mit den Kharotern, und plunzbern Reisende auf dem Bege von Kabul durch ihr Land, nahe beim Paß von Peiwar. Ich habe kaum nothig zu bemerken, daß sie außerhalb ihrer Gebirge nie angetrossen werden.

Die Lander langs der Bestseite von Thatt Sastomon, welche die bis jest beschriebenen in ihrem Fortsange nach Besten begleiten, verdienen teine nahere Aufsmerksamteit. Nordwarts von den hurripal wird bas Land bei ber Bereinigung des Gomal und Shobe bisweilen von mandernden Catern beweidet. Rordich davon liegt Bahneh, eine niedrige, auf den Bergen

belegene Ebene, die nach dem Sal bes Gomal fich abs
bachet. Es ift ein offenes Land, das von einem kleinens
Stamme, Ramens Damtani dewohnt, und im Sommer
von hirten aus dem Salomon = Rhail und den Kharotifchen Stammen sehr befucht wird. Rordlich don
Bahneh liegt Urghun, das Land ber Fermuller, und
dann ein den Kharotern und anderen Clans der Shildsicher gehöriger Strich, von denen allen ich bernach Seslegenheit habe, weitläuftiger zu sprechen. the many term divided by the con-

ชาวัน สมบังคุรทำสาย อย่าง 470 เปรา 470ปร

**5**1

Strate that I have the

d. Die bift jest befchriebenen Lanter befteben aus flachen und nitbelg liegenben Ebenen ober fart bezeichneten Bergletten. Die Stemen : find beif und frichtbar, int Stingen sollerid, mehr faft alle von feftete Mafieblern ber mabnet :: Die Berge find boch und raub, Die Gipfel mit Baftern bebodt, unt bie Geiten von tiefen Shatem berchemitten, bie bon vereinzelten Stimmen bembben berben, bie ber abeinen Belt nur burch ibre Unglifte auf bie Reifenben, bim ju ihren Schlupfwinkein bringer; ober ibre Ginfalle in bie, benachbauten Chenen befanft Enb. Die Lanber, Die wir jest betrachten, haben einem entgegengefehren Charafter: es find meiftens bobe mib trautige Bergebenen, mit maßigen Berger untermifdt. im einigen Begenben ibe, und in anberen folecht ange bent, nadt, often, beffer jur Beibe uls får ben Pftig gaeignet, und Mufig von Girten in beweglichen bis gen bemobut. : Die Eigenthanlichfeiten bet bergigten

und ebenen Banber geben ineinander über, und es giebt auch teine bervorftechenbere Linie ber Berfchiebenheit zwie fchen ben Charafteren ihrer Bewohner. Beibe find ein= fach, ehrlich und friedfertig: und obgleich ein Unterschied fft in bem Grabe, worin bie einzelnen Stamme biefe Eigenschaften befigen, fo ift bod tein einziger barunter, ber wegen bes Mangels'an- benfelben unter Uffatifchen Bollern auffallen wurde. Die weftlichen Stamme, befonders bie von Chorafan verfteben bas Derfifche weit allgemeiner, dis bie afflichen Sinduffanifch, und eine Rleibung, Boffen rund: Bobumaen nabern fich ben Perfifchen, wahrend fie ihre vollemaßigen Gigenthumlichkeiten behalten. Der Charafter bes Bolts ift jebach von bam bet Berfer muftrittide nerfchiebeit unb vielleicht ift ben Unterschieb auffallenber, gibeiber ginis fchen, ben afflichen Afghanen und oben Inbieth ;: will gleich auch biden groß ift. Ber fernt, Cher ein welts Sand, Mad bie wofiltban Afghaben ju eiffernt: ban minantifte, an entrocher bie Bafter ober bie Relainin m Rebben angunishment, Die bei einer gablreichen Me millerung entfichen: jebe Borbe treifit ihre benbe auf ihre wattatiftigen Landereien, allet bie noch geoffene Mette vom beibeniofer Beibe, ohne Rebenbubien unb wit ohne einen Rachbar. Auf ibigelbe Beife baut inte Sameino ber sinsäßigen Einwohner Die Ufer eines Stafe fes, ober ben von jeinem Gubris (Bafferfeitung) at bangigen Boben in einiger Entfernung been allen and deren Aderhau treibenben Stammen : bie Gingeinen biefet Cameinen wirben burd bie : Menge :an, waften Canbe und bier frichtigfeit, wollt bem Urberfctif ber

Bevollferung Beibeland verfchafft werben tann, abges halten, wegen ihres Anthens gu' ganten; Die fparfune Bevollterung, mahrend fle bad fortfchreiten ber gefenfchafts lichen Musbildung verzögert, ift ohne Bivelfel eben fo wirtfam, um bie Bermebruff ber Laftet/ wobauf Collrets de Lanber fo reich finb, gu verhinbern ; und bem gufoffe finden wir unter ben meftlichen Ufghanen eine Art von patriarchalischer Ginfalt, bie uns eber an bie biblifchen Erzählungen aus fruberen Beitaltern erinnert, als an bie Beobachtungen ber Neueren über Bolfer, mo bie Gefell: fchaft noch in ihrer Rindheit ift. In einigen Theilen biefer Wegend icheint ber Charafter bes Bolts burch ben Cinbrud, ben bie Nabe ber Monarchie auf bie Regierungen ber Stamme gemacht hat, einige Beranberungen erlitten gu haben. Unter ben Ghilbichern und Durahnern haben Die erblichen Saupter ber Stamme nach und nach anoffen Schnigreiche Begrundet, pon bengu haff ber fettern befanntlich noch befleht. Unter ben Durghnern bifben auch bie Daupter ber Clans, ben Mbet, pelde bie graßen Momfer, am Dofe, im Staate und bem Begge betleiben: and fie ericheinen in bem boppelten Chargiger patrigrop Lifter Dberhaupter, und machtiger und reicher Shelleute. Die ihren gebieterischen Ginfluß von bem Anfefen bes Sonigs und ihrem eigenen Reichthume und Freigebigfeit abe leiten. In Diefer Lage verfchminden viele pan ben remubli-Janifden Ginrichtungen ber Stamme, aber andere Umflanbe tragen bagu bei, bie Bichtigteit ber Glangenoffen gu er halten und verhindern , daß fie in eine vollige Abhangig= feit bon' ihren Berrn verfinten. Ein Grab von Rube und Debnung, wie er in ben bemofratficen Stamnlen

pie erreicht wird, ift gesichert, während zu gleicher Baft alle besonderen Augenden dieser Stomme erhalten wegeben: ben: und im Gangen scheint die Birtung biefer Regies nungkart, auf bag Boit, bas barunter lebt, gunftiger au senne, eife isgent eine andere, die wir zu hetrochten baben ma

Obgleich bas Königreich sich nicht mehr in ben Sanden der Ghildscher befindet, so hat es doch seine Spuren zuruchgelassen, und der Einfluß, ben die ehes maligen hohen Stellen der Chans gehabt haben, läßt sich noch unter ihnen bemerken: er ift inbessen nicht hinreichend, um die Anarchie zu verhindern; und es scheint sich nach und nach eine Bolkbregierung zu bild den, welche die Stelle der alten Aristokratie in Beschauptung der öffentlichen Rube einnehmen wird.

Die zahfreichen Birtenfamme machen bie Baups verschiebeitigeichen ben westlichen und öftelien best ghanen aus. Biefe, obgleich sie fammtlich gewisse Uchteiten fieben, g. B. alle in Belten wohnen, mit ben Inhreiten ihre Wohnplage wechseln, weichen doch nich fer sich in Belvinbern Eigenthumlichkeiten von einunber ab, bie im berondern Beschreibung hervortreten werben. Die Berschiedenheit bezieht sich besonders auf bie Entschung zwischen ihren Sommer und Winters wohnplagen und den Grad, in welchem sie Acerban mit Biehzucht verbinden.

Der Sommeraufenthalt heißt Blat, und ber Bintergufenthalt Sift fat, poei, Ausbrude, welche bie

Afghanen und Merfer bon ben Antoper melde Jahre Die feft. Allgemein unter ben Afghanen gebrandlichen Belte, beffeben, aus einer Mit; won: fomanem .. Auch chem Breeff in bem großeren Abrile men Deuffan am braudlich ift. Im Afgbaniften beift et Rufelis Mie abtidebar im Berfifden, unb; Corme in Stellicot biefe beiben letten Aufbriefe, heneuten ffmenn deten welchen Rame. gewöhnlich () wen i ben; frunnferei : ad braucht wirb. Die Beite ber Stimme, bie ihre Mehnplate menig veranben, iffinb größer und beffen, fals die ber wiel jumbergiehenden Rotter. Die lottenn ihre ben aft foane Belte, bie fie an ben Werten, wa bie Bitterung gen frengfign ifte gurhellaffen, und bie laide teren auf ihren Reifen, we weniger Cont grindes ift, mitnehmen. Man muß nicht glauben, bas alle wefligen Afghanen Birten find; im Weganthell' obs gleich ber gur Beibe beffignnte, Manus piel meitheuftie ger fenn mag mals ber jum Aderban engenenhebe fo glaube ich boch , bas bie Burger undo Bauen wiel jahlreicher find, als bie Glieber ber manbermen Stane me. Biche Gogenben bes ganbes abefanberen ment bem die Stebte find in volltegemen angehaut : wie frontb ein Bled in ber Beit; auch in guplogneren Gegranes trifft man einige mobl angebaute Stuffen, unb :: foliff bie obeften Striche bieten hismeilen Sauten von ber Betriebfamteit ber Landleute bar.

Bei ber Darftellung biefes ganbes werbe ich im Befen anfangen, wo fich bie geofte Abweichung win

Benie Berbeite ermafenten Ehrife finbet, unt offmarts weis Berbieben : fie wie ich nicht ber fruber beftbilebenen Abtheis tingenaftets werben einige Spuren bon ben, ben Lefern Seinis betennen Agentstummen Gitten ber offlichen Big piniche erfthenen. 13: Diefein: Entwurf gufolge werbe ich ant ben Beranthe unt Wien füblichen Dachbaren, ben Bodiever Ent Bausitffern Unfangen , und bann mit ben Colin farmer Shild : gegen, "Die filt gunt Ebal bes Ra-Dalfemiffes fantiben Balomonigebiegen tomme. Rubers p Weren Banbevelen fich von benen ber Beriner gu Sen Mile Ermignten derbilgen dis behnen, werben ben wah sen Mit il meines Befichte entigen; ber mit Glogra-Bie Qufonnmentangs : Dund ber angroifme Doubbelt Ginim bes Baffer wieb Bio Befchrefbung ber Mighanen Padelen. Bu. ... entien con inc. mis uife Bean on, bas alle 200 Blage Best Cables ber Burabiler lift fich im Milgemeltierakfico" Weilen Beffinmen , 'und' bie Durtel diesbegfte, ausgenommellum Norbibeften, beträgt von ban itte ifo Reiten. Co with begrangt im Rothen busch bit Bardpantiffden Gebirge, bie bon ben Imats and Bafatarn bewohnt werben; im Beffen Roft es an dine Ganbouffe von verfofesther Breite? jenfeite meldet bur Perffiche Gebietianfangt frim Choweften'ibat es Sis fan undweine Bife ; bie es bon Belubfifftan frennt; bis fittithe Grange wird von Schorabat und ben Bergen von Rhabicheb Amran gebifbet, ble es von ben Terinern und Cafern trennen: und im Often hat es teine nas thelife Bednge, fonbern ftaft an bie Lanber ber Billyfichet, in welche bas Shal Urgiffan, ein Theil bes

Durabuifon Ceffetes, 'fich eine gientliche Stredt bin eins Mebt. Das Busabnifche Lund IR an Radeninhalt water Mointid größer ute England: Aber es. enthatt einige griff Duffen, und bas bewohnbare Canbift allem Unfeben had werte gebfer als Schoftlanb ; uito an Bevollerung fleht es biefem Canbe nach. Sie ift gar mille gleichmitfig verbreitet, auch ift bie Geftalt bes ganbes nicht in feinem gangen Unifange biefelbe. Wie Mer Donflich wein baften Gr. Sfil. 2. (ein Strich, ber nicht fiber 7ts bis 80 9000000 breit ift,) liegtigofichen ber bereite Beideftbenon Banbs waffe und ben Paropanififchen Gebirgen i unbertollt bie Befchaffenheifibiefen beiben Gefendenhillmi Angemehne befieht es was burren unb uningebautin Ebenen; buriff febniften von Bergfetten , bien vom Durobalniffetien Bebirgen weftwarts in's Perfifche Chorafan laufen; abet obgleich ber Andlid im Allgemeinen bbe und naditffi, Fo gewähren boch bie meiften Gegenben ben Remabenboli ben, die fie Besuchen, Butter uid Wuffere und 36 foffi nicht an vielen wohlgewälleiten und geigenben Delleck and einigen fruchtbaren, vott Bergen jumgebenin Con nen. In biefen Gegenben finbibieber Dolffer, alerine einzige Stadt ift garrab, am Blug biget Rumtehop bas einft einen großen Umfang batter wird nich eine Bis tradtliche, gemanerte Stabt ift. 25 febint bas atte Darra ju fepn, welchen Ramen bie Afghanen bem Drt noch wirflich heitenen.

Der fubliche Theil ber Gegend, bie ich befchieben habe, ift gar nicht fo gebirgig als ber nordliche, unb es scheint nicht unwahrscheinlich, daß er einft febr frucht.

bar gewesen und wie bas anstosende Wisdam pir Macke.
gewerben ist. Miese Meeinung wied, micht mur durch
bie przichtigen Arümmeru, die man noch sehen kausi
sandreit anch durch die alten Erzählungen von der Frücken
harteit und dem Amfange Bisland besteligt, wazu daß
kund gehört Nochen soll P.

: Bow 63ften Monte oftifcher Broite erfmeilt fich eine Mehendonon, beträchtlichem: Umfange gegen 260. Meiten weit die und bem Martiane von Canbahar. : Die Breite ier : Minemeinen: macht: beinahe 300: Neilen aud. Die Moinzen Mith folecht befimmt, denn im Rorben laufen bir Berge : bistweilen in bie: Chener : und ehte füblichet Migrite bus bemohnten fantes laffen, fich, aicht deicht von bes. Biefe unterfehelben wien melde effe granten : berit of alticht, hinem gangen dimfange nicht, einer Einsber Die fichlichte : Etgenben puttb ifettbig uttbebie ubrolichen Benteben dus einemellen geboren Boben auf beiden beiden metelen Soffen Cumbination und mitbelben Bergen einermischt biffa abis alle find gleich Anfquethor, taum finbet fich in ben mangen Gellete die Baum ; nur bie Ebenen fint mit mietriagt Bilichen bebedt; von benen bie vornebm: Ben bei den Afabanma Efchausch und Streifich beis fen. wit junt noch niebrigere. Gewächla... aus welchen

Ant gewonnen wirb. Aber biefe abfdredenbe Wegend ift ger incht von Cinwobwern entblößt: Die Ufer bes Farrabrub, bes Rafdent und auberer Steome find angebauet und bilingen Gerffe, Baigen. Bulfenfracter und einen Ueberfluß vortrefflicher Delonen bervot. Gelbft entfernt von ben Stromen werben einige angebauete Stellen vermittelft Cabris bewährert, und taum ift fra dent ein Auft Des Canbes, befonbers im Rorben, fo folecht, ber nicht in ber talten Jahresgeit gablreichen Lagern von Dirtabuern, bie im Sommer ihre Seerben nach Siebband, bem Banbe ber Teimaner treiben, Grat und Baffer gewährte. Bwiften ben angebaueten Stris den liegen Dorfer, aber fie find nicht groß, und bir Mehrzahl ber Einwohner ift gewiß über bie Dberflache bes Lanbes in Betten gerftreut. Ginige Striche fcheinen ebenfalls einen großen Theil forer Fruchtbarteit verloren au baben. Der füboftide Weil enthalt bie Bache Dobre und Cabbanei, ble im vorigen Rabrbunbert noch bas gange Sabr binburd befrächtliche Strome mas sen, lebt aber vertrodnet find und nur im Rrublinge Baffer haben. Die Ufer Des Bilment, obgleich innerhalb ber Begund, beren Grangen ich befchrieben babe, miffen gang von ber obigen Befdreibung ausgenommen werben. Diefer gluß, felbft nachbem er bie Berge verlaffen bat, wird fortbauernd auf jeber Beite bon einem Streifen fruchtbaren und angebaueten Lanbes begleis' tet, beffen fublider Theil bas fonberbare Land Garm= fibr bilbet. Diefes Gebiet nimmt einen boblen Strich langs beiben Ufern bes Silment von ber Rabe von Girifit bis nad Sitan ein. 'In alten Beiten fibeint

ge fein suigebeint gemefen, und son einem unebr hangigen Fürsten beberrscht worden zu sepn; es ift aber jest im Durchschnitt auf eine Biertelmeile an jeder Seite des Shuffes eingeschränkt und die gange Meite beträck wirgends über zwei Millen; jenseits derseitem; debnt sich die Sandwülfe auf viele Tagereisen aus. Das Garme siele Gegenden werden angebeuet, und gemühren dem Landmanne einen reichen Ertrag. An diesen Stellen find Schlösser und besestigte Dorfer, ober der großern Theil, ist mit Gras, Binsen und Tamaristenbuschen bedeste, und zwischen denselben besinden sich viele Sira

Borblich von ber gulent befchriebenen Bufte ift eine bergige Gegend, bie von ber Paropamififden Rette ale hangte fie ift von ben Lambern, bie wir bis jent bee trachtet haben, gang verschieben; benn fie wird aus Berge Letten, bie fruchthare Cheven einfchließen, gebilbet: bie Berge find mit Balbern aus Schnibaumen, wilben Manbel . , Feigen : und Granatapfelbaumen, Drientaffe fchen Diatanen und Baffnufbaumen bebectt. Die Chenen find reich, von Cabriffen und Anellen mabl bemafe fert und bringen einen Ueberfluß an BBaigen, Gerfie und Reif, nebft garberrothe und funftlichen Grasarten bervor. Die wilben Baume ber Ebene find Zamariefen, Maulbeerbaume und ein Paar Sorten Beiben und: Pappeln, aber bie zahlreichen Obengarten enthalten alle Aruchtbaume Europa's. Es finden fich in biefem Striche auch viele hirtenlager, vermuthlich in ber bergigen Gegend und ein großen Theil der anfalligen Angehnernin towarzen Jekten. Das Aliun ift überall gemößigti ichwarzen Jekten. Das Aliun ift überall gemößigti aber im Winter leiben die naublichen Segenden von Aliun Semenkanner leiben die naublichen Gegenden von Aliun verdient wegen ihrer Fruchthartelt einer befandern Ane wähnung. Sie flößt im Nachwesten an Siabliand, eine Webrigschapend, die an tüblen geasneichen Abstein Umberstung hat, und, obgleich sie dem Teimanischen Imale gebort, dier duch erwähnt werden und, weil sie einem so großen Abeile der Durahnsten hirten eine Zustnatiften Sammer gewährt.

Das gand um Canbahar ift chen, von Retur gieme . lich fruchtbar und fowohl burch Bafferguge aus ben Alkffen, als auch burd Cahriffe bemaffest und:mit dens fem fleife augebauet. Es bat mithin Urberfuß an Getraibe und bie Garten enthalten gute Bemuge und vore trefliche Früchte, außer Melonen, Gurten u. f. m. die auf ben Reidern gejogen werben, wie in Cherafan gemabnlich ift. Farberrothe, Affa fotiba, Gpaffa (Lur cerne) und Schaftal, eine Art Klee, find auch im lieberfluß. Der Sabat von Canbabar bat einen großen Ruf. Das Land in ber Rabe ber Berge ift mabrichein: tid am fruchtbarffen, und bas um bie Stabte am bed ten angebaut: bas Land im Weften ift in nicht großer Entfernung von ber Stadt fanbig und im Giben mirb es etwa in einer Tagewife von Candahar burr und un: fruchtbar, im Often ift es fruchtbar und viel beffer ans gebaut als ber abrige Abeil bes Thals Zarnat, bas nachber befdrieben werben foll....

16.1 3ch' borbouliden Ubelle bes Dutableiden Banbes bem einelgen, beffen Befdreibung noch fibrie ift, nacht Me Rette von That favb Amean bir boineteffe Wie Genthumlidfeit aus. Doitich biefer Barg nicht von Ber erften Grofe ift, fo tit er beit bret Bontele land mit Sibnes bebeut und bas gange Raby Gindurch felt. Er wied banutfactlich von Girten bewohnt, bie ju bem Aifcatfeifden Clan bet Durahnen geboren. Die Gipfet und Belten find reid an Schilbaumen und einer Wit Riefentsproffe, biet bei ben Afghanen Obafcreb beiße. Methells wen nach ber Bilbbeit ber Einwohner und ibe ren rauberifchen Gewohnbeiten, fo Tollte man biefe Berne the anstell uninganglich batten & aber obaleich feil an ber Gaboffeite, glaube ich both, baff fie fich allmählich stad bem Bande im Rotbroeften abbachen, und an einte den Stillen falt vom Gibfel bis an ben Ruf angebauet find. Das Durabnifde Land in ber Bichtung biefer Rotte fangt norboftlich von Schorabat an, wo es fam-Dig und anfrudtbar ift. Beiter norblich und iftia bat es wohl bewäfferte Stellen zwifchen nadten Sugeln. Won Diefer Befchaffenheit ift Raban, eine mit Zamarid. Ben bebedte Gegend, Die viele Deerben nahrt und etwas Rorn hetborbringt. Roch weiter norbofilich bort bee Sant auf und es folgt ein rauhes und feiniges Land, worin einige Strome und Chenen von giemlicher Frucht-Surfeit vortommen. Die mertmurbigfte barunter ift Margha, wo bat Schief bes Thmeb Chan Rurfei Tieat, und bie burd ben Strom Cabbenei gewaffert wirb; bet größte Thell biefes Canbes ift gur Biebaucht gang geeignet. . Zuf ber Schleite ber Sette

Rintideh: Amran, Margha gegenüber, liegt Zoba, ein ausgebehntes Banb, beffen Befffeite ben Atfchaffei's gebort, mabrent ber offliche Theil, ber fich faft bis Shobe erftredt, im Befig ber Mater ift. Rordlich bon Margha liegt Urgheffan, bas feinen Ramen von bem Bluffe bat, ber es bemaffert. Es ift ein Thal bon leiblicher Fruchtbarteit zwischen boben Bergen; es ift voll von Zamaristen, jum Theil angebauet und ents batt eine ziemliche Anzahl von Schloffern, bie ben Bas ritfeifden Chans geboren, aber bei weitem ber großere Theil ber Einwohner find Romaben. Es enbigt offlich in einer Rette von Bergen, bie es von einer boben. auch von Durahnern bewohnten Ebene tremnen, bie von bem oberen Strome bes Urgheffan und von dem Sas leb Sefun bemaffert wirb, von welchem letteren bas Land ben Mamen bat. Es ift gut gur Beibe gefcidt. aber wenig angebauet.

Die wilben Thiere des Durahnischen Landes bestes ben in Wotsen, Spanen, Schafalen, Füchsen, Gasen und vielen Arten von Rothwild und Antilopen. In den Bergen giebt es Baren und Leoparden, und im Sarm sir (am hilmend) viele wilde Schweine und Gort, durs oder wilde Esel. Die wilden Bogel sind Abler, Habichte und einige andere große Raubvögel, Schwane (im Frühling), witbe Ganse und Enten, Storche, Krasniche, Eulen, Krahen, Elstern, Tauben, Capts (bei den Eingeborenen in Bengalen Aschier, und bei den dortigen Engländern Zeueresser), Susi's (ein Bogel von derselben Gattung wie: der vorige, aber kleiner), Wach.

bein n. f. w. Die zahmen Thiere bufichen in Ramcelen, Buffeln (die aber nicht zahlreich find und hauptiachtich em hilmend und in Candahar gefunden werden), Pferden, Maulefeln und Efeln, Rindvieh, Schaafen, Biesen, hunden und Kagen. Die zahmen Bogel find hahner, Tauben, und felten Enten und Ganfe.

So ift bas Land ber Durahner, eines Stammes, ber noch das ganze Afghanische Bolt beherrsche, beffen Oberherrschaft von der Rabe des Kaspischen Meeres bis zu ber des Ganges anerkannt, in Persien und ber Lastarei und felbst in der entlegenen Hauptskadt, wo ich diese Zeilen schreibe (Puna), empfunden worden ift.

Die Durahner hießen ehemals Abballer, bis Mb met Schab, ju Folge eines Tranms bes berühmten Seils gen in Tichamfani, ibn in Durahner veranberte und felbft ben Titel Schah Duri Durahn annahm. babe nur wenig ober nichts über ihre frühe Gelbichte mfahren tonnen; einige Rachrichten geben bie Berge pon Soba als ihren alteffen Wohnfit an: gabireichere Heberlieferungen erzählen, bag fie aus ben Gebirgen Chor, bie ju ber Paropamififchen Gruppe geboren, in bie Chenen von Chorafan hinabgefliegen find, laffen es aber ungewiß, ob biefe Gegend ihr Urfig mar, und burch mas für Urfachen ihre Auswanderung vernrfacht-marb. Sanman behauptet mit großer Babritbeinlichfeit, ob. eleich ich nicht weiß, auf welche Antoritat, bag fie frub im gten Sabrhundert öftlich bon Serat anfaffig maren. Der Stamm ift in zwei große Bweige, Sirat unb

Dantfchpah getheilt, aber biefe Abtheilungen find jest nicht mehr im Bebrauch, außer um bie Abftammung ber verfchiebenen Clans ju unterscheiben; bie von Strat wird für die bei weitem ehrenvollste gehalten. Mus biefen Bweigen entspringen neun Glans, von benen vier gu Sirat, funf ju Pantichpah geboren: zu jenen Popalfei, Allettofei, Bariffei, Atfchitfei; ju biefen Rurfei, Mifei, Isthatlei, Thauganer und Matu. Die Popalfei's maden ben vornehmften unter biefen Glans aus, ba fie allen Afghanen einen Konig geben. Die fonigliche Familie ift von ber tleinen Abtheilung Sabbofei entfprunden, bie lange ber Chantail ober bas Sauptgefdlecht ber Popalfei's und wirklich aller Durahner gewefen ift. Bahricheinlich maren bie Sabbofei's ber altefte Breig bes Durabnifchen Stammes, und befagen bem gu golge ibre Ueberlegenheit feit ber erften Bilbung ber Gefelle ichaft; aber ber ültefte Beweis biefes ihres Borangs, ift ein Bollmachtsbrief von einem ber erften Sofis in Derfien, ber bas Dberhaupt ber Sabbofei's gum Befehlshaber bet Abballer ernennt. Die Borrechte, bie fie genoffen, fint aber weit großer als bie Bollmacht irgend eines Ronigs je uber einen folden Stamm batte berichaffen tonnen. Ihre Perfonen waren beilig; feine Bergeltung, teine Beftrafung tonnte irgent einem von innen augefügt werben, außer von einem Gliebe ihret Ramilie; auch tonnte felbft bas Dberhaupt ber Abballet teinen Sabbosei jum Tobe verurtheilen. Diefer Umfand und bie unmittelbare Berbinbung mit ben Ronis gen , bie an ihrer Spige ftanben, finb Urfnche, bag bie Sabbofei's als ein besonderer Clan, obgeich als ein Bweig

ber Popalfei's betrachtet werben. Ihr Sauptaufenthalt ift in ber Rabe von Scheher Gaffa im unteren Theile bes Thals Zarnat. Ginige wohnen auch in Caubas bar, und eine betrachtliche Colonie bat ihren Beg nach. ber entfernten Stadt Rultan gefunden, wohin fie wahrscheinlich burch einige politische Ereigniffe in ihrem Stamm getrieben find. Die übrigen Popalfei's balten fich bauptfachlich in bem bergigen gande norblich von Canbabar auf. Sie find ein gablreicher Clan, ber von, ben mäßigsten Eingeborenen auf 12,000 Familien ges fchatt wird \*). Dbgleich Ginige von ihnen Birten fint, fo ift boch ber größte Theil mit bem Aderbaus befchaftigt. Sie werben fur ben verfeinertften unter ben Durabnis fchen Clans gehalten. Der Grofvefir mußte immer ein Mitglieb ber Bamifeifchen Abtheilung beffelben fepn, und aus ben Dopalfei's murben bie meiften großen Staats: beamten von Ahmeb Schab gewählt.

Der nachfte Clan nach ben Popalfei's, bie er an Bahl weit übertrifft, ift ber ber Bahriksei's. Dieser große Clan bewohnt bas Land südlich von Candahar, bas Thal bes Urghessan, bie Ufer bes hilmend und bie durren Ebenen, bie bieser Fluß theilt. Dieses nigen nahe bei Candahar und viele von benen in Urghessan und am hilmend werden durch bie Fruchtbarkeit ihres Bobens auf ben Ackerbau geleitet, und bie Be-

<sup>\*) 36</sup> gebe bie Jahlen ber Clane, um ihre verhaltnismäßige-Bichtigleif in geigen, nicht aus Bertrauen auf ihre Cenaufgleit im Einzelnen.

bau mitten in der Bufte hervorgelockt: aber der größert Theil des Stammes besteht aus hirten. Es ist ein kriegerischer und lebhaster Clan, und da Autteh Chan jeht ihr Oberhaupt ist, spielen sie eine weit glanzendere Rolle, als irgend ein anderer Stamm unter den Afghanen. Jest sind der Großvesir und fast alle hohe Staatsbeamte Barikseis, und sie verdanken ihre Erhebung dem Muth und der Anhänglichkeit ihres Stammes. Ihre Babl beträgt nicht weniger als 30,000 Familien.

Die Atschidseis machten einen Zweig ber Bahritsei's ans, aber sie wurden vom Ahmed Schah getrennt, um die furchtbare Größe der Clans zu vermindern. Sie fteben jest unter einem besonderen Oberhaupte und sind in gar teiner Berbindung mit dem Clan, von dem sie abstammen. Sie bewohnen die Kette von Khotsche Amran, von dem Lora zum Cabbenei, nebst einisgen anstoßenden Sbenen und sind die wildesten unter ben Durahnern: ihre einzigen Beschäftigungen find Biebs zucht und Räubereien.

Die Nursei's sind eben so zahlreich, als bie Bahrits sei's; aber da sie über die Berge im Westen, und ben wüssen Strich im Guben zerstreut sind, machen sie eben Teine große Figur unter ben Afghanen. Sie sind jedoch friegerisch und biejenigen an der Gränze von Sisst an sinden eine beständige Uebung ihres Muthe und ihnes Unternehmungsgeistes in den gegenseitigen Streife zügen, worin sie mit den Belndschen an der Gränze

permidelt find. Raft bie meiften von ihnen find Sie ten, bie ben Binter an ben grasreichen Dertern gubrine gen, die fich in ber burren Gegend, bie fie bewahnen, finben, und fich in ber Mitte bes Frublings nach Siab. banb gurudgieben. Die Alifei's bewohnen Gemendas wer und treiben meift Aderbau. Ihre Babl wirb auf 15,000 Familien geschätt. Die Alettofei's machen mur 20,000 Familien aus. Ihr Land gleicht bem bes zulest et wahnten Clane, mit bem fie auch in ber Lebensart übereinflimmen; fie find von ihm burch ben Silment getreunt. Die Sethatfei's leben zwischen Semenbawer und ber Buffe und ihr gand bat benfelben Charafter, wie bas angrangende; benn es ift bergig und fruchtbar im Rem ben und flach und burr im Guben. Die Einwohner find in einem gleichen Berhaltniffe zwischen bem Mder baue und ber Biebzucht getheilt. Ihre Bahl macht une gefahr 10,000 Familien aus. Die Matus und Rham ganer bilben fleine Clans, die fein bestimmtes Land bas ben; Biele leben in Candahar und Ginige find mit ben Murfei's vermifcht. Gie pflegten abgefonderte Dberhaupe ter zu haben, aber feit bem Unfange ber jegigen Unruben im Staate ift feines ernannt worden und die Clans werben wahrscheinlich balb untergeben.

Dogleich die ben Durahnischen Clans angewiesenen Edndereien abgesondert und, wie oben beschrieben, bestimmt find, so leben fie boch gar nicht unvermischt mit einene ber wie getrennte Stämme; im Gegentheil Manner ebnes Clans erwerben häufig burch Rauf oder Schenkung Guter mitten unter einem anderen, und einige Segens

ben, 3. Burmfir und bas Land um Canbahar werben von beinabe allen Clans in fast gleichen Betholts nissen bewohnt:

Die gange Bevolferung bes Durabnifden Lanbes tann mit Sicherheit auf 800,000 Geelen berechnet mert Sie mag vielleicht einer Million nabe fommen, aber es ift fower, über folde Gegenstande mit Bewiffe beit ju fprechen. Die Durabner felbst muffen auf ber beutenb mehr als bie Salfte gerechnet werben. Es wird milgemein verfichert, baf Rabir Schab ben Stamm gablte, als er beffen gand und bie Babl ber Leute, bie er Rellen follte, festfeste und fand : baß er aus 60,000 Kas' mitien beftand: alleim wenn man augiebt, bag eine folche Rablung vorgenommen warb, fo muß fie meit geringer als bie wirkliche Babl gewesen und es muffen viele Eins geine, befonders unter ben Sirten, überfeben worben Die Durahner find feit biefer Beit gewiß in ele per blubenben Lage gewefen, und ihre Umftanbe baben bie Bermirhrung ber Bevollerung begunftigt, fo bag bie Babl von 100,000 Familien gegenwartig als maßig betrachtet werben muß. Die Regierung ber Duragner ift von ber ber republitanifden Stamme, bie ich bereits bes febrieben babe, weit verfchieben, obgleich es flar ift, bag fie urforunglich auf biefelbe Beife eingerichtet war. Der Unterfchieb fcheint hauptfachlich burch die unmittelbane Berbinbung ber Durahner mit bem Ronige: und bie mis Stanifche Berpflichtung, wogut fie ber Belig ihrer Lane bereien verbindet, entstanden zu feyn. Der Konig ift bas erbliche Dberhaupt bes Stammes, und biefer Um-

fant ift befondets megen ber Berebrung wichtig, worin bas Saus Gabofer bei ben Duruhnern flebt. : 3Er'if auch ihr Anführer im Rriege, und bieg auf eine wirde famere Beife, als bei ben anderen Stammen ber Ral Bei biefen letteren ift ber Rriegsbleuß, ben fie ber Rrone fculbig finb, eine Reuerung, bie, auchbent fte ihre ganbereien eingenommen batten, eingeführt tit fie hatteit fie erobert ober angebaut ohne Sinfe sire genb einer außeren Macht und ohne irgenbeteine Abbangigbeit von einem Oberen anzuerkennen; aber ben Durahnern wurden ihre Befihungen wirklich under bar Bebingung gegeben, Rriegsbienfle zu leiften und ber Sauptgrund ihres Befigrechtest ift eine Berleibung bes Konigs. Ihr ganges eigenes Land ward von Drabis Schah erobert und ein Theit bavon nebft einem großen Theile bes Chilbichifchen Lanbes unter ber ausbrude lichen Bebingung jurudgegeben, baf fie ben jebem Pfluge einen Reiter ftellen follten, und die Erfallung Diefer Berbindlichkeit gegen ben Perfifchen Bertichet ift Teitbem immer von ber Afghanifchen Dynaftie ges forbert worben, auf welche feine Rechte und Imfpride Die Befehlahaber ber fo aufges abergegangen find, brachten Reiterel find bie burgerlichen Dbrigfeiten bes ju ihrem Unterhalt angewiesenen Landes, und inbein bie Rriegsabtheilungen mit benen ber Stamme aufame menfallen, und alle Berhaltniffe ber erblichen Dberbaupter beibebalten werben, fo ift bieß Syftem mit ber ding fenregierung in Uebereinstimmung gebracht: \*) :: #

<sup>\*)</sup> herr Elphinftone vergleicht biefe Ginrichtung mit bem von ber Defterreichifchen Regierung in Dalmatien und Broas

jebes Obethaupt eines Claus befehligt die Truppen, die er fiellt, und die Mallits und Masthirs sind die unters geordneten Anführer der Rhails und Unterabtheilungen unter ihm: Itber führt das Contingent von seinem Theil des Utusses an.

Es ift einleuchtenb, bag biefer Rriegsbefehl bie Dacht ber Sirbars großer machen muß, als, bie ber Dberhaupter anberer Stamme; und ihr Unfeben wird noch mehr burch ben Reichthum und ben Glanz verftartt, ben fie bon ihren Stellen am Sofe empfangen, wo alle großen Memter in ben Sanben ber Durahner find. Da biefe Borguge vom Konige ertheilt werben, fo lagt fich erwars ten, daß die Sirdars von ibm in einem Buftand ganglicher Unterwurfigfeit gehalten werden, und bas ift befto nas turlicher, ba bie Unterthanen ihre ganbereien unmittels bar von ber Krone haben und alfo nicht in ber 216= bangigfeit von ihren Dberhauptern fteben, Die bas Lehns foftem caratterifirt. Die Unabbangigteit ber Girbars wird indeffen burch ben Ginfluß über ihre Glans behaupe tet, ben fie von ihrer Geburt und ben patriarcalischen Einrichtungen ber Afghanischen Stamme ableiten. Dieß ift augleich hinreichent, um ihre Bebeutung zu erhalten, benn die Dynastie ber Sabbofei's wird hauptsachlich von ben Durahnern aufrecht erhalten, und bie Krone wurde ohne Rampf von einem Gliebe berfelben auf ein

tien eingeführten Grangregimenterfoftem; allein ihm felbft fallen boch bie großen Becfciebenbeiten ber beiben Ginriche tungen auf, die ihren Grund in der verschiebenen Entftes bung und bem verschiebenen Swede haben.

enbeues burd eine allgemeine Berbinbung bas Stamms übertragen werben; folglich ift ber Ronig febr von bem Boblwaffen der Durahnifden Oberhaupter abhängig und er ift genithigt, biefer Ciaffe dine große Racht, und Chre gu ertheilen, um bie Reigung beffelben gut athalten, obe gleich er fie in ber That mit Gifersucht betrachtet. und fiets auf eine inbirecte Beife verfucht, ihr Unfebn gu untergraben. Die Krafte ber Partheien find beinabe gang im Gleichgewichte. Bei Streitigleiten über bie Machfolge tann bas Dberhaupt feinen Glan oft zu bem Bewerber überführen, für welchen er bie größte Reis gung begt, aber fein Durabnifcher Clan bat fich gegen Die Familie Sabbofei wegen perfonlicher Beleibigungen ober ber Ungufriedenheit feines Sirbars erhoben; unberer'Seits, obgleich man weiß, bag ber Ronig bie Dacht ausubt, Manner, Die nicht aus ber Sauptfamilie fammen, gu Girbars ju ernennen, und auch einen Rank aus einem fremben Clan jum Sirbar eines andern gu beftellen, fo fcheint er boch in biefen gallen fein Unfes hen weiter getrieben ju haben, als bie Durabher fic. bemfelben unterwerfen wollten; fie geborchten fo ermablten Dberhauptern nur mit Biberftreben, und ber Clan erwartete ungebulbig eine von einem Sabbofet geleftete Emporung, um fein neues Dberhaupt und ben Ronig, ber ibn ernannt hatte, ju vertreiben, und ben Erbchan mit offnen Armen gu empfangen. Die Clans in ber Rage von Canbahar nehmen mabricheinlich am meiften Rude ficht auf ben Ronig, mabrend biejenigen, bie entfernte . und unbefuchte gander bewohnen, wie tie Murfei's und bie Utichiffei's, ihren Sirbars mehr ergeben fend. Gelbft in diesen Stämmen empfängt der Sirdar einen großen Theil seiner Macht vom Könige; aber er ist bei der Ausübung weniger Aussicht unterwerfen, als die Ober daupter in ber Nahe der königl. Handistobt, und er ist weniger in Gesahr, durch die unwittelbare Dazwischene kunft des Hevrschund verdunkelt ober bei Seite gesett pu werben.

Sur bas Bolt bat biefe Effersicht febr Folgen. Es ift von großer Bichtigteit fur ben Ronig und bie Eblen, fich beliebt gu machen; und obgleich befonbere Umftanbe bie Regierung ber Durahner mit einer Dacht betleibet haben, bie andern Stammen unbefannt ift, fo giebt es boch wenige Gemeinden, wo auf bie Bunfche und Meinungen ber Beberrichten mehr Ruch ficht genommen wirb. Unter anderen Borrechten find fie von ber Bezahlung aller Abgaben frei, gerabe bet Sauptquelle ber Unterbrudung unter ben Affatischen Bellern. Es burfen feine Tenppen in ihren Befigiene gen ober überhaupt in irgend einem Theil bes Afghanie fchen Chorafans plunbern. Die einzige Art, wie fie Die Regierung fublen, find ibre Korberungen gur Stelltens ber fefigefehten Eruppengahl und ibre Bermendung gus Erhaltung imr Affentlichen Rube, moburch fie felbft am meiften gewinnen.

Jeber große Clan der Duraner wird von einem Gire dar beberricht, den der König aus der pornehmften Familie etnennt. Die Unterabtheilungen flehn unter Chands die von den Mirdars aus ihren Hauptsamitien gewählt werden; und die Mallisa und Maschirs, werden, in dess meisten Källen von dem Volke aus den wahlsahigen

Geschlechtern mit Bestätigung ber Stebars selbstend; disweilen aber vom Sirbar nut einiger Ruckficht auf die Wansche bes Bolls ernannt. Wenn verschiedene Unteradebeilungen in einem Dorfe leben, haben sie absgesonderte Quartiere; und jede lebt unter ihrem eignen Mallit oder Maschir; aber man weiß nichts son den Zwistigkeiten, die bei den Jusosseis vorfallen, sondern alle leben, wie Glieber einer Familie, in volliger Einstracht.

Die Dacht ber verschiebenen Sauptlinge-unter ben Durabnern; obgleich feht wirtfam, fo weit fie geht ift Winfach, und bie Gelegenheiten fie auszuuben find, int Bergleich mit ben, vom Sonige unabfangigern Stame men, befdrantt. Es giebt teine Rebben mit anbern Stammen noch Banbel gwifden Clans von bemfelben Stamme, wobei bie Dberhaupter burd Leitung ber Uns ternehmungen ihre Bichtigteit zeigen tommen; auch febe len ben Clans bie Gegenftanbe ber Berathichtagung und Ermagung, wobei bie Saupter unabhangiger Stemme ihre Politit und ihren Ginfluß bewetfen. Die Mentliche Rube wird burch bie Regierung Des Ronigs Befichert, und bie Obliegenheiten ber Siebars und Chans beschränken fich auf bie Beilegung ber Gtwitigtelten zwischen Gingelnen. Ronnen fie nicht burd bie Bermittlung der Alten gefchlichfet werben, fo bringt fie ber -Radit vor die Dichirga, und ihre Befchluffe werben, wenn es nothig ift, von bem Sirbar unterflüht. Mallies aus anderen Quartieren, und felbft aus anbefen Dorfern nehmen bieweilen an biefen Dichirgas, Theil.

Dbglud bas Gefühl von der Rothwendigkeit-ber Blutrache bier nicht geringer als anbersmo ift, fo wirb bie Selbfibufe boch burch bie Storte ber Regierung febr gurudgehalten. Die Durahner tobten indeffen Ries mand, ber gur Bergeltung fur einen fruber begangenen Mord einen Unbern idbtete: fo lange bie Tobtichlage auf beiben Seiten gleich find, glauben fie, bag ber nas turlichen Gerechtigfeit Genuge gefchehn fen, obgleich fie ben zweiten Motber verbanden, um bie Rube ihrer eige . nen Sefellichaft zu erhalten. Betlagt fich ber beleibigte Theil bei bem Sirbar ober bort er von einem beganges nen Morb, fo bemuht er fich querft, einen Bertrag gut Stande zu bringen, burth bie Darbietung bes Rhun Beha ober Blutpreifes: aber wenn ber Beleibigte uns erbittlich ift, fo bringt ber Sirbar bie Sache an ben Ronig, ber bem Cabi bie Untersuchung befiehtt; und wird ber Berbrecher überwiefen; fo überlußt er et ben Bermandten bes Getobteten ibn bingurichten. Diefe lette Art, Sanbel burch ben Sirbar abzumachen, ift amgewohnlichften in ber Rabe ber Stabte und in ben mebn gebildeten Theilen bes gandes. Die eigene Rache bereich mehr in ben Lagern ber Sirten, Die in ben Bergen und Buften, entfernt von allen Sigen bes obrigfeibliden Anfebens und der Gerechtigfeit, umbergieben; aber auch biefe Streitigfeiten find felten mehr als formliche Balgereien mit Gtoden und Steinen, und in allen befonderen Sehben der Durahner wird mohl felten einmat Blut vergoffen: es wird fur fcanblid gehalten, gegen einen Landsmann, bas Somert ju giebeng, es ift fogar eine Sage vorhanden, baf feit alten Beiten ben Glien

bern bes Stamms von ben Sabbofei's ein Gib aufgetegt fen, ber fie verpflichtet, fich auf immer in ben Streib tigfriten untereinander bes Bebrauchs ber Schwerter zu enthalten.

Burgerliche Zwiste werben entweder von ben Dorfsaltesten und ben Freunden der Partheien, durch bie Bermittlung der Mullah's, ober die Entscheidung bes nachsten Cadi beigelegt. Wenn der Siedar ober ein anderes Oberhaupt von dem Stamme abwesend ift, so werden seine Geschäfte von einem Naid oder einem von ihm selbst ernannten Stellnertreter, gemeiniglich eiz nem Sohn oder Bruder, aber allemal einem nahen Verzwandten verrichtet. Ist der Kanig nicht im Durahnisschen Lande, so wird seine Stelle durch ben Kursten, ber die Regierung von Candahar hat, vertreten.

Die verschiebeme Lebensart macht natürlich einen Anterschieb zwischen Hiten und Aderbauern. Ich werbe zuerst diesemigen bescheiben, die in Dorfern leben, und meine Beobachtungen hauptsächlich aus ber Nahe von Candah ar nehmen. Die Durahnischen Dorfer bestehrt gemeiniglich aus vier Straßen, die auf einen Plat in ber Mitte führen. hier besinden sich disweilen ein Teich, und immet einige Baume; es ist der Bersammelungsort, wo sich die jungen Leute an den Abenden versammeln, um ihre Spiele zu treiben; während die Mten zuschauen, und über die Thaten ihrer Jugend und ihre jetzigen Sorgen und Beschäftigungen schwahen. Die Häuser sind aus gebrannten ober ungebrannten Biesgeln ausgesührt, und mit Lehm, der mit gehadtem Strop

gemifcht ift, aufammengefügt. Bisweilen beftehn bie Dab der aus Rafen, die auf Balten gelegt find , aber weit baus faer aus brei ober vier niebrigen Auppeln aus Badfleinen. Die fich aneinander anschließen. Mitten in einer von biefen Ruppeln ift eine Deffnung, und über berfelben ein aus Dachziegeln gemachter Schornftein, um ben Regen abzuhalten. Diefe Urt Dacher empfiehlt fich, weil fie tein Bolg zu Querbalten bedarf, eine wichtige Betrachtung in einem Lande, wo bas Bauholg fo fele ten ift. Die meiften Bobnhaufer haben nur ein Bims mer, ungefahr 20 guß lang und 12 Auf breit. An bas Bohnhaus flogen zwei ober brei Rebenhaufer, genau won berfelben Bauart, bie fur Schaafe und Rinbvieb, für Beu, Strob, Getraibe, Brennholz und Saushale tungegerath bestimmt finb. Die meiften Saufer haben vor ber Thure einen fleinen Sof, wo die Familie baus fin bei beißem Better fitt. Der Boben ift mit Gals lims (wollenen Teppiden ohne Floden, bie gemeinigfich mit verfchiebenen Schattirungen von Roth ober mit Roth und andern Farben geftreift finb) belegt, und fiber biefelben werben einige Bilge gum Sigen gebreit tet. Die Dorfer find gemeiniglich mit Dbftgarten, bie alle Europäifche Fruchtarten enthalten , umgeben, und rings um fle find einige Daulbeerbaume, Pappelit, Platanen ober andere Baume gerftreut, von benen bie gewöhnlichfte Art Maranbei und ein anberer Baunt mit breiten Blattern, Parea beißt.

In ben Durahnischen Dorfern giebt es in ber Resgel nur wenige Laben, und fie werden nie von Afghas

nen gehalten. In bem Dorfe Ballebi g. B. hei Canbabar, bas aus ungefahr 200 Saufern befteht, find brei Laben, wo Getraibe, Buder und andere Chmaaren feil find, ein Fruchtlaben, und noch einer, wo Deffer, Scheeren, Ramme, Spiegel und abnliche Gegenftanbe verlauft merben. Saft in jebem Dorfe ift ein Bimmermann fomobl, ale ein Grobidmibt, und bieweilen ein Beber: je naher bie Stabte, befto feltner find bie Tuch wird von ben Beibern verfertigt, Sandwerter. Die auch bieweilen Deden weben. Es giebt wenigftens eine Moldee in jebem Dorfe, und oft mehr; ber Dullab, ber in berfelben Gebete lieft, empfangt von jebem Cinmobner bes Dorfs ein gewiffes Maaf Setraide, außer mas er burch ben Unterricht, ben er ben Rinbern im Lefen giebt, erwirbt. In ben meiften Dorfern und gemeiniglich auf bem Plat, wenn einer vorhanden ift, ift ein offentliches Gemach, wo fich bie Dorfbewohner verfammeln, um gu fcmagen, und fich ju unterhalten. Ihre Dauptbeschäftigung ift ber Aderbau. Sie faen ihre hauptarnte, bie aus Baigen, Gerfte und einigen anbern Getraibearten befteht, im November, und bringen fie im Junius ein: eine zweite Mernte, hauptfach. lich von Bulfenfruchten, wird bann gefaet, und am Enbe Septembers eingebracht, Delonen, Rurbiffe u. f. m. werden auch 'im Junius gefaet, und bie funftlichen Grafer im Fruhling; Alles wird bemaffert. Die Saatgeiten wechfeln mit ber Lage ber Lander; bie obigen beziehn fich auf Canbahar.

3hr Biebstand besteht hauptsachlich in Ochfen jum Aderdau, wovon jebe Familie brei ober pier Paare bee

Mich und Wolle geben: sie halten auch einige Milch Milch und Wolle geben: sie halten auch einige Milch tühe. Die Schaafe werden am Morgen auf die Berge sber Heiten getrieben, und dommen Abends zurud-Einige, die der Wiedzucht micht ergeben sind, gehn im Gommer mit, ihren Heerden auf die Verge, wo sie in Belten Ieben: im: Minter sinden sie auf den Ebenen liebenfluß an Zutter. Die Lastthiere, die am meisten gebraucht werden, sind: Esel, aber zu langen Reisen werden stamet Anmeele genommen: es werden viele gehalten, um an Kausseute vermiethet zu werden. Es werden auch Pfende und Mauleset gezogen, besonders in dem Lande der Isthalfni's.

Die mobihabenbern Durahner laffen ihre Lanberelen burde Busgans, burd Angelohner ober Sclaven beftele Ion. Giet felbft, find nur Dherauffeber, aber legen boch oft felbft Sand an irgend einei Arbeit, wonn es nos thig ift. fo mie bie mittlem Pachter in England. Die ermen. Derghner, finti ofte Balgare, Aber felten, Tages loner! bemm biefes Gefchaft wird hauptfachlich ben Zabicbile und ben Befindanifden Sumfajeh's, überlaffen. Gide große Menge ben Aderbauer lebt in Belten, big entweber intil, fometzett Auche, wie hernach, wird bes forteben nderben , ober bidem fehmgreen Bilg bestehn, bin von Jufathmengeftachtenen, und bogenformig gefrummten: 23weigen nunterftagt , memen. Die, ackerbauenben Sagillien, bie in Beiten leben, entfernen fich nicht uben Die Grangen ihrer Landereien, und bloß um eines fris fden with willen obert mich um bem Sheil des Talers

nabe ju fepn, wo ber jedesmalige Bweig bes Anbaus um meifen getrieben wird.

A. Saft jebes Dorf umglebt bie Burg eines Chans ober floßt an biefelbe. Diefe Burgen find von einer febroachen Dauer umgeben, und gemeiniglich mehr gie Dertern einer fillen Burudgezogenheit, als gur Burbeis bigung beffimmt: fie baben inbeffen bisweilen runbe Thurme an ben Eden, und wenn fie von vornehmen Beren bewohnt find, werben biswellen Drebbaffen auf Die Mauern gepflangt: auch haben fie eine fleine Befahung, außer ben Bermanbten und unmittelbaren Amegebungen bes Chans, Die in bet Rogel ihre einzigen Bewohner ausmachen. Sie find im Biered gebaut. beffen innere Seite mit Gebauben befest ift; an ber einen Seite find bie große Salle und anbere Bimmet bes Chans, an ber anbern Bohnungen fur feine Bori wandten, Diener und Unterthanen, Borrathobaufet the feine Guter und Statte får bie Pferbe. Der offene Raum in ber Mitte ift gewähnlich ein bloger Sof, aber in einigen Rallen enthalt er einen fleinen Garten. Die vont nehmfien Garten find immer an ber Angenfeite ber Burd. und die Beerben von Rameelen ober Pforben, bie bem Chan ge boren, werden auf entfernten Beiben gehalten, meb vom Dienern, bie in Belten haufen, gewartet. In einem The in jeber Burg ift ein Mehmantaneh ober Gaftbaus, mo Beifende aufgenommen werben, und wohin oft bie Leute aus bem Dorfe tommen, um mit ben Fremben ju forde den und Reuigkeiten ju boren. Die Bimmer bes Chand find nach ber Lebensart eingerichtet, und so:

wield bie armen Chant) wie fich exwatten laft, feleeinfach leben, fo find bod bie Bimmer ber Reicheren mit mannichfaltigen Dalereien gefcomudt und mit iconen Zeppichen und Silgen verfeben. Die Chans felbfter id fpreche namlich von bem gemabnlichen Schlage berfelben auf bem Laube, icheinen nuchterne, anftanbige, ma-Sine Beute ju fenn, Die, obgleich fie feinen Aufwand machen, bod Pferbe und Diener halten, und fich burch Tracht und Betragen wor ben gemeinen Omrabnern auch 3m Allgemeinen ift es eine betriebfame. achtungswurdige Glaffe, die bem Felbbaue ergeben und bomubt ift, ihre Edubereten ju verbeffern, ihre Untergebenen mit Milbe und Wohlwoffen behandelt, und Die biefe mit Adinug und Chresbietung betrochten. Des Altel Chan wird in offentlichen Urfunden nur ben Cbefleuten beigelegt, ble ihn burch eine tonigliche Bollmacht führen; aber aus Soflichfeit ertheilt man ihn auch Mannern von ber Art, als ich eben beichrieben babe; wit ber Zitel Bord (Lairb) in Schottland einer Claffe von Cants ebellenten gegeben wirb , bie nach ihrem Range in bie Befellichaft und ihrem Berhaltnif ju bemagragen Sans fen teine geringe Aebnichteit mit ben fleinen Chans ber Durabner baben.

Die Tabschiff find im Berhaltnif zu ben Durahnern selbst ziemtich zahlreich. Weber sie noch bie Afghas nischen humfajeh's zahlen eine Abgabe, woch sind fie ber Anechtschaft unterworfen, worein die Jusossei's ihre Vafies versetzt haben. Sie werben nicht als gieich aus gesehen, aber die Ueberlegenheit, warauf die Durahner Anfpuld machen, ginnben fich nehr auf ihre eblage. Ablunet und ihren boberen Muth, als auf ingendine men gefechlichen Borzug, ben fie in ber Gefellftiaft. ber figen.

fereier Dan er lang mit beit Geimbe banigt.

Die Afghanischen Humfeinhistopertragenisch put mit ven Durahnern und da fie geben nicht mit Wennehrnichen ficht mit Wennehrniche flaten einer Lage, mehrlie flaten einer Lage, mehrlie eber von ihrme Gastschieft. Bortheil ziehenst elk, wyreite rev Raubsacht, leiben thunm.

Dermomabische Theil ben Aurahnischen: Bevelle rang wird hauptfächlich im bei bergigen Gagentamifchen Derat und Wifteln; und in bent oben Chanen Det Signes nefunben. ... Die Ginwohner beg Juboftlichen: Conbeder Befchaftigen: Ad ebenfalld: febr mit ber Biehrichtent Es giebt übeigens auch noch vojrien, fin ben aderhautreb benben Gegenben bes Lanben, fog wir fich auch Siele bauer in benjeitigen ganbern finben, bie auf meiften bie Biehaucht treiben: Die wanhernben Stamme, mitblich von Canbahary bleiben im Bitater in ben: Chenen und Bergen guid: Diejes nigen, fublich von Canbabar, finben in ben Bergher with Toba eine Buffucht gegen bie Sige, aber bie größten Wanderer find bie Stamme ginfeith bes Bilmend, die fich fast allgemein nach Siabband und Bajaghafein ben Paropamififchen Gebirgen, wor ber Mitte bes Frub-Mings begeben. Mach biefen Beit trifft man taum einen einzigen Bewohner in den Chenen. Diefe Muswandes rung bauert brei ober vier Monote.!

Alle Birten, biefenigen am Dher : Bilment ausgenommen; leben in Rifchis ober fcwargen Belten; bei ben gemeinen Leuten, find fie 20 bis 25 Sug lang, 10 bis 12 Auf breit und 8 ober 9 Sus boch. Sie wer: ben burch eine Reibe von Stangen geflüht, gemelniglich brei au ber Babl, unb. find wie gewöhnliche Belte auf folde Beife aufgeschlagen, bas ber niebrigfte Abeil bes Auchs, welches basi Dach, bilbet, 4 ober g Sug vom Boben ift. Diefer Raum wird von einem Borbange berfchloffen, ber uber ben Band bes Dachs binabgebt, und an Belthfloder bie ju diefem Befrife in bie Erbe getrieben find, befeftigt wirt. Sie befteben aus grobem fcwarzem Tuch, bismeilen einfach, bisweilen bops pelt, welches herrlichen Sout gegen bie Bitterung gewahrt: bie gaben bes Duchs laufen, wenn fie nag merg ben; auf, fo bag bas naturlich bichte Gewebe bem Den nen balb unburchbringlich wirb. Die Belte ber Chans und wohlhebenber Leite find von befferer Befchaffens beit: fie find geraumig nenug, um eine gablreiche Boe fellichaft aufmunchmen, und fo boch, bag leicht ein Ras med in ihmen Roum bate. Bitte Durabner faffen ibre Belbe thit Bilg teitt .. mas, fie im Winter ju einem noch behaglicheren Aufenthalte macht, und ber Boben ift in Allen wit Gallints und Rifgen bebedt. Die Belte ber gemeinen Bente find burch einen Borbang in zwei Geg mader, eine fur bie Danner und eine fur bie grauen, artheilt, und bie armften Durahner haben wenigffens nam sin Bett fur ihre Schaafe. Muger biefen errichten Bie Arauch einftweilige: Sutten aus Strauchwert, mit Some: thelwitte, agir: ibe: Dipacfe, unt einige Sumfajeb's feibft balten fich in abntiden Bobnungen auf. Ein gewähnliches Rifcht toffet ungefahr a Lomans oben & Pfund Sterling. Die Lager besteben and 10 bis 50 Betten : 100 ift eine ungewohnlich große Sabl. werben in einer ober zwei Reihen nach ihrer Menge ober ber Beidaffenheit bes Bobens aufgeschlagen. Das Belt bes Mallife ift in ber Ditte ber Reibe. Beftlich bon jebem Lager ift ein mit Steinen bezeichneter Dlat, ber ju einer Mofchee bient, und in einiger Entfernung if Ein großes Bager beißt oft noch ein Belt fur Gafte. ein Rhail, ein Aleines Tilli. Die obige ift ihre Lageta orbnung im Binter, wenn fie ihre lager mub um bie Burgen ihrer Dberhaupter auffclagen. In biefer Jahr redzeit treiben fie ihre Deorben in einiger Entfernung auf bie Beibe; unb beemehren ibr grunes gutter mit Ben, Strob, Beinblattern und anberm troduem Bute ter. In den falten Gegenben bes Bandes verlaffen : fit fich faft gang auf biefe Funterart und folche Pflangen, welche bie Schaafo grouden bem Schnee herversuchen Der größere Theit ber Birten in biofen Gegenden girbt jebod im Binter in bie Chenen binat woer begiebt fich in fichere Thaler und weibet feine Deerbete auf ben fonnigen Beiten ber Berge. Im Frablinger wenn bas Eras an allen Orten im Urbarfiaß ift, und Die Beit bes Lammermerfens es unbequem macht, bie Seerben weit vom Saufe zu treiben, brechen big Birtenibr lager ab und gerftreuen fic uber bas Canb; fie fologen, wo fie einen angenehmen Drt finben, jan mi und brei thre Beite auf. Biele folde Derter finbeit fic im Anfange bes Brubtinge fette in ben folenteften Wes

autheit, bes Durebnifden ganbes und bie Radburfdaft der hoben Berge anwährt befonbers in abgelegenen Abla Bern ober auf grunen Biefen an bem Ranbe rinnenber Strome viele angehehme Bufluchtsorter. Das Berande gen, wamit bie Durabner bei ber Beidenbutta bes gthebiden Lage, Die fie in biefen Gegenben gugebracht haben, verweilen und ber Contern, ben in anberen Ranbern bie Erinnerung biefer Beiten in ihnen berporbringt, tonnen une biejenigen fic vorftellen, bie Beugen. davon gewefen find; mabreit man die Begeifterung, womit fie bie mannichlachen Abwechfelungen, Die fie erlebten, und bie Schonheiten und Reize bes Frublings ichile Dern, taum bei einem fo ungebilbeten Bolte erwarten follte. Obgleich biefe Lager fo flein find und in entlegenen Gegeitben liegen, fo muß man boch nicht glane ben, bag bie Einwohner einfam leben; viele andere Baeger find nicht zu weit, und die Manner tommen baufig entweber aus Bufall ober Berabrebung gufammen, um Much bie Befte ber Schaaffdur und orbenttiche Bafigebote führen bie Glieber verfchiebener Lager aufammen, und überbieß werben fie oft burd bie Mas Eunft eines umbergiebenben Raufmanns, eines manberne Den Ballabenfangers ober eines Reifenben aufgebeitert. der fich ihre befannte Baffreiheit ju Rugen macht. Diefe Lebenbart geigt fich vielleicht am pollfommenften im Sommer in Toba, bas ben Arfchiffei's gebort. Das weite Gebiet ift von verschiebener Beschaffenbeit und gut mit Balb verfeben. Das Gras ift vortreflic und fiberfibffig, und mit einer Dange Blamen vers mifcht; das Rime ift fo milbe, bag taum jemats bei

Dage ober Ancht ein Schut hoetlig wieb. Dies unge nabme Band ift int Sommet mit Lagern von Burnt nern und Derinern bededt bie alle in ben freundschaffe libbien Bertaltniffen fieben. gegenfeitig ihre Lager Ab fuchen und baufig Sagbpartien gufaftumen mieten. Cie laben einanter oft jum Gfen in ihren Lagern, wo bie Aremben in ihren beiten Rieibern erfcheinen und mit mehr Umflieden und Aufmerkfondeit aufgenommen wetben, als in bem vertrouteren Berfebr unmittelbarde Rachbaren gewöhnlich ift. Bei biefen Gelegenheiten verfammeln fich Seftilfchaften bon 12 ober 15 Derfonen, um in freier Luft gu fcherzen; fie beingen ben Abend und . einen Theil ber nacht mit Spielen, Tangen und Gefangen zu und geben auseinanber, ohne bie Ausschmeifunen ober bie Bantereien, woburth bie Luftbarteiten bes memeinen Bolts in anderen Landern fo oft geftort wet ben. Ihre Roft in Diefer Beit ift nach ihrem Gefducot fcweigerifc; es giebt bann Lammfleifc und Aueut (ge-·bartete bide Rich), Daft \*), Sahne, bide Milch, Rife und Miles, mas aus Difch bereitet wirb, ift bann itt Ueberflug vorbanden. Go bringen fie ben Sommer gus enblich naht ber Binter, ber Schnee fangt an auf ben Sipfeln ber Berge ju fallen und bie Sirten gerftreufer . Ich in ihre entfernteren Gegenben, nach Urgheffen, Die : din, Mabat nind ben Grangen ber Bufte.

mant girt großen die freien in be-

<sup>\*)</sup> Eine Art weicher bider Dilich, bie ein wenig fauerlich, wer fur ben Gefcmad febr angenehm ift. Sie beitt in anten. Baurt.

Aber und ding nicht glauben, bie diffe friedliche mab gestlige Stimmung die Girtenstehme bei jeber Ga segenheit bestele; viejenigen, welche die Granze nach Deie siegenheit bestele; viejenigen, welche die Granze nach Deie stend Betwelchisten dewehnen, find verwegen und in ihren Granzstriegen thatig. Die Atschissei's selbst, berein Land der Schaplat des rutigen und einsachen Lebend ist; das ih deschrieben habe, sind die Friegerischsen und bei weitern die rauberischen des Durahnischen Standweise wie rauberischen des Durahnischen Standweise wie wiederspreihend dies Erscheinungen auch sieder von fehlt es doch nicht an abnlichen Beisplelen, wo ein Triegerischer und felbst einem Geführte für romantische Sieneben und gesellige Bergüstungen verbunden ist.

Bebet Lager befteht aus Cliebern einer gamille, aber es Befinden fich in einem jeben noch Samfajeb's, hauptfachlich Cater und Childicher. Bisweilen haben fie Dabidits send baufiger Imate, unter fich, bie ale Schmiebe, Bimmerleute und Basgars arbeiten. Die Anwefenheit ber Jetteren in bem Lager tann auffallend icheinen, aber alle wanbernbe Sorben ber Durahner bearbeiten einen Remen Ader und fie überlaffen bie Borge bafår waßerend ihrer Abmefenheit ihren Basgars. Sie treiben such ein wenig Felbbau in ihren Glats ober Sommerwichten, aber es fcheint fich nicht weiter als auf ben Bou : won Melonen und einer fleinen Quantitet Getraibe gu -teffreiten. Bie geben fammtlich einen Scheff von bein Broudife iber Gerben an benjenigen, auf beffen Bebiele fie Ach mabrend ber Genfernung aus ihrer Seimath undhalten: Beirmidim bet größte Theil ihrer Greitben

Digitized by Google

beftebt in Coafen. Die balten auch Biegen; beren Babl, im Berhaltnis ju ben Schasfen, groß Dber Hein ift, wie bas Land mehr aber weniger bergig ift; in ein ulgen Gogenden befieht sin Dritttheil ber Seerhe aus Biegen, in anberen halten fie nun ein Poar, um bie Shaufe auf bie Beibe gu fuhren. Die in ber Rabe der Boffe wohnen und die Mobibabopben finden Kameele, mit benen fie ihre Bette und ihr Gepact forte ichaffen; fie vertaufen bie bengfte und befriten bie Stuten jur Bucht. Die Ermen gebrauden Dofen um Wel. Saft ein Beber bat ein Pferb unb; Riele balten Binbhunde. Die Didnuer haben wenig; gu-thein; Gis ner ober zwei find binreichenb, um bie Mufficht überalle Schaafe bes lagers ju fuhren und felbft bieg ge-Adiebt baufig von einem Bieten ; ber unter ben Sumfajab's gemiethet wirb. Sor geringer Gelebau wirb von Basgars getrieben, Die gemeiniglich auch humfafeb's find. Der firthling ift ihre geschafrigfte Beit: Die Deers ben merben bann am Abend auf bie Beibe getrieben. and exfordern boppelt so viele hirten als gewöhnlich: fie muffen bann auch fur bie Lammer Gorge tragen und Die Schaafe febeeren; aber birfe Arbeiten bauern wicht lange. Sie fderen bie Schaafe jum jeneiten Rat ann Ende bes Berbfied. Babrent ibrer Banberungen, die nie funf ober feche Deilen überfleigen , muffen fie ibr Bieb belaben, forttreiben und ibre Belte aufichlagen : olle bandlichen Geschafte werben ven ben Freiten bes frat, bie auch bie Rleiber machen und oft bie Galling, bas Reitluch und , eine prächtige Gast von Pforpeballen . weben. Der großte Abeil ihrer Magen, Stiefel no feine

spirb in den Biffen gelauft, wohin fich einige Sirten bidweilen begeben, um ihr Grut nub gelchmolzene Bute ter, ihre Biffe und groben Theber, ihre Limmer und Kameelhengfie ju verlaufen.

Alle Bowahner ber Stabte, Die meifien Dorflente und alle Sirten, bie in wobibnbenben Umftanben fic befinden, tragen eine Ricibung, bie beinebe ber Derffe fchen gleicht; Die, wenn auch nicht febr bequent boch febr auffandig ift, und bei bem Bart bem geringe Ren unter bem gemeinen Bolle einen Anficid von Chewurbigfeit und Ernft giebe. Gie beffeht aus einem Baumwollenen hembe, aber welche eine Aunien bidt am Leibe fitt; mit Schöfen, bie bis auf die Balfte bes Schenfels binabreiten) rund umber geben und einanber vorn burchfreugen. Gs beift Milbalit. Gemeinis glich beffeht es aus Bis und ber Dlafufpatemiche mirb am meiften gefchant: über biefes Gewand liegt eine zweite Aunica. Labba genannt, wie die erfte geftaket entweber aus einem febr geoben, braunen, wollenen ober flarfen, baumwollenen Beuche, bas Rabbat beift, verfertigt. Dies abere Rich ift bisweilen von beller. aber geneiniglich von buntler Borbe unb Mafthengrun ift bie gewohnlichke. Es wird um bie Bruft zugefniblt. ober bie Schnure find verborgen und eine Rhibe von bebodten feibenen Inopfen lauft worn auf ber einen Seite berab neben einer Reibe feibener Quaffen auf ber anderen, die aber ju weit abfieben, um gugefnopft gu werben. Die Aermel find mit einer langen-Meibe von Aubufon und Duaften jugenacht, bir auf ber inngen

Beite ben Rem' fintigeraufen. Bie Right uditt birne Sofen von Selbe buet Balmibolle, feirge Strampfe ich Binter und Berfifde Bauff ge- Me fan ben Beffet rund und breit, und gegen bie Buelle enf fiat fiet find mote Teutsche Stiefeln mit Gifen beschlagen, und ber innere 电解的 wordung 明色对actentie, nh, ut nachaffen, ein Stud Holl, bas rich Gner Buffien Afentenitung. Platte belegt Aff, worduf einige Bigurett ant Schwatz ange-Wache find. Die Schrife welben auf bratifieth'y gutges Mirbtem Beber, vierfetifft, " Die Ropfbebellung beftebt bie effer, etwa & Boll pobent, Dinge mis gefteppter Seibe ober 3fe, von greifager gring ein Bu fofdi ober ein grober Schail with ruffb um beit Umeetfil ate ein Gut-Wel getbunden, utto alle Mannet wideln oft: noth eften Entofchi wie einen Berbaft: um ihre Mitgent Biele Beffe aus bem großen Dauffir tragen ben Althuft ober bie bbere Zuffin allein obite ble Rabba, und Alle trugen einen Mantel Aber bie Mrige Rleibung, ber im Sominer aus ithens biment wichten Beuthe und im Biriter uns Schadffellen obet ffig gemacht ift. ંડ ેપ્રકૃષ્ટિ -

Die Gemeren Durahnie, Sesonders unter ben hieten, tragen ein weites Semde und einen Maniel. Sie weites Jenn ben den Freitagen und off nur den Freitagen unds off nur Benen Freitagen unds off nur Benen Freitagen und jeder fie baden in feder Wolte sind werigkens und ihre Sebere Morberk, daß sie Underwälls an jedem Lage ihre Gesichter, Barte, ubande und Leine waschen. Die Leinen Chand im Lande wieder der Dersiche werter ber Endbard der Wille wasche der Endbard der Willes werte Stand

aus Stide pon verschiedenacht die Araumfut, beist, und Dieweiten aus Ighlotuch: sie-ingem school und School dus School und einen School um ibren Linke ober Mantel sigd guch aus Kipepp all isthem Auche ober Mantel sigd guch aus Kipepp all isthem Auche ober

3 के ल कि है तक र कार कर की देखक अवस्था की Die Nahrung ber Reichen ift fast bieselbe, min bie Petteffentiefolle ib Beiffeli-tafte " fept. Bemftete Billotif. perfored by Arten Agoonthy , with in reicher Bride con-Dampite Frifcitude. Sch, afgube, bag bie meiften Eurobgettou bielet Lochtunft Beluffen Aubeu-wurden obet. in Perffen beilege man fich fiber bie Gubigteiten. Die in alle Berichte gemifcht werbang, und berfelbe Sabel finbet, auch bier Anwendung. 3br Betrant ift Schere bet , sund, einige Arten bavon find febr angenehm. Die Rabrung ber gemeinen Leute beffeht in Brot, Surnt gefchmelaner Butter und higweilen Bieifch mith Safe. Die Diefen und bie Dorfbewohner gebraucher im Frischtinge que viet Duark, pasen Mild, Sahne und Buster. Die geichmofane Butter balt, fich lange, obne gie perberhen. Die Sahne ift entweber gewöhnlicher Rahm ober sine Bubergitung que gefochter Mitch, bie Keimes beift und einige Aehnlichkeit mit bider Milch \*) bat. Das Brot ift gemeiniglich gefauert und in Defen gebaden jees finbet fich einer bei jebem Saufe vber Belbe; fie effen que ungefauertes Brot, bas quf einer eifernge Platte, mie man fich in Scholfignb ju ben Safertuchen

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Clouted eream ein Mildrahm, ber verbickt und mit Buder und Stet gugerichtet with.

Bebient, geröftet wirb. Die Durahner effen aud Ge miffe unt viete gruchte. Die manbernben Stamme Banen nur Delonen, aber bie anfaffigen Einwohner baben alle unfere besten Eigliffen gruchte. Die Birten genießen weit mehr Melfchfpeifen als bie Belbaibeiter; bismeilen auch biefe, und fein geft wirb gegeben, ohne Beifch. Dammeifleifch if am gewohnlichffen; im Commer effen fle es frift, aber im Blater baben fie eine Mit gerandertes Meift, bas Baub ober Ban ber genannt wirb. Gie foden gang allgemein bas gleifc und mas den eine febr femachafte Suppe, bie gum Aufange Der Mahlgeit mit Brot gegeffen wirb. Wenn fie biefes flebenbe Bericht verandern, fo bampfen fie bas Bleifd inft 3wiebeln ober bereiten es ju einem Diffau. Ginige Birten wiffen bas hammelftelfd auf eine abnliche Met. gu baden, wie auf ben Subfeeinfeln. Gie Gueiben das Riefft in Stude, und foliegen es in ein Schaaffell ein, legen es in ein Led in ber Erbe und umgeben es mit glubend beifen Steinen. Das fo juberei: tere Bleifd foll foftig und mobifchmedenb fepn. sinigen Mobificationen gelten biefe Rachrichten aber Meibung und Rahrung von allen weftlichen Afghanen.

Die Durahner nehmen bei ihrem erften Erscheinen ein; es sind traftige Leute, von guter Farbe, mit schownen Batten, bie fie immer pflegen, obgleich die jungen Leute fie nach ber Mobe beschneiben; sie scheren immer einen Streisen die Mitte des Kopis hinab und die Meisten finden das übrige haar; Einige tragen indeffen lange Loden und einige hirten laffen ihr haar auf bem

gungen Sopte bis zu feiner bolligen Linge wachfen. Es giebn eine größe Mannichfattigleit von Augun und ser ben Durahnern: Einige haben plante, planne Conflicter, und Anbere gar frinen finet bezeichneren Aufd bruid in benfelben; jeboch bie Bage berenwiften fint henverfochen, und fie haben hohe Mallentunden.

Sie gegen tilemals bewafftet, ansgenommen mit Beifen, Bann Ragen fie ein Berfittes Gibmer mund viffe Schilber find aufer Gebrand , atil : leicht eine Blinte. Bogen werben nur gum Bergnigen gebalten. Boothabenben Babon Stafftengen and Bibber unt Retten, Rarabitier mit Feuerfoloffern, Diffolen und Sangen: Dit befeftigen fie ein langes Bajonnet von einer befonberes Bufennmenfehung an ibre Alinten. Wie haben Beine Gambel unter fich, noch mit ihren Radbaren, ausgewommen fine Gubweften , und folglich haben fie feine anbere Sietes genheit ihre Lapforfeit gu zeigen, ale in ben Bolfofeid gen, motin fie imnier einen febr boben Buf gebabt ber Ben. Der fichtfle und bei weltem wirffamfte Abeil bes regefmäßigen Doers befieht aus ber Lempbenfiebung bis fes Stammes, und bei einem Einfall in bas gand wiefte Die Sicherheit ber Monardie von beim freiwilligen Misthe der Durafner ablängen.

Die Durahner find fammtlich religios : es ift fin Dorf ober lager fo flein, bas nicht einen Mullab hatte, und es giebt wahrscheinlich, ausgenommen die Atschiffel's Reinen, ber feine Gebete pyterläßt: babei find fie durch aus bulbfam, feldft gegen Schiften, mer wieder mit Ange

- Digitized by Google

mucharden fleifch ihriedlichterfeibet gegent fie Spellicume ben Weitigiag. fo mieitgestift find. Alle: Wolfabe, im Lande find rudige. harmiofo: Amete. Midnigerunter oft niederm Gadinmen findunge lefuch aben fost: alle: Dundhumen verfieden; und spellichter und ihrer einemen Spellichter und ihrer einemen Spellichter die berühmersten: Adhaum bestieber und ihrer einemen Spellichter die berfagen. In ihren Heirathsgebrauchen unterscheiben fim sich ind west michtenspe den überigen Afghaner. Die Minuser einestige gesphieblich im Isten ober aosten; die Minuser einestige gesphieblich im Isten ober aosten; die Minuser einestige gesphieblich im Isten ober aosten; die

குறைந்த அழிந்த இருந்திரு எ

Wift fine Mitfinie Mitfinitigungen ber Frangen ift hirachentet. Die find inlifmen Antiodeslibungen foft oben fo regeluch Sig ads bie Bannen "Ihre. Gatten, hehendeln fie, fenfte und en ift nicht nimewohwind, baß eine Frau ein großes Mebenamicht über ifen Dann ausübt, und felbft in ibe' erte Ramitie, megten ibech Albeigheit "berudfichtige wirt. Sine: folice: Prau Abernahm ben untunfebrinften Befehl dier binen Rathvante, mit welcher Bein Shrfier reifte, burd : en hatte teiben geringen Moubeil bon ihren Schue dei \*): Die Mienen rucht Gratter leben und effen, werte Me Martitie gir Saufe ift, miteinanber, aber ibre Aufbare Beltitie Bifnibe, Bufammenfantte u. fia wie find ihnmer Die Manner versammeln fich oft im Der Mor fchee, ber Sutichra, ober bem Dehmankaneh, wo fie winder ? Enbod fondupfen, und von ihren Beinten, Beechen und kleinen Barftillen in ihrer Gesellschaft ober

<sup>\*)</sup> Retfen aus Bengaten nach England, II, 29., &. 96, 95, 200 bee Zoutiffen twerf.

wen bem Befragen ber Großen, und ber Politik bee Meichs fprechen. Jagen und Schießen find auch Liebe lingsunterhaltungen, und unter ben Durahnern und aus bern westlichen Afghanen werden die hinreichend beschries benen. Spiele und Uebungen am meisten getrieben und ges noffen. Gie tanzen ben Attan fast jeden Abend, und nie haben sie eine Zusammenkunft ohne Gefänge und Ere zählungen.

Dan muß nach bem gegebenen Bericht gefteben, baß bie Lage ber Afghanen gludlich ift, fo lange fe nicht burch Urfachen, bie ihrer gewöhnlichen Lebenbart fremb find, berandert wirb. Man follte glauben, bag bie gegenwartigen Berwirrungen biejenigen, Die in ber Rabe ber großen Stabte und ber Beerftragen leben, beunrubigen muffen, wenn fie auch nicht bie Bewohn ger entlegener Theile bes kanbes treffen; allein bas. Beugnif bes heern Durie, ber im 3. 1811 gu Canbabar mar, und hauptfachlich bie umliegenbe Gegenb und bie große Strafe von berfelben nach Rabul fab. füchrt zu einem gang anberen Urtheil. Die Leute bee Theils fagt er, Danner fomohl als Beiber, finb febr gludlich i fo weit ich fie fah, und auch in ben Stebe ton fcheint es ber gall ju fepn, ausgenommen, wenn irgend ein Streit zwischen ben Dberbauptern eintritt, alsbann fallen Plunderungen bor. In ber That Alles beweif't, bag fich bie Birtungen ber Streitigfeiten unter ben Sauptern nicht auf bie Durahner auf bem Lande erftreden, und es ift mahricheinlich, bag ber burch biefe Sanbel erregte Sturm aber bie Ropfe ber Alphintone Befde, v. Rebul. II. Cheil.

Digitized by Google

Leute, unter welchen herr Durie lebte, fortgieng und nur wenn eine Stadt fast durch Sturm genommen wird, leiben bie Einwohner von ben Erschutten rungen, die fie umgeben.

Die Gaftfreiheit, woburd alle Afghanen fic ausgeichnen, findet fich vorzuglich bei ben Durahnern. Jes ber Frembe ift, woher er auch tommt, willtommen. Das fleinfte und armfte Lager bat feine Ginrichtungen gur Aufnahme bon Gaften, und bet größte Ebelmann if nicht frei von ber Berpflichtung, alle bie feiner Burg fich nabern, mit Bohnung und Unterhalt ju verfeben. In ben meiften Dorfern geben bie Reifenben gur Dofchee ober Sutichta, und in gewöhnlichen Beiten unterhalt fie ber Erfte, bem fie begegnen. In Mangeljahren werben fie entweber burch einen Bufammenfchuß von ben Gins wahnern, ober gewöhnlicher burch benjenigen verforgt. an bem bie Reihe ift, einen Gaft zu bewirthen: Brob. Rurut, gefchmolgne Butter werben immer angefchafft. und Suppe und Fleifch tommen bingu, wenn ein Schaaf im Dorfe gefthlachtet ift. Finbet in irgend einem Saufe bes Orts ein geft Statt, fo wird ber Frembe fogleich gu bemfelben eingelaben, und mit berfelben Aufmertfamteit. wis ware er ein Freund ober Nachbar aufgenommen; und wenn er fich gur Rube begiebt, wird er auch von feis nem Birth mit einer Dede verfeben. Diefe Gafte freundlichkeit beschrantt fich nicht auf Afghanen ober De hamebauer; ein Binbu tann in einem Durahnifden Dorfe biefelbe Aufnahme finden, obgleich feine Beligion ibm nicht erlauben wurde, mit feinen Birthen au effen,

Digitized by Google

felbft wenn fle uber feine Gefellichaft teine Bedentlichteis ten hatten. Berr Durie, ber burch bas Land gur Beit eines großen Dangele reif'te, ward überall gefpeißt, und mit Sabat verfeben, obgleich es feinem Birth oft viele Dube toftete, ben letten Artifel fur ihn ju erhalten, ba Die Aernte im gangen Cande mifrathen war. Benn er feine Ruge wund gegangen hatte, gaben fie ihm Butter und brangen in ihn, einen ober zwei Tage zu mars ten. Er ward bisweilen genothigt, burch bas Lager gu geben, und die Beitrage ber Ginwohner felbft in Empfang au nehmen; aber obgleich er oft als Chrift ertannt marb, und er immer als ein Frembling von bochft fone betbarem Unfeben und Betragen erfcheinen mußte, fo erfuhr er boch niemals einen Abschlag ober Spott, und Riemand bewies auch nur eine Reigung, über Die Bunberlichfeit feines Mufgugs gu lachen. Dieß entftanb auch nicht aus Dummheit ober Mangel'an Beobachtung, benn bei folchen Belegenheiten pflegten felbft bie Beiber ibn nach feinen Reifen gu fragen, und eine große Reus glerbe in Sinficht auf Inbien und bie Englander gu verrathen.

Auch ber Raubsucht find fie weniger ergeben, als die meisten anderen Stamme. Fast alle Leute, mit benen ich mich unterhalten habe, versichern, daß sie niemals die Landstraßen plundern, außer die Atschifsei's und eisnige Etende, die unruhige Beiten benüßen, um Retsende zu überfallen; allein einige Nachrichten aus guter Quelle wibersprechen diesen Angaben. Ich halte es für wahre schinlich, daß die Einwohner in benjenigen Theilen des

Landes, die nicht unter den Augen der Regierung find, immer Rauberei treiben, und daß die Jahl diefer Pluns berer während eines burgerlichen Krieges sehr zunimmt. Dan muß auch bemerken, daß in verwirrten Beiten der Gebrauch der Privatrache und alle andere Unordnungen mit weit sicherer Aussicht auf Straflosigkeit und deswegen in einem größeren Umfange Statt sinden, als wenn die Regierung befestigt ist. Kurz ihre Tugenden und Lasser sind die ihres Landes: und sie scheinen mehr von den ersten, und weniger von den letztern zu haben, als irgendein anderer Stamm.

Die Durahner zeichnen fich vor ben anderen Afghanen burch bas Bewußtfenn ber Ueberlegenheit, verbunden mit einem Gefühl von Rationalwurde aus, bas ihnen mehr Beift, Duth und Charafterftarte giebt, als ben anderen Stammen, mabrend es ju gleicher Beit ihr Befragen eb. ler und feiner macht. Sie find ihrem Lande außerory bentlich ergeben, und haben eine Art von Chrfurcht gegen Candahar, bas, wie fie fagen, bie Graber ihrer Bas ter enthalt; bie Leichen ber Großen werben felbft von Cafdmir und Sind borthin gur Beftattung gebracht. Sie reifen wenig, und verlangen immer nach Saufe gurudautebren : fie tommen nie als Abenteuerer ober Raufe leute nach Indien, und felten findet man fie außerhalb ihres Baterlandes anfäßig. Gie find bei den anderen Stammen weit beliebter, als man unter einem auf feine Dberen fo eifersuchtigen Bolte erwarten follte; bie Bebrudungen ber Regierung unb bie Ausschweifungen ibrer Truppen werben oft empfunden; es wird bagegen gen

\_ Digitized by Google

fchrieen, aber Alle erbennen ihre natürliche Ueberlegenheit; und felbst bie emporten Bollerschaften behandeln die Durahner mit Achtung. Kein Einwohner des Kabulichen Reichs wird zwischen den Durahnern und Shildschern zweifelhaft sehn, und Jeder sieht mit Furcht auf die Möglich-Leit, daß ber letztere Stamm das Uebergewicht erlangen könnte.

Die Ghilbicher felbft, obgleich burch ben Born einer etfolglofen Mitbewerbung erbittert, Erbfeinde ber Regies tung, und wirflich bem Drude unterworfen, ertennen Doch bie Berbienfte ber einzelnen Durabner, und feben fie fewohl in Sinfict auf Muth, als auf Gaftfreibeit über alle Afghanen. Folgenbes Gefprach warb faft in bem Augenblide, ba es zwifchen mir und einem Ghilbider erfolgte, niebergefdrieben. Er hatte fein Baterland in ben Salomonegebirgen wegen eines Morbes verlaffen, und fich mit einer Banbitenichaar vereinigt, bie im Guben son Sift an hauf'te, und bas Durahnifche gand ju plung bern pflegte. 3d fragte ibn, ob fie Durahner tobteten, bie in ihre Sanbe fielen. Bir ließen teinen entwifchen, fagte er, und auch jest, wenn ich Gelegenheit hatte, murbe to ibm nicht Beit laffen, Baffer gu teinten; und nach einer Paufe: "Ginb wir nicht gelube?" 3ch fragte bann was bie Durahner fur Leute maren? "Gute Leute, fie Melben fich gut, fie find gaffrei, nicht verratherifc, und boch werben wir zu ihnen geben, ihnen gut bienen, ibr Gaff effent, und bann ibre Saufer angunben; unfere Deigen gffiben, weil wir bas Ronigreich verloren haben, wied wie udlichen bie Durahner eben fo arm gu feben, ath

uns felbst. Sie fagen: "fommt, last uns vereinigt fepn!" Ihr habt unfer Reich genommen, unfere Bruden getodtet, und unfere Beiber gefangen fortgeführt, und wir, follen uns mit euch vereinigen?" Andere Shilds scher fagten, während sie ihre Sitten ruhmten, sie was ten voll Berfiellung und Betrug.

Die Atschiesei's sind von den übrigen Durahnern so sehr verschieden, daß ich sie für eine besondere Beschreibung ausgespart habe. Sie machen gar keinen zahlreichen Stamm aus:, die meisten Nachrichten beschimmen ihre Zahl auf 5000 Familien: nach meinen Meinung ist sie -nicht größer als 3000. Sie sind sammtlich hirten, und obgleich sie ein wenig Land bez bauen, hängen sie doch ihres Unterhalts wegen nicht von demselben ab. Ihre heerden weiden auf, der Kette von Khodscheh Ampan, und dem hohen Lande von Toba, und ihre Kameelheerden in der sandigten Gesgend nördlich von Schorabak. Sie haben auch viele Pferder, so daß man sast niemals einem Atschikseis zu Kuße begegnet.

Durahnischen Oberhaupter: aber selbst biese Bematt ift bei seinen außersten Anstrengungen nicht hinreichend, um ben rauberischen Geist seines Stammes einzuschransten. Rein Reisender kann ihr Land betreten, ohne ges glündert zu werden, und sie machen oft nachtliche Streifzuge in die Lander ihrer Nachbaren, um zu febe len. Seschischlichteit, Stehestlichten, Seschischlichteit, m. Seschien, und Lähnbrit im

Baub, find bei ihnen große Eigenschaften; und ein großer Theil ber Unterhaltung unter jungen Leuten breht fich um Chaten biefer Art, Die fie verrichtet ober entworfen baben. Ihre Raubereien werben inbeffen nie burch Tobtichlage erichwert. Ihre Rleibung, gleicht ber Durahutichen hirtentracht, aber im Binter machen fe ibre gange Rleibung, Bember, Sofen, Dugen und 'Miles aus Filg. Sie leben faft gang von Schaaf: ober Biegenfleisch. Gie genießen wenig Getraibe und haben faft gar fein Rindvieh. Sie tragen ihre Rleiber Da mate lang ungewechfelt, ihre Barte ungefcoren, umb has haar lang und ftruppig. Es find febr große und farte Leute. Ihr Betragen ift grob und barbarifd, aber fie find unter fich nicht gantfuctig. Ihre Druge. Beien find, wenn fie Statt finben, wilb, aber fie ents Beben bei Streitigfeiten fiber Gigenthum, nicht aber menen hoher Borte ober Beleibigungen perfonlichen Stolzes. Sie find nicht gastfrei; sie baben teine Dofcen, beten felten, und befummern fich nicht um bie -Religion; bie wenigen Mullab's, bie fie baben, fagen abren Ramas ju Saufe. Alle Stamme vereinigen fich in tanten Rlogen über fie, und bie Durahner wollen fie taum fur Glansgenoffen ertennen. Sie find inbeffen porttefliche Golbaten. Die Talente, ber Muth und bie Rrene ibres legten Girbots, Buliftan Chan, maren lange bie Stute Shab Shujab's: er verlor in ber Bertheibigung beffelben fein Leben, und feine Gerechtigs feit und Mäßigung find noch bei ben Einwohnern von Defcamer und Rabul in Undenten, Die ju verschiedenen Beiten unter feiner Regierung geftanben haben,

Die Stubt Candahar ift groß und volkreich. Serat und Candahar find die einzigen Städte jum Durahnischen Lande: und Farra ausgenommen, auch die einzigen Derter, die diesen Namen verdienen. Gionige sagen, daß die alte Stadt vom Lorafy, einem Versischen Könige, der im höchsten Altexthum blübte, und dem auch die Aulage von Serat zugeschrieben wird, era daut sep: Andereversichern mit größerer Bahrscheimichkeit, daß sie vom Gegunder Dulkarnain, d. i. Alexans der dem Großen, erbauet sep. Die Sagen der Perset stimmen hier mit den Bermuthungen der Europäischen Geographen überein, die an binsen Ort eine der Städte verlegen, die Alexandria heißen.

Die alte Stadt fiand bis auf bie hemschaft bei Shilbscher, ba Schah Sassein eine neue Stadt umster bem Ramen Sasseinabad gründete. Pabix Schah suchte ihr wieder eine andere Lage zu geben, und baute Radirabad: endlich gründete Ahmed Schah bit jesige Stadt 1753 oder 1754, ber er den Ramen Ahmed Schahl, und ben Titel Aschreful Belad oder die edelste der Stadte gab: mit diesem Ramen und Titel wird sie noch in den öffentlichen Urkunden und in der Sprache des hofes belegt, obgleich sie ihr ren teintenden Busac Danul Karrar, oder die Wohe

<sup>\*)</sup> Mannert hat in ber Geographie ber Griechen unb Rommer B. 2. G. 85. biefe Meinung wiberlegt, unb bas hier gemeinte Alexanbria zo Meilen nörblich von Canbabat augefrat; er halt Ortafpana für bas jegige Canbahat.

ming ber Rubigen verloren bat. Ihmeb Schab feibft bezeichnete bie Grangen ber gegenwartigen Stadt, und entwarf ben - regelmäßigen Plan, ber in ber Ausfubrung fo merkwürdig ift: er umgab fie mit einer Dauer und hatte bie Abficht, auch noch einen Graben anmbergugieben; allein bie Durabner follen fich feinen Berichangungen wiberfest, und erflart baben; bag ibr Graben ber Michemen von Biften, eine Biefe bei Biftan im westichften Theil bes Derfifden Chorafans fey. Canbabar mar bie Sauptfiabt bes Durabnifden Beiche ju Uhmab Chah's Beit, aber Timur verlogte ben Sig ber Regierung nach Rabul. 3ch bin gan; außer Stande, ben Umfang von Canbahar ober bie Bahl ber Einwohner, bie es enthalt, ju beftimmen. 36 habe immer gehort, baf Canbahar großer als Serat fen, aber Capitan Chriftie, ber einen Denat in Berat fich aufhielt, icant bie Babl ber Ginwohner auf 100,000, eine Babl, die ich nicht mit ber angefellten Bergleichung zwiften Canbabar und Defcamer vereinigen tann. 30 fuble immer gris Bere Bebentiichteit bei allem, mas ich von Stebten, ble ich nicht gefehen babe, anführe, als bei meinen Radrichten von bem Lande; bie Ginmohner find bier weniger jur Balfcheit geneigt, und ein Bergleich mit benachbarten Gegenben macht es leichter, bie Uebertreis bungen gu entbeden: es ift auch fcmerer einen gufams menhangenden Bericht von bem Ertrag und Charafter eines Landes ju erfinden, als bie Große einer Stadt au verberrieben, und die Babl ihrer Ginmobner au erboben.

Canbabar but bie Geftatt eines langlichen Biereds: und ba es auf einmal nach einem bestimmten Dian gebaut warb, bat es ben Bortheil einer großen Regelmaßigfeit: in ber Ditte ber Stabt flogen vier Mange und breite Bajars jufammen, und an bem Drt Threr Bereinigung ift ein runder Diag von ungeficht 40 ober' 50 Ellen im Durchmeffer, mit einem Dom be bedt / in welchen alle Straftn fahren. Diefer Plat beift ber Ticharfu: er ift mit Laben umgeben, und Tam' als ber offentliche Darttplag angefeben werben: bott werben bie Befanntmachungen erlaffen, und bie Adrper ber Singerichteten bem Bolte gur Schau aus-Much ein Theil bes anftogenben Bagar ift, wie es in Perfien- und im Beften ber Afghanifchen Lander gewöhnlich ift, bebedt. Jeber ber vier Bagarb iff ungefahr 50 Ellen breit: Die Geiten befteben aus Laben von berfetben Große, und bemfelben Dlan, vor welchen eine gleichformige Beranda fich in ber gangen Lange ber Strafe augbehnt. Diefe Laben fint nur ein Stodwert boch, und bie boben Sanfer ragen über Anen bervor. Am Enbe eines jeben Bagars führen Thore auf's gelb, ausgenommen an ber Rorbfeite, wo bas tonigliche Schloß fiebt, gegen ben Efcarfu gefehrt. Das außerliche Angeben beffelben foll eben wicht mertwurbig fonn, aber es enthalt verfchiebene Bofe; viele Gebaube und einen Privatgarten. Bagers, mit Musnahme besjenigen, ber auf bas Schloß Fint, waren einft mit Baumen bepflangt, und ein fcmaler Canal foll in ber Mitte eines jeben binabgelaufen fenn; allein viele Baume find verborrt, und

\*Digitized by Google

menn bie Candle wirklich vorhanden waren, find fe jett nicht langer fichibar. Die Stadt wird indeffen von zwei großen, aus bem Urghanbab abgeleiteten Ganalen mit Baffer verforgt, über welche an verfchiebenen Stellen fleine Bruden fuhren. Bon biefen Canalen laufen fleine Bafferleitungen faft nach jeber Strafe in ber Stadt, bie an einigen Strafen offen, in amberen unter ber Erbe finb. Alle andere Gaffen laufen von ben vier großen Begers ab. Dbgleich fchmal, find fie alle gerabe, und faft fammtlich burchfchneiben fie eine ander in geraden Binfeln. Die Stadt wird in viele Mohallas ober Biertel getheilt: jedes berfelben gebort einem ber gablreichen Stamme und Bolter, worqus bie Ginmobner ber' Stadt befteben. Saft alle großen Burabner baben Saufer in Canbabar, und einige barunter follen groß und zierlich fenn. Es giebt viele Caravanfereien und Mofcheen: aber nur eine ber letten nabe bei'm Schloß foll fcon fenn. Auch bas Grab Ah: med Schah's fleht nabe bei bemfelben; es ift tein grofes Gebaube, hat aber eine fcone Ruppel, und ift gierlich gemalt, vergolbet, und fonft inwendig vergiert. Es wind von ben Durahnern in großer Chrfurcht ge halten, und ift eine Rreiftatte gegen alle geinbe, benn felbft ber Ronig magt es nicht, Jemand ergreifen gu Laffen, ber feine Buffuct babin genommen bat. 3ft einer ber Großen migvergnugt, fo giebt er gewohnlich -por, er fen gefonnen bie Belt gu verlaffen, und fein Leben bei'm Grabe Ahmeb Shab's in Gebeten bingubringen; und gemiß, wenn je ein Affatifcher Ronig die Dantbarfeit feines Lantes verbiente, fo war es Ahmen Coah.

Sm Gangen ift Cantabar, obgleich es feinem Dlaz ne nach vor ben meiften, Affatifchen Stabten ben Borgug , verbient, gar nicht prachtig. Es ift großtentheils aus Biegein gebaut, oft mit feinem andern Binbungsftoff ale Lehm. Unter bem großen Saufen baben bie Sin-Dus wie Remobnild bie beften Saufer und fie Diejben thter Gemobnheit treu, fie recht bod zu bauen. Die Strafen Candahars wimmeln von Mittag bis Abend von Menichen und alle bie verschiedenen Gewerde, bie bei Defdawer beschrieben finb, werben auch bier betrieben, ausgenommen ber Bafferbertauf, mas bier unnothig ift, ba überall Behalter mit lebernen Eimern an bolgernen oder hornernen Sandhaben vorhanden find, um Baffer ju ichopfen. Ballabenfanger und Ergabler finb auch in ben Bagars gabireich, und alle Gegenfianbe aus bem Beften find in großerer gulle und Bollfommenbeit als ju Defcamer.

Abweichend von dem, was in andern Stabten Afs
ghanistan's Statt findet, besteht ber größere Theil
ber Einwohner aus Afghanen, und von diesen der
bei weitem größere Theil aus Durahnern. Aber ihre
Lage hier bat teine, Achnichteit mit der ihrer Brüber
auf bem Lande. Die besonderen Einrichtungen der Ass
ghanen sind durch eine traftige Regierung, regelmäßige
Gerichtshofe und eine thatige Polizei überstüßig: auch
sind die roben Sitten der Afghanen größtentheils ges
mildert; und in außeren Dingen gleichen die Bewohner von Candabar sehr den Persern; die Achnlichkeit
ift indessen auf das Aeustere Beschäuft, denn ihr Cha-

Digitized by Google

ratter ift noch immer mit allen Eigenthumsichteiten ihrer. Nation bezeichnet. Die übrigen Einwohner find Tabichies, Imats, hindus, Perfer, Siftuner, und Beludichen nebst einigen Usbeken, Arabern, Armenisern und Juden. Es giebt viele Garten und Baumpflanzungen und viele Andachtsorter um Candahar, wohin sich die Einwohner mehr um des Vergnügens, als ber Andacht willen begehen. Ihre Lebensart ist die der andern Städtebewohmung die bereits auseinandergessest ift.

Soorabat, bas von bem Stamme Baraitfo bewohnte Gebiet, liegt zwifden ben Durahnifden ganbe reien im Rorben und ben Gebirgen, bie ben Brabuis fchen Belubichen im Guben geboren; bie Rette von Rhobideb Amran, Die bort Roganib und Spin taifeb beift, trennt es von Deifchin im Diten und Die gange fandigte Bufte erftredt fich um bie gange meftliche Grange. Der fubmeftliche Theil wird von Rind Beludichen bewohnt, benen Rofchty, 40 bis 50 Meilen von Scharabat gebort. Es mirb vom Rius Cora durchichnitten, in beffen Rabe einige Baume und Bufche find, aber bas Uebrige ift eine nadte und febr burre Come von bartem Thone. Die Bati ber Einwohner beträgt 2500 aber 3000 Familien. Gie find in vier Clans unter vier Chans vertheilt, bie große Macht haben. Der Konig erhalt vierhundert Reiter bon bem Stamme, und befummert fich nicht weiter um Die Angelegenheiten beffelben. Sie haben viele Ramrele, bie auf ihren vielen und ousgebehnten Buften weiben

Digitized by Google

bie jum Reiten gebraucht werben, und faft bie eingis gen Thiere finb, beren man fich vor bem Pfluge bebient. Sie leben in Cubbuls ober großen, mit Bogen verfebenen Sutten, Die mit geflochtenen Surben bebedt, und mit Lebm übertuncht find. Die Reichen haben ins beffen baufig Saufer und Alle bringen ben Sommer unter Belten an ber Grange ber Bufte gu, mas ihr größtes Bergnugen ift. Sie Rleibung, Rahrung und Sitten gleichen benen ber rofffen Durahner, aber fie effen oft Rameel = und Pferbefleifch. Es find febr ein= fache und barmlofe Leute. Im Dften floft an bie Baraitider Difchin, bas Land ber Teriner. Diefer Stamm wird in zwei große 3weige getheilt : bie Eor (ober fcmargen) und bie Spihn (ober weißen) Teriner. Die erftern bewohnen Difchin, bas nordlich burch Gebirge pom Durgbnifden ganbe getrennt wird; andere Gebirge trennen es im Offen von ben Caters, und im Guben wird es burch bie Rette Saffatu von Schal getrennt, bie bfilich von bem Tafelland von Relat fireicht. Die größte gange betragt etwa 80. Meilen von Norboften nach Guboften, bie großte Sreite ungefahr 40 Meilen. Difdin ift viel bober als Schorabat: bie Dberflache weit unebener, auch ift es es weit beffer anges baut: es wird gleichfalls vom Bora burchichnitten. Do: fen werben weit allgemeiner jum Pfluge gebraucht als Rameele, obgleich bie logtern gablreich find. Aderbau ift bie Sauptbeschäftigung, aber ein großer Theil ber Bebolferung ernahrt fich vom Sanbel gwifchen Can= dabar und Ober : Sind, und vom Bagrentrans= port. Ihre Gitten haben eine große Aehnlichkeit mit

benen ber Durghner, mit benen fie fomohl burch Abfammung, als burch Freundschaft enge verbunden find. Der Chan fteht auf bemfelben Tuge wie ein Durabnis fcher' Sirbar; aber ber Ronig hat nichts mit ihm gu thun, aufer bag er ihn gur Truppenftellung ober gur perfonlichen Mufmartung am Bofe aufforbert. . Die Babl ber Ginwohner von Difchin lagt fich auf 8 ober -10,000 Familien ichaten. Gin großer Theil ber Bepoliterung befteht aus Seinbs, die diefelben Gefcafte und Berrichtungen mit ben Terinern haben. Gemeinfcaftlich mit ber gangen Familie bes Propheten baben Re ben Ruf und mithin vielleicht bas Berbienft bes Muthe, und eines guten Betragens. Die Tor Teris ner, bie Geibs und einige Caferiche Samfajehs finb Die einzigen Ginmohner von Difcin. Die weißen Des riner baben bas lange Thal Sawara inne, und bie ofs fenen Chenen von Zall und Ticutialle, ganber, bie fich von ber Rabe Difchins jur Salomonstette bis auf eine ober zwei Zagereifen von Dberfind erftreden. Sie find von ben Tor Terinern burch einen Theil bes Caterichen ganbes getrennt, aber fie fteben unter bem Ginfluffe bes gemeinschaftlichen Chans, ber jahrlich eine Reife macht, um ihren Untheil gur Terinfchen Truppenfiellung aufammenzubringen, ober bie Strafe, bie fie gemeiniglich lieber fatt bes perfonlichen Dienftes gablen, in Empfana au nehmen. Sie haben bie Sitten ber Tor Teriner, bod mit manden Difdungen bon ben Catern, in beren Mitte fie fich aufhalten.

Digitized by Google

## Fünftes Capitel.

Die Spilbiger, Städte Shasnt und Kabul, Wate baks und Caker.

Der untere Theil bes Tarnakthals ift, weil es ben Durahnern gehört, beschrieben worden; eine versallene Brude distich von Tut, die Puli Sanbschi, oder die steinerne Brude heißt, liegt zwischen ihrem Gebiete, trud dem ber Shildscher und die Stanztinie wird, wenn sie durch diesen Punkt nördlich und sublich von den Paropamisischen Sedirgen dis zu denen am rechten User des Urghessan gezogen wird, eben nicht sehr unrichtig senn. Die nordwestliche Gränze läßt sich als von den Parvpamisischen Gebirgen gebildet ansehen, obs gleich einige bergige, von dieser Kette abhängige Strische in den Landern der Shildscher eingeschlossen sind; und andrerseits ist ein schmaler, 60 Meilen langer Strich zwischen Kabul und Shasni abgeschnitten, der den Wardats gehört. Im Norden theilt es der

Blug Dendichir, eine Strede lang von bem Rabul. ichen Robeitan ober Berglande: aber nachbem biefer Rlug fich mit bem Rabul vereinigt hat, behnt fich bas Shilbicher Land uber ibn binaus, und nimmt beis be Ufer ein oftlich bis zu ben Unhohen von Dichels Jalabab, wo es mit bem Gebiete ber Berburaner aufammenftoft. Die übrige offliche Grange wird von ben Salomonsgebirgen gebildet. Die fublichen Grans sen find ichlecht bestimmt; fuboftlich liegt Banneh, und einige nadte Striche um ben Gomal: im Gubweften fcbeiben es Bebirge von Urgheffan, und in bem zwischenliegenden Theil ber sublichen Granze finb Die Beiben ber Shilbicher, bismeilen mit benen ber Cafer jufammenftogenb, und bieweilen burch Buffen von großem Umfange bavon getrennt; aber ba fie in Ginoben beffeben, um bie Reiner ftreitet, fo barf man nicht bebaus een, bag es unmoglich ift, ben Untheil ber beiben Stamme mit Genauigkeit ju bestimmen. Das in Diefen Grangen begriffene Land ift verschieben. That bes Zarnat, bas zwischen ben Paropamifffchen Bergen auf, ber Nordweftfeite, und ben Bergen, bie von Duter nach Rellaffe Abburribim im Rordoffen laufen, eingeschloffen ift, ift eine Ebene, mo Bertiefungen und Erhohungen abwechfeln: bie Lange beträgt gegen 60; Die Breite unter 20 Meilen. ift boch und ichlecht bemaffert, und ber lette Dangel nimmt mit ber Sohe ju, fo bag es nahe bei Dut. Bur faum weber fur Uderbau, noch Biebgucht gefchidt iff; von bem Ueberrefte wird ber mittlere Theil am Bluffe theilmeife angebaut; jenfeits beffelben ift bie

Gegend auf beiden Seiten unfruchtbar; fle ift bloß mit Buschen bebeckt, hat wenige Karisse, und noch weniger Dorfer: sie wird bloß im Sommer als Weide land von Stämmen benutt, die sich bei'm Eintritt ber Kalte nach andern Gegenden begeben. Die Dorsfer, die einst in diesem Gebiete blühten, litten sehr in der Ghildschischen Empörung, und sind jetzt in einem Justande bes Verfalls: Relat, das größte unter dent selben, das als eine Stadt angesehen wird, und ber Ausenthaltsort des Oberhauptes über den Clan der Thoser ist, enthält nur 200 ober 300 Häuser. Der nördliche Theil unter den Bergen glebt mehr Gras, und ist zur Sommerszeit voll Lager.

Der von ben Paropamififchen Bergen abhangige Strich mirb von rauberischen Thofern bewohnt, und nach bein Charafter ber Einwohner, muß man ihn fift raub und arm halten; er fcheint bemnach aus maffers lofen, vielleicht landarmen Gebirgen ju befteben, mit Thalern, bie ju enge finb, um einen großen Unbau gu verftatten. Die Einwohner leben in Belten, und ets halten fich von ihren Seerden. 3m Guden ber Berge tette, bie von Dufter nad Rellaffe Abdurribim lauft, ift ein Landftrich, wovon ber Theil norblich von ber Parallele bes 32ften Breitengrades von Bergen burchichnitten wirb, bie Thaler einschließen; an einis gen Stellen werben fie von Rariffen gewäffert, an anberen nahren fie gablreiche Borben von Birten. ben am beften angebauten Dertern find Sallatag, Shunban und Pantanei, aber Rellaffe Abbutribim Chan verdient allein besonders bemerkt zu wew den, weil es die Haupistadt des Clans der Sotafer und die vornehmste Festung der Abschmittinge ben Shildschichen Könige ist der Ort ift indessen schwachn und von schwarzen Zeiten nebst einigen wenigen Saufern umgeben : er: liegt in einem Meinen Ges biete, Gwarra Margha, das durch Berge vom Thale des Urgheffan getrenut wird, in sweichen ber Flus, der von Kellasse Abdurribim porübersließte fich seinen Weg hahnt.

Fire and the second of the

Das Shilbschiche Gebiet, sublich pon, hem zusten Grube, besteht hauptschlich aus sandigtem Chenen, und boben fleinigten Gegenben ober nadten Bergen; das hand sublich, nabe ber Bereinigung des Cundur und bes Comat, ift von ber letten Art; wober bier in ber Mitte hober und unzugänglicher Sebirge liegt das Liefne That von Mammei, wo Abdurrihim Chan ber Emporung eine sichere Bustucht gagen den wirklie den ober eingebildeten Zorn der Durahnischen Regies wung gefunden hat, Es wird von hirten in Belten bewohnt, aber Abd urrihim hat eine Festung gegrüngs bet, legt einen Garten an, und wird vielleicht den Ackerdau einsuhren.

Bon bem Meribian von Muttur bis gu ben Bergen am rechten Ufer des Gomal und von Gmafchta, nach Chasni ift bas Beden bes Abistaubieh, ein offenes gand von ungleicher Fruchtbarteit und verschier

benen Graben bes Anbaues; bie Gebiete von Dus Pur, Rarrabagh und Ranni, wefflich von Shat Mf find von Ratur unfruchtbar und fparfam bewohnt; nach ber Berficherung ber Ginwohner giebt es 120 Reften ober Burgen in Mutur und 100 in Karras banb, und ba faft jebes Dorf im Ghilbfchifchen Butibe eine Biffling ift, und teins in biefer Gegent mehr als & ober 6 Familien enthalt, fo ift bie Ungabe wahrfcheinlich richtig. Das Land fablich von bied fen Gebieten und Rattawas, bas fic pon Gmafde ta bis auf so Deilen von Shaeni erftredt, ift offen, Buit Theif angebant, und von Rariffen und einigen Bathen, bie in ber 2bistanbeb laufen, gemaffeit Die Ufer biefes Gees find mit niedrigen Tamarfoten Befebt , hith bier und bort in ber Rabe eines Rartis thag viellefit ein Platanus, eine Pappel ober eine Beibe gefunden werben; aber es giebt teine naturlis then Balbungen, und bas land ift nadt und einford mig. Bon biefent Stritte burch ben Somal und bie Berge auf feinem rechten Ufer getrennt, find bie walbegen Bergerund fomalen Chenen ber Sharofer, aber ich verfpare eine weitlauftigere Befdreibung berfelbew die auf die Foige.

Unmittelbar sublich von Ghabne liegt bas reiche Gebiet Schilgar, bas nebft bem Lanbe um bie Stadt, außerorbentlich angebaut ift, und mit vielen Dorfern und Garten prangt. Obgleich es wildes holz hat, fo werden boch jum Bauen viele Platanen und Pappeln gepflanzt: ber Mangel an Sauholz wird fe-

budy Im gangen bambe gefühlt, bent bezich den Gedennicht bert. gewöldben, Dacher, friels man ibn beim Mobien zu erfehen.

Shasni fibbi, bas vor acht Jahrbunberten bie Sauptftabt eines Beichs war, batt-pom Tiger bis gum Ganges; und ibbm Jarartes bis jum Perfifchen Mottbufen geichte ifte jeht ju einem Dut binabgefunten, der; bie Borftabte außerhalb ber Mauspfausperedmets tongefahr 1500 Sattfer enthalt. Die Stadt: liegt auf einen Bobe, um beren guf ein giemlich groffer Stroft Michi Cie with won fleinernen Mouern umgeben, um wathalb, beci. nicht: fehr breite Bagarei, mit hoben Sach dem feit frieder Geite en und einen bebedten, Sifchal fmmentft verfchiebenen bunteln unb fonalen Gaß Bette Winige wenige, Ueberbleibfel ber alten Große firbe man nach in ber Banbarichaft, hefenberd zwei hohe Mis antete's ble in einiger Entfernung voneinanber fieben, und won verfchiebener Dobe find : ben niebrigfte ift gegen mor full bod. Das Grab bes großen Gultans Mahr wind, angefast 3; Reifen von ber Steht; bat fic noch erbaiten. Es ift mit geräumiges, aber nicht febr practiges; mit einet Ruppet bebedtet Gebaube: bie Eburen, mels iche feftr wook find, beffeben aus Sandelholz, und fole den wer bem Gultap als ein Siegeszeichen aus bemt denuberten Tempelwon Comnat in Guferate, ben miguel feinem letten Buge pach Inbien plunberte, mits gehracht fenn. Der Grabftein befteht aus weißem Dave mort, auf meldem Arabifche Berfe aus bem Koran einges beien Inb , und ju feinen Saupten liegt bie einfache,

aber gewichtige Rente, bie ber Mondtch felbft gefchritting gen haben foll. Gibift aus Bulg nit einem mitallenen und fo fcmer, daß wenige. Denfchen ifie in brauchen tonnen. Es finden fich auch einige, mit Perle militter mittgelegte Moone ober Stille in bem Brabe. bie Dahin udogehens baben follen: Det: Grabftein ift. und der einem Duche fante einige Mullahe werben mod unterhaltenbebieitinauffoelleb ben Boranifaut aber bem Goate Men: Esigteferaith einige anbere Ruinen von geringe ter Bebeuting i mebunter fich bie Geabmater bes Bolot Darin fober Bolote, bes Beifen jund bes hatim Sanat, eines in Werfien noch fehr gefchatten Dichters befinden; aber nichte ift mobr übrig von ber Drachtibe Paldite ber: Thatmintelfchen Sonige; (wo gu einer Beitribit Aufenthalbiffen barfi's, Des Affathenihomerikanmar) bben bor Moseen "Baber und Maravanferai's, Die einft bie Sauptstade bies' Dftens bobithalfend! Unber allen. Alterthumetn Giba Smis ift bie nichtichfte eine Berbine mung quer über einen Strom bie von Drut mundigm bant warb, und sogfrich vom ber Buth ber Giffrien bei ber Einnahme ber Stabt befteidigt, rurt be Raber imb Garten untger mit Waffer verficht. Die unditietbaren Umgebungen ber Stabf werben bon Zabftvifs tinb Bafarern bewohnt; und bud Rialif ibas im Marben Daran fiegt, gebort ben Warbates bas Laute guff. fchin ben Bergen, bie bas That im Diten begreingenfinnen ben Salomonsgebirgen; wirb von ben Ghitbichennbie wohnt. Ge wird bon verfchiebenen Goben, Bergeitten Durchfchnitten, aber zwischen benfelben liegt bas reithe Bod Garbais, (bas leine Steht von vieletisihunden uchie

fern enthalt) bie Ebene Rharwar, und bie noch ausge-Debnteren Cbenen von Gurmul und Logar. Diefe Ges biete find von Bergen umgeben, aber fruchtbar, wohlgemaffert, und gut angebaut; bie brei erftern geboren ben . Shildfchern, obgleich ein großer Theil ber Ginwohner que Zabidits befteht: Logar ift zwifden ben Ghilbidern und bem Zabichitsftamme vom Barrati getheilt; aber Altamur, dftlich von Logar und bas hohe kalte und nadte That von Spiga, welches von Logar nach ber Salamonstette binaufftreicht, gewähren ben Beerben bes Shilbichifden Stammes Ahmebfei Beibe. Die berrlich angebauten gandereien auf zwanzig Deilen um Rabut werden fowohl von Ghilbichern, als von Zabichils befeffen: aber bie letten find bie gablreichften, und ihre Sitten am allgemeinften; bas Gange bilbet eine befonbere, von ben Chilbichern getrennte Regierung; ich bemette biefen Theil aber bier, weil er in ber Mitte bes Ghild. foischen Landes liegt.

Die Stadt Rabul wird auf brei Seiten von einem Salbtreise niedriger Berge eingeschlossen, über beren Gispfel eine schwache Mauer lauft. Segen Often ift eine Deffuung, die von einem Wall umgeben wird, und hier führt der hauptweg durch ein Thor, und über den Fluß vorher eine Brude. Der Balla hiffar, der auf dem Theile des Berges nordlich von diesem Einzgange liegt, ist eine Art von Burg, und enthalt den Palast des Königs, in welchem sich verschiedene Sale durch die königliche Verzierung vergoldeter Auppeln auszeichnen. Eine höhere Citadelle dient zu einem

Staatsgefangniß fur die Fursten vom Geblute. In ber Mitte ber Stadt ift ein freier Plat, von welchem vier Bagars ausgehen, die zwei Stodwerke boch und eben so, wie die bereits erwähnten, überwolbt find. Die meisten Gebaude in Kabul bestehen aus Holz, das sich bier für die Bauten besonders empfiehlt, weil es besser ben Erdbeben widersteht, von benen dieser Ort oft heimgessucht wirb.

Rabul, obgleich feine weitlauftige Stabt, ift gebrangt und bubich. Die Befdreibungen, Die ich von anberen Stabten gegeben babe, werben auch fur biefen Ort genugen, wenn man fich erinnert, bag er ber Gil bes Sofes und ber große Stapelplay fur ben Sanbei ift. Schon Forfter rubmt bie Menge und bie Ginrichs tung ber Bagars. Die Stadt wird von bem Strome, ber ihren Namen tragt, burchichnitten, und ift befonbers auf ber Nord = und Befifeite von vielen Garten und Obsiwalbern umgeben. Der angenehmfte Ort in ber Rabe ift bas Grab bes Raifers Baber, bas auf bem Gipfel eines Berge oberhalb ber Stadt liegt; es ift mit Beeten von Anemonen und anderen Blumen ums geben und beberricht eine berrliche Musficht. Die Stadt felbft und die benachbarten Biefen, Relder und Dbff. garten, von Stromen bewaffert und mit Dorfern une termifcht und von Bergen eingeschloffen, tragen fammts lich jur Große und Mannichfaltigfeit ber Lanbichaft bet. Diele Indifche und Perfifche Schriftfteller haben die Reize des Klima's und der Landschaft von Kabul gepriesen. Die Soonheit und bie Fulle ber Blumen find fpriche

wortlich, und bie Atuchte von bier werben nach ben ente legenften Gegenben Inbiens geführt. Die vier Sape Debfon : Gebitte, bie unmittelbar von Rabut abbangig! find (Butftat, Logar, Pagbman und Robbaman), find: fanmtlich früchtbar, gut Bewaffert und mit großent Bleife und Geschicklichkeit angebauet. Paghman, bud nach Beffen gegen bas Safarifche Lund liegt, ift ans wenigften fruchtbar, und logar nad Suben, bas viel miebrige Berge einschließt, bat meift Beibeland: aber Robbamait, bas nordlich von ber Stadt liegt, 4ft ba foonfte Theil bon biefen Gebieten und vielleicht wen gangen Ronigreiche; es liegt; wie auch ber Rame aus geigt, an ben Grangen ber Berge, von welchen es wichs lich mit Baffer verfeben wirb; und bie gruchtbaume, Die in bemfelben machfen, find fo gabireich, bag man blog im That Effale'f 6000 Obfigarten rechnete bie Etadt und ihre unmittelbare Rachbarschaft wird von einer befonderen Claffe von Zabichit's, bie Erabater bein Ben, bewohnt, bie fich burch Shatigfeit und Aufrichtign Beit auszeichnen, und bie fich mehr als einmal in ben Umwalzungen bes Staats wichtig gemacht haben. Die Babl ber Ginwohner in ber Stadt mag fich auf ungefahr 8000 belaufen.

Das Thal des Kabulfluffes, bis er Dichettalas bad erreicht und an das, bereits als ben Berburanern gehörig beschriebene Land flogt, ift ausschließend ben Shilbschern eigen. Es wurde langweilig senn, alle bie Tleinen Thater, die nach Sindus Cusch und nach Saffaldes Erh hinaustausen, zu beschreiben, ober bie Berge, welche die Shitoscher bebauen; und die rouben Gipfel, die von ihren Seerden beweidet werden, aufzusschrenz: aber diese blasse Aufzählung wird die Bergschiebenheit: aber diese hlasse Aufzählung wird die Bergschiebenheit: dieses purerbrochenen und durchschnittenen kandes zeigen. Dies Gebist der Ghildscher hildet ein Varalkelogram dessen Länge ungesahr Iso und die Breis, die gegen 85-Meiten beträgt. Die Thiere des Ghildschischen Landes sind dieselben, wie im Durahnischen, kande klima ist überall talt, dach am wenigsten im uns teren Abeile des Taxnakthale, überall ist der Winster füruger als in England und der Sommer nicht viel bester

tien die Ghilbicher waren in frühren Beiten bei weis ten die berühmteften unter ben Afghanen. Im Ang songe obes letten Jahrhunderts eroberte bieser Stamm, allein ganz Persien und vernichtete bie Gegre ber Dsz mandschen Pforte \*); nach einem harten Kample ward ber britte Ghilbschische Konig vom Rahir & Chah vertrieben, aber einige Reste bes Stammes blieben in

bir - Schah: es giebt auch eine besondere Geschichte ber bir - Schah: es giebt auch eine besondere Geschichte ber Geldichteigen Eroberung vom Pater Krufinskis aber die Leichtgläubigkeit des guten Jesuiten und die lebhafte Einbildungskiaft seines Franzosischen verausgebers haben einen bistorischen Roman bervorgebracht, der, obseleich nicht obiet Betehrung, boch um des Wahre vom Falten zu unter schaken, so viele Kenntnif erfordert, eis hinzelchen wurde,

Diefem Conda bis auf febr frate, Beites unabbangige wenn fie überhaupt felbft gegenwortig unterjecht finbe Die benenhoten an abis und Rormanfdie in bee Lanbichaft Rerman. Ginige andere find noch in Par fen vermifcht mit' ber hauptmaffe bes Boles vorhand'en. 5 Der berudinteste Goldpfiber e ben feit bem Untergange ibren Mangribie aufgetmernift war I fab. C ban Sakomian pich at lie bereifich gum Ronige von Derfen aufwarfugne als berifurchebarke von Kerims Shand Diebergerberm befanneift; es mirb fomphl pos Berfenn: affi: Afgeanen behauptete daß jer langer: Asmif wir ben Shrot in reiten treuen Freundfchaft enbigte und daß Alab Digleu: Sebre am Sofe feines glückichen Per benbuchtiges in Sicherheit und Chee feble. Die Socie finant, min Rinniga & Chan &; Charofter fiberein of und du leinem Carther don ein foldter Mangel an Anfricking Beit mid illirafimith bereichte ift innn gern geneigt. Me für authentisch ger batten. Afab . Chans Sobn batt Sich igegentwertig im Laghman arte Estigieht auch wiele Shilbfcher im Ubbefifchen Dienfte 216 bie großen Reim biben; fie murben mabricheinich vom Rabir nat Boch ara gefandt, bber manbenten eine Folge ber Upe betbrudung ihres Stammes, auf. "Die Art, mie fie ibre Gerrimalt geindusten, und ben fühne Auffande Durch welchen fie es neulich wieder zu erlangen fuchten. findet fich im hiftorifden Theile biefes Berichte. Ihre Unibrucher auf? Die Werbeirfchaft find gegenwärtig auf: geneben und bie Maffgung ber Durahnifden Begier rung botleitigedungen ban, Lornnigben fie wegen ibrer Unterjochung :empfanden, entwaffinets aber fie erfteners

fic geetheure bie alte Geope ibres Standers und ich Königliche Burbeitbes Bupah : Allum : Abail, unb Die erblichen Memter Ghrer Chans werben wie vom B. ften Milen anerkannt und geachtet. att am 19 2 if intidung e tremanfe bee at the encame mit. Ca 179) 11 Det Charaftet bee Stanmes if is wet foleben all Bas Barth ; bas et Sewohiet; alles Behredber was it Bon bemfelbent weiß imter fich in feiner allgemeinen be berficht" bes 'Gangendniebft' einigen Benaueren Angabel Aber bie Clans, bie lam meiffan bont ben Bereit bib Wriebenen weftichen Stanmen abweichen, quiammenfal feii-laffeni: Die Gielbichen werden swole Goldlichtet Em Mib fi find Burabn gethellt, bie in 8 Eland gerfall Bin? 9 Zorahn ift bas Attefte Gefdbithe und bufteht'aus Wie Stane ber Fotaler und Sothereit aus bem er Ren berfeiben magen bie Ronige und aus bem gweiten bie Beffes bet Shitofthifden Dynaftit entfpriengen: : 34 Burahn gehoren. Die Clant von Galuem'an er Mint Und er und Tatradie Shail. Es ift fibft bei beb Sheldern ungewißiftligit. welchem Bweige man bent Mig bleibenben Ginn ber Rharoter technen foll. 3t Biefen Clans muffen ute iroch: bie Schirmner bingugefügt Werben, obgleich fie beinen Glan- Nonbern eine, aus bon anbern fieben gufammengefioffene, Gemeinde ante MaiBeni : Magra ta ti

Die Sotafer maren früher ein zahlreicher Clan, find über jehr auffig ober sowe Lamiliensheruntergekong men. Gir beschäftigen fich hauptfätigich mitebem: Achres ban und Panden bichfinder gemeiniglich ein genfen Tehli

in Betten und weibet viele Beerben; fie find mit ben Spotern vermifcht, fublich ber Rette von Duttur, in welcher bas Shlog Abburribims, ihres Dberhaupe tes, liegt. Die Tother werben auf 12,006 Familien ge rednet. Its Sauptort ift Refant : Shilbichi. Aus Ber bem ganbe, bas fie mit ben Sotafern theilen, be-Agen fie noch bus Darnakthal fite fich. Sie haben sauch bas bergige Land am Rande ber Paropamifikhen. Sebirge inne. Den Tarrafern gebort Muttur und bas uniberliegende Land, das fich fubwarts bis zur füblichen Brange ber Shilbicher ausbehnt. Gie werben ju 12,000 Mamilian ungegeben: viele berfelben find Sirten und von Diefen Begeben fich einige im Binter in bas Durabniftbe Band, mibrent Anbere bis nach Daman manbern. Die Unders follen auch 12,000 Fattilien fart fenn. Sie bebauen bas reiche Bebiet von Schilgar und einige Segenden im anfloßenden Lanbe Die Kharoter bewohnen Die Berge zwifden bem Gomal und ber Galomonstetter Se machen ungefahr 6000 Ramflien aus. Die Affbail's werben auf 8000 Familien gerechnet, eine Babt, bie viel ju groß ift, ba fie wenig Land haben, bie Cbene Sierm ut ausgenommen & und felbft bott befteht nur Die Salfte ber Brobiferung aus ihnen. Der Galos en amba Rhail ift viel zahlreicher, als irgend ein anberer Shildschifchen Clan: er foll fich auf go bis 35,000 %# milien betaufen. Er wird in vier befondere Uluffen getheilt, tann aber in zwei Theile gefondert werben, ben füblichen und nordlichen, fomobl in Sinficht auf politifoe als geggraphische Lage. Der Reifer Chail und bie Sammelfel's ober Ismaelfei's bilben bie erfte biefer Abtheitungen : fierbeben füblich unbieflich pon Ghasm and theiten Surmul mit bem Alithailt Beber mag am gefahr 5,000 Familien fart fenn: ein icheil von ihnen begiebt fich im Binter nach Banneh. Gie find, wie ibre Nadbaren, die Alifhail's, febr unabhangig vom Ronige fomobl, ale ihren eigenen Oberhauptern \*). morbliche Abtheilung beffeht aus ben Stanifeits ober Guts denfei's, und ben Abmebfri's; Die erfteren, welthe bie aeblreichften find, bewohnen das Land nordlich von ben Barbal's und treiben Uderbau. Die Ahmebfei's find Birten und leben im Dften von Logar in Altamite and Spiga, treiben aber ibre Deetben oftwarts bis an ben Bergen oberbeib Didellalabab. Sie find ben Ronige gehorsam und nahmen auch teinen Abeil an bet Bbilbichifthen Empinnng. Die Gabate. machen gode aber 6000 Ramilien aus: ein Dritttbeil lebt in Rarmat and hat mabricheinlich benfelben Chandtef mit bem führ Lichen Salomone-Rhail gigenbrigen wahnte in Doghmein wellich von Rabul, und nabiden den andern Gillbieden Diefer Umgegenb. of a act

Die Schirpahner (6000 Kamilientfigb mit ben Sabichil's in Ard benman und langs dedunifralichen Ulge bes Sabulflusses bis zur östischen Erfaze, der Weitbicher vermischt. Sie sallen aus der überschussigen Bevölkerung her anderen Clans entstauben seper die aus Candon

Sey 57

. 12.2 11

மு என்ற வரவு

Dodteich ich ben hauptwohnfig eines feben Clans bes fublichem Galomone Alpail ermabnt habr, mublich boch bemarten bag fie febr gemifcht find.

ber tangft vor bem Ueberreffe bes Stammes auswar-

≥\$! ¥

Die westlichen Shilbscher, beinabe bis jum Metistian von Shakni, haben eine große Aehnlichkeit mit ben Durahnern: biese Aehnlichkeit nimmt weiter nach Offine ab. Die hotaker und Thoker gleichen in Rleidung, Sitzten und Gebränchen und in Allem, was nicht mit ihrer Beglerung zusammenhängt, genan den benachbarten Durahnern. Die Sarraker, obigleich sie den Durahnern ahnlicher als irgend einem anderen Stumme sind, ha: ben Einiges von den Sitten der östischen Shildscher ausgenommen, und dwar am meisten im sublichen Theile des Tarrakischen Landes. Die Under gleichen in allem Stücken, außer in ihrer Regierung, den bstischen Elans.

Die bstlichen Shilbicher unterscheiben fich sebr wen ben Durahnern und ersordern eine besondere Andeinanbersehung; sie sind auch unter sich selbst verschieden, denn bie um' Rabul haben nur eine geringe Achnlichteft mit benen im Saben, aber es giebt einigt Puntre, worln der ganze Stamm von den Durahnern verschieden iff, und ich werde sie vorher angeben, ehe ich zu ben angebenteten besonderen Berschiedenheiten übergehe.

Die innere Regierung ber Gifilofcher ift gang bon ber Durahnischen verschieben. Die hanpter ber erfteten haben jest bas Unfeben verloren, bas fie unter ihrer eigenen foniglichen herrschaft befagen. Es ift überhaupt

Why an bestweifein, ob Diefes Ansehen jemals fo groß gewefen ift, als bas, welches unter ben Durahnern nach Perfifdem Borbilde eingeführt ift. Es ift wahricheins licher. baß felbit die Dacht bes Ronigs ber Chilbicher in feinem eigenen ganbe nur flein mar, und bag bie :furmfiche Ginwilligung bes Bolts gur Unterftugung feie mer auswartigen Daafregeln mehr burch ein Gefühl bes Bortheils und bes Ruhms bes Stammes, gle burch irnend eine Rudficht auf die Befehle bes Ronigs einges geben marb. Einige Spuren laffen indeffen vermus then baß feine Dacht binreichte, um Sobtichlagen und enberen großen Unordnungen Ginhalt gu, thun. auch immer bie Dacht bes Ronigs fruberbin befchaffen gemeien fenn mag, fo ift fie jest zu Enbe und bie ber Aufhofratie ift mit ihr gefallen; obgleich fie in ben Gemuthern bes großen Saufens Empfindungen ber Chrers bietung jurudgelaffen bat, fo ift boch biefe Sochachtung : 15 ganglich ohne alle Einmischung von Kurcht, bag fie - burchaus gar teinen Ginfluß bat, um ihre Sandlungen : im Baume gu halten. 'Rein Chan eines Stommes, tein . Malit eines Dorfs verwendet fich jemals ale obrigfeits lide Derfon, um einen Streit, menigstens einen ernft. fie halten ihre eigenen Familien baften. beigulegen; and ihre unmittelbaren Unterthanen in Ordnung, uberlaffen es aber bem übrigen Bolle, feine Sanbel fo gut abzumachen, als es tonn .- Es lagt fich vermuthen, baß bieß nicht immer ber Fall gewesen ift, weil noch nicht aberall die zwingende Gerichtsbarteit einer Dichirga ents fanben ift, die unter ben Berburanern Statt findet, bie fo lange an Dandel gewohnt find; Diefer Mangel

hat weber bie guten Eigenschaften ber Shilbicer vers schlimmert, noch ihre Feindschaften beftiger gemacht, wie bei bem eben erwähnten Bolte geschehen ift.

Der Grab, in welchem bie fehlenbe Regierung gefühlt wirb, ift nicht berfelbe burch ben gangen Stamm; unter bem Bolle um Shasni und Rabul erfest bie Dacht. bes fonigifien Statthalters bie Stelle einer inneren Debnung. In vielen von Stabten entfernten Stame men veranlagt bie Rabe eines toniglichen Richters ober bes Stellvertreters biefer obrigfeitlichen Perfon einen Theil feine Bufincht zu ber Schirra ober bem Dubamebanifchen Gefet gu nehmen, und fein Dufelmann barf biefe Berufung abweifen. Bei ben Sotatern, ben Tothern und überhaupt bei ben Ghilbschern fest bas Uns feben, bas bie Dberhaupter von ber Durabnifchen Berre fcaft entlebnen, und vielleicht bie Achtung, bie ihrem frubern Range noch bezeigt wird, fie in ben Stand! allgemeine Unruben zu verbindern, obgleich fie teine 3wiftigfeiten unter Gingelnen unterbrucken tonnen; aber bei bem foblichen Salomon - Rhail arten biefe Unordnungen gu Sanbeln zwischen Unterabtheilungen el nes Clan ans, und felbft gu Streitigfeiten von foldem Umfange, bag fie ben Ramen burgerlicher Rriege verbienen; aber felbft in ben ungebundenften Stammen reicht bie Entideibung einer Berfammlung von Duflah's bin, um Streitigfeiten über Eigenthum ju bes feitigen und eine große Quelle von Sanbeln wirb buburd verftopft.

Elphinftone Befdr. v. Rabul. II. Abeil.

unfar ben efflichen Ghilbicen und gefonbere beit Calomou-Lhails if die Macht des Obenhauptes nicht fart gemig, um ben Clan, ju vereipigen und er ift im Bleine Befellicaften aufgeloft, wie bie Jufoffei's, bie in allen inneren Berbandlungen gang unabbengie finb. Ihre Berbindung mit dem Könige macht inbessen einen Unterfchieb zwischen ihrer Lage, und within bot jebas Dherhaupt Racht über feinen gangen Glap in allen Ding gen, die fich auf die Truppenstellung gber die Bezahr lung ber Gefälle an ben Konig beziehen. Diefes bes schräntte Unfeben erhalt einige Berbinbung zwischen ben verschiedenen Unterabtheilungen unter einem Chan, und verschiebt oft bie Auflosung eines Clans, nachdem er bie Babl erreicht bat, die von Natur besondere Oberbaune ter erfordert. Es ift flar, mas für einen Unterschieb Die erwähnten Umfande in ber Lebensart ber Bhilbicher und Durahner machen muffen, aber bieß wird einleuche tenber aus ber Befchreibung eines Dorfs bes fublichen Salomen . Shails, werben.

Der Kalander - Khail lebt in Kattawas, etwa 30 Meilen sublich von Shasni. Sast alle Glieder sind Ackendunger, und haben sast gen dein Bieb, denn was zum Feldbaue gebraucht wird, wird gemeiniglich von wandernden horden gemiethet, die Sommer und Winder in Lattawas zubringen. Ihr Land is nicht reich, es bringt nur Getraide berdor, wo Cabrisse, angelegt sind, und giebt nur Eine Lernte im Jahre; berseibe Uder trägt zwei Mal hintereinander keinen Waizen, und selbst bei einer angemessenen Wechselwirthschaft wied

Dammig erforbert. Das Allma ift febr falt. 3ke Dorf enthalt ungefahr 100 gamilien; einige Samfajab's Jeiften bei bem Felbbane Sulfe, mahnen aber in einem eie genen Dorfe in einiger Entfernung. Ihre holgernen und eifernen Berathichaften werben von einigen reifen. ben Sandwertern berfertigt. Ihr gand ift ibr Gigenthum; und wenn auch ein Unfpruch barauf, als ein Leben bom Konige, gemacht wird, fo ichabet biefer Une fand ihrem Rechte weber in ber That noch ber Form neche ein Beber verfügt über fein Land nach Belieben, und bei feinem Zabe wird es unter feine Rinder verthailt. So flein ibr Dorf auch ift, ift es boch ein unabbings der Areiftaat. Es gebort wirflich jur Schammalfeifchen Abtheilung bes Salomon : Thails und ber Chan berfelben erhebt bie Befalle bes Ronigs; aber er mifcht fic fund in Richts, und ohne fein Gefchaft unter ber fåwiglichen Regierung wurde alle Berbinbung gwifden ibm und feiner Ahtheilung feit lange aufgebort baben. Dorf ift in groei Mohallas ober Biertel unter gwei Dberbauptern, Morab unb Tiftallab, getheilt. sab ift bas Saupt bes gangen Dorfs und beißt Daf: lit. Ihr Unfeben beschrantt fich gang auf aufere Ungetegenheiten, und fie mifchen fich niemglo in bie Bandel bes Bolts, wenn nicht einer von ihnen mit ber porabergebenben Gewalt eines Afchelmafchtens befleibet if. Streitigfeiten werben von ben Partheien unter fich abgemacht ober fie bauern fort, bis fie ber Gemeinde las fig werben, worauf einer ober beibe Streiter aus bem Dorfe vertrieben werben: burgerliche Rechtafachen :mer ben pon ben Dullabs entschieben. Deffentliche Angele-M 2

genheiten macht ber Dallit nach einer Berathfeblaaum mit Tiffallab ab; aber bei jeber Berbanblung, bie gum Briege führen ober fonft ernftliche Folgen fur bas Doef ibaben konnte, versammelt ber Malik bie Alten und giebt fie gu Rathe; es wirb naturlich über teine Rram eeftimmt, fonbern ber Dallit erfotfcht bie Anfichten ber Berfammlung, bemerkt, ob bie ihrigen mit ben feinigen Abereinflimmen, und beurtheilty wie weit er fich mis ibre Unterflugung verlaffen" fann, wenn er finbet, bag ibre Reinung von ber feinigen verschieben ift. Mit sin Arieg befchloffen, fo werben fogleich Afchelwafcte genannt und ber Befehl über biefelben wird unveranberlich an Tiftallab übertragen, ber beswegen Dir beift. sind Diefen Titel behalt er gu allen Beiten, wie Dorab Er wird von bem - Mallit formlich ben eines Malik mit feinem Umte beffeibet, ber in Gegenwart bes gom - 4en Dorfe einen Turban um feinen Kouf binbet, morauf er fogleich ben Befehl über baffelbe annimmt. euft alle fireitbaren Manner auf, fest Schildmachen aus und trifft alle friegerifden Unordnungen; mabrend er inneren Unordnungen burch Bugen auf plle biejenie gen, bie ben Arieben brechen, porbeugt. Der Mallit verliert feine Bichtigleit von bem Augenblid, Afchelwafchter ernannt ift; er. behalt immer feinen bobe ten Rang und feine Chre, aber er mifcht fich in Richts. und murbe ber Strafe unterworfen fenn, wie jeber anbere Gingelne, werm er Streit ober Unruhen aufangen Die Gewohnheit, Tfchelwaschter ju ernennen, berescht über gan; Rattawas; fie fcheint in ber That durch bie Streitigkeiten, bie zwischen benachbarten Dan

fern Statt finden, in allen Theilen bes Sandes nothe wendig gemacht. Ich bin indessen geneigt, zu glauben, daß biesen Zustand ber Dinge nicht immer Statt' gefunden hat, weil die Sitte die Dorfer zu befestigen, erft im Entstehen zu seyn scheint, und die meiften in Katztawas noch immer offen find.

Ungeachtet ihrer einheimischen Streitigkeiten und febben mit anberen Stammen find fie gar nicht beftig ober teigbar. Sie leben im Allgemeinen in ziemlichet Eintracht und haben ihre Bufammenfanfte und Unter haltungen wie die Durahner, ungeftort von bem be Ranbigen Barme und ben beinabe eben fo beftanbigen Sandeln der Jufoffei's. Sie find fehr gaftfrei und baben einen eigenen Beamten, beffen Pflicht es ift, Gafte gu empfangen und fur fie auf Koften bes Dorfs gu for-Statt ber Perfischen Rabba ber Durahner ober bem urfprungliten Cabmig (bem großen weiten Sembe) ber Afghanen, bas bier nur von alten Leuten gebraucht wird, tragt bie Mehrzahl bas Inbifche Gemand aus weifem Baumwollenzeuche, bas als bie Tracht ber , Bewohner von Daman befchrieben worden ift, mit benen bie Ghilbicher einige Aehnlichkeit in ihrem Anleben und ihren Sitten baben. Ihre Tracht unterfcheibet fic felbit von ber ber Stamme weiter nach Beften burch eis nen weißen Turban; auch tragen fie eine Dube, Der Durahnischen gleicht, nur ift fie viel bober. Baffen find wie die ber Durahner; nur tommt noch ein Soilb aus Buffelshaut, ober wenn es moglich ift, aus bem Belle eines Nashorns bingu. Die meiften bas

ben, wie bie Durahner, mitten auf bem Kopfe eine Platte geschoren, biejenigen aber, bie fich für vollendete Rampfer ansgeben, laffen ihr ganzes Saar wachsens 28 ift gewöhnlich, daß biefe, eben wenn sie im Begriff find, mit bem Feinde handgemein zu werden, ihre Mute fallen laffen und lieber ihr Leben einbußen, als daß fie sich hinter ben Ort zuruchziehen sollten, wo sie liegt.

Ich habe ermabnt, bag bie Glieber bes Ralans ber - Rhail fast fammtlich Landbauer find: es ciebt indeffen funf ober feche Sirtenfamilien unter ihnen, bie wie bie übrigen gablreichen Sirten von Rattamas, mabrond eines Theils bes Sabre ihre gefrorenen Chenen mit bem' niebrigen und geficherten ganbe amifchen ben Bergen an ben Ufern bes Gomal vertaufden. meb insonberbeit if ein Lieblingsort, und ba bie Babl feiner Eigenthumer, ber Damtaner fo Bein if, tonnen fie folden Eingriffen in ihr Eigenthum nicht wiberftes ben, leiben aber auch eben nicht burch eine folche Bermehrung ihrer Bevolferung. Man glaubt allgemein, daß bie Romaben oft bas hirtenleben mit bem Aders baue vertaufden , aber nie vom Aderbaue jum hirtenleben gurudfebren. Die wenigen Sirten bes Ralans ber : Thail liefern jeboch ein Beifplel vom Gegentbeil. Der Obeim eines Mannes, ber mir biele Gefchichte mittheilte, befag Land in Rattawas, aber er beipathete in eine hirtenfamilie, und ba er von bem Bergnugen des mandernden Lebens bingeriffen ward, verwandte er eine Gelbfumme, Die er burch etwas Rarberrothe, bie er bauete, gewonnen batte, ouf ben Anfauf pon Coo-

Digitized by Google

fent uid flief gu ber wanbernben borbe, mit ber er verbunden mar. Die Bergnugungen, bie ibn verfahr: ten, mitfien felbft für Aderbauer groß fenn, benn bie bes Rulanber = Rhails wenigftens ahmen jagelth bas hirtenleben nach. Beben Commer folagen fie ihre Belte in einiger Entfernung von bem gort auf, woldes fo gang perlaffen wirb., bas bie Thore verfchioffen werden: fie bleiben mabrent bes gangen Commers uns ter Belten und wandern biswollen in einem maßigen Raum um ihr gort. "Die Freuben biefer Jahrebuit find groß, fagt einer meiner Berichterftatter, aber Me Mube und die Geschäftslofigleit bes Binters tommen ihren Bergnugungen gleich, wenn fie biefetben utat ibertreffen." Außer biefen hirten, bie fich nur bis an ben Gom'al begeben, giebt es anbere, bie ihre Batberungen bis nach Daman ansbehnen. Es verwinigen fic mit ihnen Raufleute, bie ju ben anfaffigen Ginwohnern gehören und bie gange Babl ift beträchtlich. Dieg ift bie Lebensart ber Einwohner in Raftawas und wahricheinlich ber Alifei's von Gutmul, ber Gabat's von Tharmar und bes gangen füblichen Salomon-Shail: aber ber Ginfing bes Dorfs jur Berbathung von Unruben, tritt in vielen Abtheilungen mehr beever und in einigen find bie Partheien fogar genothigt, fich einte Didirge ju unterwerfen ober bas Dorf ju verlaffen. In einigen Claus ift auch bie Regierungsform entichie ben republifanischer, und ehe frgend eine Maagregel von Bidtigfeit beichloffen wirb, maß bie Reinung eines jeben Gingelnen eingehahlt werben. Dief ift ber gaft bei ben Uhmebfeits, die ben Differ von Logar und ben

gangen fablichen Abeil bes Kabulflusse bis nach Dichellalabab inne haben, Aber ba sie bem Känige volls kommen gehorsam sind, hat ber Chan ber ganzen Abstheilung, ber die Stelle des herrschend vertritt, mehr Einsluß als bei bem sublichen Balomon-Ahail, und obgleich sie aus 12,000 Familien besteht, sieht sie auf ihn in allen Källen als auf ihr Oberhaupt.

Die Chilbider in ben vier Lappehs von Rabus find rubige, orbentliche und betriebfame Leute, bem Ronig gang gehorfam, und bem Unfeben ihrer eigenen Chans unterworfen. In Tracht und einigermaßen in Sitten gleichen fie ben Burgern von Rabul. nig erhebt ein mäßiges Gintommen von ber Gefammtbeit der Shilbicher, aber es ift faft gang verichiebenen Perfonen angewiesen, fo baf jest wenig in ben tonis glichen Schat fließt. Ein Theil ift ben Chans ber Shitbider febft ertheilt': ein anderer bem Durahnifchen Sirbar, ber bie von ihnen gestellten Truppen anführt, und ein beträchtlicher Theil war bem Chan Abdurris bim angewiesen, und ift feit feiner Emporung nicht eingtgogen. Ihrem Chatafter nach, machen bie Shilb. fder enerfannt ben zweiten Stamm in ben Rabulfden Befibangen aus. Sie find unrubiger und weniger verfeis nert ale bie Durahner, aber ein tapferes und achtungs. murbiges Bolt. Bon Geftalt find fie mabricheinlich bie größten, iconften und webigebilbetften unter ben Afghanen. Die Unahnlichkeit ribres ganbes mit bem bes Stammes, bem fie angeboren, giebt ben Rharotern benfelben Unforuch auf besondere Erwahnung, ber ben

Afficeleis unter ben Burabnern jugestanden ift. Ihre Sitten weichen eben nicht fehr von benen ihrer Brüber id, aber ihre Interessen find verschiedener, und sie bilben wirklich eine , nur dem Ramen nach mit ben Chilbechern verbundene Gemeine.

Die Kharoter bewohnen bas dittid von Kattas was belegene Land amifchen ben 3meigen ber Galomonstette. Sie baben ben Sauptruden berfelben im Dften, und ein 3weig, ben fie ausschicht, trennt fie von Garbais im Rorben; ber Comal ift ihre weftiche Grange, wie er es auch im Guben obne bas fleiner bagwis fonliegende gand Babneh fenn murbe. Das Rharptis fche Band fchließt bas fleine Bebiet von Urgh un ein, bas ben Purmullern ober Furmullern, einem von ben Zabichits unabhangigen Stamme gehort. Die Rharoter befigen einige schmale Ebenen und Thaler, bie von boben und unzugangtichen Bergen burchschnitten werben. Gie gab= len vier Stabte ober vielmebr Dorfer, ba Siraffa, bie größte barunter, nur 500 Saufer enthalt. Gie bes laufen fich auf 5000 ober 6000 Familien, von benen bie nieiften Aderbau treiben. 3hr Land, obgleich reis der uts Rattamas, bringt nur eine Mernte im Jahre bervor und ift jeden Binter brei Monate lang in Gonee begraben. Gie haben Dofen fur ben Pflug, aber wes gen ber Befchaffenheit ihres Landes gieben fie Biegen ben Schafen flatt ihres übrigen Biebftanbes vor; boch baften fie auf ben Ebenen viele Kameele. In ben meis fen Studen gleichen fie ben fublichen Salomon: Rooft, aber ber gange Glan ift unter bem Befehle bes

Erbchand vereinigt, ber Unfehn und Ginfus, obgleich wenig ober gar feine Dacht befigt. Die Ralifs ber Dorfer find aben fo fchwach, aber ba bie Lente gends thigt finb, ihre Banbel einer Dichirga ju unterwerfen, wird ihre Dhumacht nicht fo febr gefühlt. Gine Zhats fache, die von ihnen auf guten Glauben angeführt wirb, ficht mit ber Gilte ber Afghanen fo fehr im Biber. fpruch, bag ich faft an ihrer Richtigfeit zweifeln urbchte. Sie follen namlich bei ber Ball eines Raliff mebr auf Reichthum, und Bollsgunft, als auf Geburt feben. 36 fann in ber Lage ber Sharoter feinen Umfand entbeden, um biefe ungewohnlide Bernachlaffigung erblichet Borguge ju erflaren. Sie find oft im Ariege mit ihren roben Rachbaren, ben Bistrern und Dichabraneen und auch mit ben gurmullern, bie mabefcheinlich weit verfeinenter als fie find. In biefem letten Kriege, ber burch gegenfeitige Lodtfolage veranlaßt warb, gaben fie tein Quartier: "Unfer Krieg, fagte ein Tharoter, ift nicht um Macht noch Rubm, fonbern um Bint." Rima nothigt bie Tharoter im Binter gang moßig m fenn: felbft ihr Brennbolg wirb vor bem Enbe bes BerbBes jufammengebracht, und ibr einziges Gafcaft ift, ben Souse von ihren Dachern ju reinigen ober Bege burd benfelben von Saus ju Dans gu maden. Die armern Charoter, Die nicht vier Monate in Duffe gubringen fonnen, werben gu warmern Rimeten, getrieben, und nehmen ben größten Theil ber Doffen und Rameele bes Stamms mit fic. Sie gehn blof fie in bas fabliche Thal bes Gamal und tehren im Deuffe nach ihrem tanbe gurade aber gegen breifenbert fie

milien haben auf ihren Antheil an bem Beben Bergicht geleiftet, und find fo gang Romaden geworben, als bie Raffer. Dief hat por nicht langer Beit Statt geftinben, und einige ber erften Birten leben noch. Rharoter geben bie Urfache febr vernunftig an. Ihre Felber, fagen fie, werben fo febr von jaben Bergen eingeschrantt, bag es unmöglich fur fie ift, ihren gelbbau auszubehnen, noch erlaubt ber tiefe Schatten ber Bichten, womit bie Berge bebedt finb, irgent einigen Grasmuchs, wovon fich ihre heerden erhalten tonnten. Die natürliche Bunahme ihrer Bepolterung verfette fie baber in Mangel. Die ganbereien eines jeben Baters wurden, nach bem Dubamebanischen Gefet unter feine Sohne vertheilt, und ber Antheil, ber einem Gingels nen gufiel, mar balb ju flein, um ibn gu erhalten. Biele überliegen baber ibre ganbereien ihren Brubern, und legten fich auf Die Biehaucht. Sie haben jeht teine Berbindung mit bem Lanbe ber Rharoter, ba fie ben Binter in Damon und ben Commer nabe bei Ghasni . gubringen, aber ihre Trennung ift gu neu, als baß fie bie Bande batte auflosen tonnen, Die fie an ihren Clan fungfen : fie ertennen noch ben gemeinschaftlichen Chan ber Sharoter, und wenn fie auf ihren idhrlichen Bane berungen burch ibr vaterliches gant gieben, penfamfich ibre Bermanbten und bringen ihnen Beeren, ben Saamen bet Dichelabufeb : Fichte und ame bere Erzeugniffe and ben Gebirgen, wogegen bie Dirten in fleinen Gefchenten aus Daman einen Erfat ge-Die Sitten biefer Birten gleiden genau benen ber Raffer, bie ich bald befchrothen werbe, aber fie

find noch mehr aller Bequemlichkeiten bes Lebens bes

Ueber bie Barbats werben einige wenige Borte binreichen. 3ch babe ermabnt, bag fie im Beften von ben Paropamififchen Gebirgen und auf ben andern brei Seiten von ben Shildschern begrangt werden. Land ift eine lange Schlucht zwischen ben Bergen, bie fie von Logar und Rharmar trennen, und ben Daz ropamifischen Bebirgen: bie lettern werben von einigen tiefen Thalern, die auch ben Barbats geboren, burchs fonitten. Der glug, ber ungenau von Chasni ge= nannt wird, entfpringt im Guben ihres ganbes, und lauft bem gangen Umfange nach, burch bie Ditte befe Die Barbats treiben fammtlich Aderbau. find rubige, magige Leute, bem Ronige volltommen ge= borfam, bem fie Abgaben gablen, und eine große Truppenmenge ftellen. Gie haben feine Rriege mit ihren Nachbaren, und ihre eigenen Dullahs ober ber fonige liche Rabi gut Logar ichlichten ihre inneren Streitige feiten.

Bas noch von bem von Afghanen bewohnten Lanbe übrig ift, gehört bem Stamme ber Kaker. Umgeben von ben Beludichen ober von-entfernten Stämmen ber Afghanen, ist es ber Untersuchung fast unzugängslich, und obgleich ich einige besondere Nachrichten über einige Theile besselben eingezogen, und viele unbestimmte Erzählungen von Reisenden über bas Uebrige gehört

<sup>\* \*)</sup> Eins ihret Lager ift oben Zh. I, G. 49 ff. befchrieben.

habe, ifo find meine Barkellungen wom Sangen god noch unbestimmt, und ich muß ben Bersuch einer genannen Beschreibung, ben ich bisher gemacht habe, swent in hinsicht auf die Taters, auf als ihr Land aufgeben.

Die Grame bes Katerichen Landes im Rorben ift biefelbe, wie bie fübliche Grange ber Ghilbicher: ig Rorbdeffen hat ed Urgheffan; ben Theil von Toba; ber ben Atichilfei's gebort, und Pifchin; im Weften has tanb ber Belitbichen, im Guben bas ber Spihm Agriner, und im Dien bie Sulomon blette und umige bon ben fleinern ganbern an ihran guß, die ber reits beschrieben find. Das Gange bilbet ein Biered ponimngefahr 190 Meilen Der weftliche Theil bes Raterichen ganbes ift gebirgig. Die unterfcheibenbffe Strede icheint bie Rette ju fenn, bie ich als zwischen ben 68ften und foften Grad b. Br. laufend bargeftellt babe. Bestite von biefer Sette ift ber erfte Ortzin Rateriden Lande, wann man von Rorben tommt, Sir una Dag, eine bobe, falte und nadte Chenen bie mur gur Beibe poft, unb ber Raferiche Theil von Toba, ber, abgleich gebirgigter, mahricheinlich bem, bereits gis an ben Atichiffei's gehorend befchriebenen, Theile gleicht. Beiter fühlich bort biefe bobe Chene auf, aber es giebt wiele Thaler in ben Bergen, und Cor Margha, Barfore, Raribn, Tofger und Danna find unter benen, die fic nach Beften offnen, befonders berühmt. Roch weiter füblich werben biefe Berge in bem Asfellande von Relat blog burd has enge Thal

ben Beladn Betringt. Das That Barfcore weit Dient eine nabere Erwähnung. Ge fangt bei ber Quelle Des Lora an, und begleitet biefen glug bis ju feinem Sintritt in Visain. Das That feult fich gwischen bem boben Lanbe von Toba im Morben, and ben Bebirgen im Guben. Der obere Theil beffelben ift fcmal und mit Didigten angefallt, aber ber untere ift fruchtbar, ben einem Aderbau treibenben Bolfe bewehnt, und bat Ueberfluß an allen Erzeugniffen Chotafans: mare & nicht fm Befige eines anberen Stammes, fo murbe mangeneigt fenn, es für einen Theil von Difthin ju batten, bon welchem Gebiete es nicht burch eine nathrliche Grangeige fdieben wirb. Das Bhal von Sanna gebt anf Schaft aus. Der Anfang ift nabe bem Cotal ober Dag von Efdopper, mo ber Beg über einen febr boben Raden in Sawara bineinführt.

Schahl selbst verbient hier einige Aufmerkund teit, ba es von einem Stamme ber Rakers, Nannend Caffei, bewohnt wird; allein ba es von Ahmed Than an Naffor Chan, ben Fürsten ber Belubider wegen eines Dienstes bei ber Belagerung von Tubbas vertieben warb, wird es nicht langer als ein Theil des Afghanischen Landes angesehen. Es gleicht Dischin, übertrifft es aber en Fruchtbarkeit; bie Cassei's steben unter der Belubschichen Regierung, bas ben aber einen eigenen Chan, werden gut behandelt, und sind blubend. Deffnen sich noch singe Abeler nach Besten, so unterscheiden sie sich weder durch ihre Bewohner, noch durch Landstraffen, die hindurch ihre

ren, Imibern gemahren blog ben Reterfden histen eff ne Buflicht fibr ben Winter.

.. 3m Dften fciden bie Berge bes 68ften gangene Grabes Breige ab, bie ben größen Theil bes gwifchen ionen und Ber Salomonstette belegenen Striches theis ben. Eine Rette fcheint im Siben von Shobe aff heuffen. und bas Band von Bott gin trennen, aber ich glunde micht; bas fie irgent einen ber Gulomonst amothe presight. Gine andere tauft füblich von Bori theilt es auf eine gewiffe Strede wen Gawaris Xall und Tidutialli, und bilbet bie fubliche Grane de Reich. "Sublid von Samate, Lack und Efdurialli erftredt fich zwertafig ein breiter Gard bel won Bergen, quer von ber Reite bes offen Geabes bis am ber Salomonstette, und bilbet bie Grange Afi abanifians auf ber Seite von Siwiftan. 36 merbe bie gwifchen bielen Retten eingeschloffenen Burber fibnell Murtaufen, Indem id vom Siben anfange und noteb lid gebb, bis ich wieber bie befannten Banben bei Bhifbither und Durabner erroichet Aber ebe ich wie der in die Gebirge trete, wird es zwedmäßig feuns bes Saferfthen Clans ber Panner gu ermabnen, Der Simi in ben Cbenen von Simifan bewohnt, und was bem ibrigen Stamme burch Gebirge und bie Bes Enbfdieng bie Erbfeinde bes Ratetiden Ramens, gegrant wird. Ein Reifenber von Daber betritt Gimi mabrend feiner erften Tagreffe nach Rorden. Es ift eine flache, burre Chane von feftem Zone, aber an elnigen Stellen werben bie naturlichen Dangel burd

Strome von ben Bergen verbaffert, und um bie Stade Siwi wenigstens ift es nortiestlichenngebant. Die: Panner machen noch einen Theil des Afghanischen Wolfe dus, und fieben unter einem vom Könige ersnannten Statthalter. Es wurdt interessant feyn; die Ursachen auszumitteln, die sie nach diesem Ort: gesührt; und die sichtlichen Landschaften Indiens mit Leuten best Pannischen Claus ungefüllt haben, deren Auswarten rung nach dem Seitraume, in welchem sie in ber Sestingen Der den auswerten, vor einigen Ougbert Jahren Stattigesunden haben muß.

Die Bebiege norblich von Simi merben von Ber lubichen bewohnt, wie auch bie füblichen Almileb bal Balomondfette, ober in ben Bergen fublich, von Afchat tialli finben wir einige unabhängige Mabanen, bie bauptfatich ... que ben Ueberbleibfein, bes Stammes ber Lonen befiehenus ber gu einer Beit in ben Berbanblund gen Subjendueine große Rolle frielte. Dien Beichleite ber Dilasats fann einiges Licht auf Die Schicfole bies fes Stammes werfen, und es ift mertwirbig, bafibb meiften Stamme ber Afghanen, bie fich in alten Bel ten in Indien ausgezeichnet haben, aus iffcen Bater lande beinahe verfcwunden find. Ran mis nathulib fchliegen, das fich nicht blog ihre überfchuffige Bevolderung ergoffen bat, wie bie Jusoffei's neulich mach Robis cund, fondern bag fie aus, ihren urfnennglichen Sigen vertrieben und genothigt gewesen fint, fich auf bie Mentener einzulaffen, benen fie ihren auswärtigen. Rubm verbanten.

Sawara, Latt und Lichutialli tann als ein Thal betrachtet werben, bas fich gulegt in eine Chene erweltert. Samara, ber obere Theil bes Thals fangt bet' Dichapper, und nordweftlich von Dofhat an. Es ift anfangs zwifchen ben Gebirgen gufammenges brangt, aber balb erweitert es fich hinreichend um eis nen gewiffen Anbau gu verftatten, und enthalt felbft einige febr beträchtliche Dorfer. Sall ift noch weiter und bas Aufhoren ber Berge, bie es im Rorben begrane gen, verftattet eine Bereinigung ber Chenen von Buri und Efdutialli. Der Boben von Tall und Tichua tialli fobint bem von Siwi gu gleichen, aber bas Clima ift gunftiger, und ber Unbau ift vielleicht ausgebebnier. Bori wird haufig fowohl an Fruchtbarfeit, als an Umfang mit ber Chene von Defcamer verglis den; ich bin nicht im Stande, bie Richtigfeit biefer Bergleichung gu' bemeifen, aber es lagt fich porque fegen, baf Bori fruchtbar und wohl angebaut ift, ba es gewiß vollreich, und gang von Aderbauern bewohnt wird. Ein betrachtlicher Strom lauft burch Borf gegen Gubweften, und bas Land wird von einigen ans beren Bachen und einer betrachtlichen Menge Cabriffen bemaffert. Die Erzeugniffe bes Lanbes und die Sitten bes Bolte find noch ebenfo wie fie bei Choras fin befchrieben finb, obgleich die Tracht ber Inbifden sit gleichen anfangt.

Bwischen ben Bergen nordlich von Bori und bes nen unter bem 68sten Langengrade ift hindu Bagh, bie Quelle bes Flusses Shobe. Von biesem Orte Copinkone Befor. v. Rabul. II. Ip.

verfolgt, er eine norboftliche Richtung - bis er bei-Sire magha in ben Gomal fallt. 3ch glaube baf ber Gomal guerft ein fleiner Bach in einem fcmalen Thale ift; er wird nie ein betrachtlicher Strom, aber in einem fruhen Theile feines Laufs burchichneibet en eine weitlauftige Ebene, Die an Samarinben reich ift. jum Theil angebaut wird, und Baigen, Gerfte, Reif und einige andere Getraidearten bervorbringt; aber hauptfachlich ift fie gur Biebzucht geeignet, und mit großen und vielen Sirtenlagern überfaet. Ginige Rache richten fagen wirklich, bag alle Ginwohner unter Bela ten leben, mahrend anbere ein fruchtbares, mit Uns bau und Dorfern bededtes Gebiet fchilbern; und bie anscheinenben Biberfpruche laffen fich nur vereinigen .. wenn man annimmt, baß fie fich auf verschiedene Gegenden biefes weitlauftigen ganbes beziehen. Der uns. tere Theil bes Shobe lauft burch bie nachten Gebirge, bie ben Gom al umgeben, und bie fammtlich mit ber Salomonstette verbunden find. Das Thal bes Shobe ift mahricheinlich im Norben burch bie Bergfette begrangt, die nach meiner Bermuthung bie fubliche Granse von Siuna Dagh bilbet. Der zwifchen ber Grange von Shobe, ben von Bori und ber Salomonefette eingeschloffene Raum enthalt die Gebiete ber Barripals. und ber Baburs, und bie Ginoben, wo bie Dufat. hailichen und Efotischen Katers weiden. Die Berge, burch bas gange Raferiche Band gehoren gabllofen Sirten. und bie im Beften bes oft angebeuteten gandes enthals ten viele Thaler und tleine Cbenen, von benen einige gut angebaut find, aber bie meiften werben von Sirtenlagern

dingenommen. Bei eldem for goegel Stamme wie bem ber Kaker kann man schwerlich eine Nebereinstimmung bet Sitten erwarten, und bestorweriget it da fie auf's minde fie in 10 Clans zerfallen, von benien viele wiederum in zahllose unabhängige Gemeinden getheilt find: es giedt teinen allyemeinen Chan von wirkichen Ansehen. Die Kakers von Barschore gleichen dem Terinern fo genan, daß es unnöthig ist, noch weitere Bemerkungen über sie zu machen, aber kein anderer Theil des Stammes, den ich kenne, hat eine genaue Achnichkeit mit irgend einem von benen, die beschrieben sind; kine Nachricht von ein nem Gebiete im Besten, und eine won einem anderen im Often mit einigen Bemerkungen über die zwischen liegenden Clans, werden indessen eine hinreichende Bordsellung von ihren Sigenthumlichkeiten geben.

Kantschogei ift ein schmates That insiber wefttschen Seite bes Berges Kand. Der Boben ist fruchtsbar, und in den meisten Abeilen wohl angebaut. Im Frühling sind das ganze Thal und die antsoßenden Berge grün und mit Blumen dedeckt; und die Bewohsner-sind die zum Ende des Herbstes eifrig beschäftigt mit dem Andau von zwei Kerndten und der Sotze für ihre Shaase und ihr Rindvieh: aber im Winter näthigt sie ein Frost von dere Monaten, und dissweilen ein vierzehntägiger Schnee sich der gewöhnlichen Anthätigkeit dieser Jahrözelt zu überlassen. Das kleine Thal von Kantschogei erweitert sich allmählich, zu einem beträchtlichen Umfange, und erstreckt sich gegen Bo Meilen! nach Südwesten. Der weite Theil des

Shalder ben nicht lången mit feinem utefpränglichen Ramen belegt wird, enthalt einige Dorfer von 40 pber 40 Saufern, um welche ein betrachtlicher Unbau Statt finbet, aber ben größeren Theil nehmen Birten und ibre Deerben ein: Alle Ginwohner geboren gu ben Glan Cannatian beffen Besitzungen fich langs ber meftlichen Grange ben Saker von Sawara nach Sine ga Dagh ausbehmen. Diefe große Abtheilung fieht unter einem Dberhaupte, bas ein fehr ausgebehntes Anfeben über feinen Clan, ober wenigstens über ben Sheil beffelben in ber Rabe von Sanbichogei ausubt; 48 bat feinen Sig ju Urgag, zwei Zagereifen pon biefem Orte, and noch naber bei ben Quellen bes Shobe. Seine Macht empfangt er hauptsachlich vom Ronige. Da ber Groffvater bes jehigen Chans burch bie Angriffe ber Teribner, und bie Parteifucht und ber Ungehorfam feiner eigenen Stammgenoffen in große Doth gerathen war, entschlof er fich, fic an Ahmeb Schah zu wenden, und ftellte fich vor ihm, ale er in Toba jagte, mit Beuer auf bem Ropfe bar, bem Sinnbild ber außerften Berlegenheit, unter einigen Affatifden Boltern. Ber mit ben Gebrauden in Configntinopel bekannt jiffin weiß, bag bies ein fichener Bea ift, um eine Aubieng bei bem Großheren gu erhalten. Die Afghanen fagen, es zeige an, baf bas Glend bes Gie denben fo groß fen, als mare er wirklich in's Fener gefturgt. Der Schah borte fogleich auf feine Rlage, erließ einen Rattam, ber Gehorfam gegen feine Be fehle einfcharfte, und fandte ein fleines Eruppencorps in's Land ber Lexiner. Diefer Stamm unterließ fos

gleich: feine Anguiffel, innb ibier Canfinteen i Con i Ched furcht gegen iblen toniglichen Befehle Wifilt, unbivieled Leicht über bie Riche ber Denpen beunrahigt, unfterware fen fich bem Mufeben ibres Chans : bas ber burdbiffiner Erbfolge bis auf biefen Lag unbeeintrachtigt ju behaupten im: Stande amat. a Phie Mucht Befchaff fic inbeffen vielleicht auf ben nordlichen Eheil ihres Clama benn Ehamasichan, ein untergesebneter Sauptimpu im Saben, that fie in feinen Thaten und feinem Rufe! fo weit übertroffen , bag er fich fowerlich inoch ihrent Anfeben untermerfen wirb. "Diefer friegerifche Saupill ling ermarb ficht feinen ausgezeichweten Ruf handfath:" lich murchaben: Erfotg leines Rrieges mit ben Belife: febern, welche burch bie fo lange zwifthen ihnen unb ben Raften: beftanbenen Grangeinfalle erbittert, Diefemi Stamm, auf eine Met angriffen , bie ber Unternehmung bas Anfeben seines Bolfsbrieges gab. # Sechs Zaufend! Belubicher wurben gu Schaht auf Befeht Daffer-Chans, bes Belubicherfurken, verfammelt, und bie' Gater, über biefen ernsthaften Ungriff beunruhigt, jogen fich mit thren Seerben nach Dofaht gurud, einer fleinigen Chene, auf ben hochften Theil ber Selege westlich von Samara, bie an allen Stellen fcoer gu exfleigen ift, und an ben meiften Seiten von ungue ganglichen Abhangen umgeben wirb. Die Belubicher;" befannt mit ber Starte biefes Drts auf ber Seite von Schahl, gingen bas Thal von Sanna binauf, überforitten ben Ruden bes 68ften Breitengrabes, gogen burd Sawara, und tamen burch ein fcmates That' beran, bas ben einzig möglichen Beg nach Dofabit

dacint. The amagic Cauties fie heranrutten; bis finden lehten stanfffen Abhäng aurichan, wolfte umringt, angagriffen . jund faste sampsich bis unf ainen Mannil nehltibgem Ansuber Tusse bishan, niederigeskacht wurden.

dir. Bie efinbeffenfoud vom Ebansas: betrachtet memi ban. mag. ider . Etamibar: Sannater .. ubt. großen Ginfinffi übet den übrigen Glan aung er empfangt von bemfetbem teferregelmäßiges Kintommen, abergmenn er in ein: Borf tommt, erhalt- et Beichente, bie bisweilen vont Berte find; und be, er weber einen Sofftaat führt. nochtigemiethete: Golbaten balt, for find biefer Beitrager und ber Ertrag ifeiner eigenen Lanbereien vollfomment binreichend ... um ihn zu unterhalten. De bie Sannater. jeht ikine ausmärzigen Kriege haben, keine Abgabent bezahlen, und bereRonig feit einigen Sahren bie Reued ter, die fie fellen miffen, nicht gefordert bat, fo ift! ber Einfluß ihres Dherhaupts auf bie Bermattung ber Berechtigfeit beschränft. Die Schlichtung weniger bent beutenber Streithanbel wird bem Mallit bes Dorts) überlaffen, ber biet große Gewalt befigt, und jebe Strafe außer Die beg Tobes verfügen tann, aber in feinem gangen Berfahren bebarf er ber Unterftutung ber Dorfet aliefien; und er versucht nie einen bedeutenben Schritts obne bie Mitmirfung ber Dichirga. Der Mallit von Ranticogei empfangt von jedem Dany im Dorfed eine bestimmte Abgabe an Getraide. Es ift naturlich, 3 bag unter einer fo fraftigen Regierung wenig Sanbel ? verfommen, und bie wenigen Streitigfeiten, bie Statt'? führen boch niemals jum Gebrauch tobtlicher . Baffen. Dlebstahl und Raub tennt man taum, benn ber Charafter beb Bolts ift friedfertig, und um mich ber Borte eines Raters zu bebienen, fie genießen ihres Cisgenthums, und find zufrieden.

Die Hirten bei Kand schogei find in kleinen Lagern von 4 ober 5 Belten über bas weite Thal und bie benachbarten Berge zerstreut. In einigen Jahrszeiten sind sie durch den Mangel an Gras gezwungen, sich in größeren Lagern zu vereinigen, und nach dem Lande anderer Stamme zu begeben, während in ibrem vereinzeiten Bustande ein ganzes Lager nur eine Familie entshält; sie haben viele Muße, keinen Bwang, keine Rezgierung, und boch fallen keine Berbrechen vor. Die Tracht, Siften und Gebräuche der Kandschogei's sind in keiner Hinsicht von denen in den wilderen Gegenden des Durahnischen Landes verschieden, und sie sollen auch in allen westlichen Clans der Kaker herrschend seyn. Ich werde den Zustand den Kaker berrschend seyn. Ich werde den Zustand der Kaker berrschend seyn. Ich werde den Zustand der Kaker berrschend seyn. Ich werde den Zustand der diktichen Kaker durch eine kurze

Der Umfang, die Fruchtbarkeit und ber gemäßigte Simmelsftrich diefer Ebene find bereits erwähnt; und wenn, wie ich gehört habe, auch die Schaafe nicht in Eindben, sondern auf ben Brachfeldern weiden, muß der Andau so große Fortschritte gemacht haben, als er nur fabig ift. Die Erzeugnisse sind beinahe dieselben wie in ben westlichen Gegenden; Europäische Früchte sind noch gemein, aber Farberothe und Klee werden nicht gesäet, und Lucern ift selten. Auch die Thiere find bieselben

wie im Beften, nur find bie Kameele fparfam. D Ginwohner leben in Dorfern von Saufern mit platten Dachern, und einige gieben im Commer in Cubbulf. bie in einiger Entfernung von ihren Dorfern aufge fcblagen werben; bie Unfubrer leben in fleinen Burs Die Rleibung ber Manner ift noch ein Camis, aber fatt einer Dute tragen fie einen gunbichi als Burban, werfen noch einen Lundichi über ihre Schule tern, und tragen fpige Schube, wie in Indien gebrauchlich find; Schaafpelze und Bilgmantel find auf ferft ungewöhnlich. Ihre Sitten und Bergnugungen find wie im Beffen. Es giebt awolf unabbangige Gemeinen in Bori, obgleich bie Glieber alle von einer Unterabtheilung bes Clans von Saran finb. Bebe von biefen bat mehrere Dorfer, Die unter befonbern Dufdire fleben, und bem Unfcheine nach mit bem Dberhaupte bes Gangen feine Berbinbung haben, ausgenommen wenn fie fammtlich zu einem Kriege vereis nigt find. Die Dorfer find oft unter fich im Rriege: bismeilen überlaffen fie ihre Streitigfeiten einem Schiebs. richter, aber ofter ber Enticheibung bes Schwerbs. Selbft in bem Dorfe ubt ber Dufdir nur eine-geringe Gewalt aus : er ruft eine Dichirga gufammen, um eie. nen Streit beigulegen, ber fich in feiner Rabe gutragt, aber-in einer fleinen Entfernung bleiben bie Dinge fic felbft, überlaffen.

Die andern Abtheilungen ber Kater gleichen mabre fdeinlich benen von Kanbichogei ober Bori, je nachbem fie bem Often ober Beften am nachften finba

Digitized by Google

nur in ben mittlern Spetten bes Engbes find fie meit rober. hier tragen fie eine turge enge Sade, und im Binter Sofen von Bilg: im Commer geben fie von ber Mitte an aufwarts nadt. In Inbien wurde bief für nichts Außerordentliches gelten, aber ba es ben Begriffen ber Afghanen uber Unftanb guwider ift, muß es von ihnen als ein Beweis von einem großen Maugel an Bilbung angefehen werben. In einigen Gegens ben follen bie Rater in Soblen leben, wie bie Rheibes rer, aber auch bort ift ihnen ber rauberifche Beift bes Stammes, bem fie, an Rabbeit ihrer Bohnungen gleis den, vollig fremb. In ben meiften Stellen find Die Birten, bie weit gablreicher finb, als bie Aderleute in Beingen, Lagern wie im Beften, aber in Shabe fols len fie fich ip Lagern fammeln, bie groß genug finb, um ale Stabte von Belten befchrieben zu werben, Sie follen auch fast eben fo viele Ochsen als Schaafe hals; ten, und wenn bas gegrundet ift, find fie bas einzige; Beifpiel von manbernben Sirten in Afghaniftan. 3m. Gangen ift ber großere Theil bes Raterichen Laubes gebirgig und unfruchtbar: und bie Einwohner find Sir. ten, rob in ihren Sitten, und unwiffend in ben Runfen bes Lebens; aber einfach, friedfertig und harmlos.

radista i i

agraph aronna fast entres bereiten er. General

al our grant program in merchanika kari dipadigi per menghalia dipadikis. Padra dadadi in dipadiki di Sili dipadi Bili di dipadiki menghali Sili dip

and the control of th

end Nach ubeitelle est gapitel.

Alle Stamine, bie wir bis fest befrachtet baben, befigen effoas eigenes Latto, beffen Lage ble Debitung beffimmt hat; worin fle ermabnt werben mußten; abet Die"Daffers haben gar teine Beffgungen, und wir has ben bie Breiheit fie borthin gu fegen, wo es am beguemften eifcheint. Im Fruhling finden wir fie in Partiten von brei, vier ober funf Belten uber bie Bufen in ben Landern ber Tolher und Botater gerftreut. Spaler im Jahre verfammeln'fie fich in Lagern von 100 ober 200 Belten, wanbern in furgen Entfernungen umher um Gras fur ihre Beerben ju fuchen, unb fobalb ber Berbft ju Ende geht halten fie ihre Rathes berfammlungen, brechen ibre Belte ab, und treten ibre langen Wanderungen nach ben warmen Chenen von Daman an. Der Stamm zieht burch bas feinbliche Land ber Bifirer in 2 Abtheilungen, und ber Chan und bie Dufdirs machen aus, welche querft aufbrechen

follo Der Commetplag für jeber Abthellung lift gut Sanfur am Gomal, wohin alle Sorben aus ihren verschiedenen Blate in Chorafan ihren Beg richkeil! Im Anfange biefes Mariches gieben fie burch nadte Bilduffe, wo fie Miemanten, als ihre Gefdorten feben ?! aber fo wie fie fich Ramfur nabern, find bie Wege von amberen Borben perflopft; bie que verfchiebenen und entfernen Tufenthaltsortern nach bem Sammilvfiele eilen. Dun entficht große Berwirung: amei Gorben id bie miteinander im Artege find, brangen fich oft in ets nem fcmalen Thale gufammen , und neue Banbel betallet lastibie'lingebulb ber verfchiebenen Partheien, querft bured Die Paffe in ben Bergen ju tommen. Enblich flogen fiel ju ber vermirrten Daffe von Beiten, Menfchen und Biebio bie gin Ran fur gufammengebauft find. Die gange Bett! faminlung beläuft' fich auf mehr als 30,000 Menfchen, ? mit:allen ihren zahllofen Deerben, einer Menge Rameele, und in ber That mit ihrer gangen Sabe. Die Bermirrung ! und ben Tumult eines folden Gebranges tann man fich : leicht vorftellen. Bahrenb bes Mans verbreiten fie fichia Schnarenweise, um gutter und Brennholg ju fuchen, unbit in ber Racht hallen biefe unbefuchten Thaler von ben verwireten Stimmen ber Menfchen, bem Bloten unb'-Bentlen ber Beerben, bem rauben Gefchrei ber Rameen le, und ben Gofangen und bem Sauchgen ber Raffeesiu wieber.

Benn bie ganze Abtheilung zusammen ift, werben Sichelwaschter esnannt, und fie weren ihren weitern-2. Beg nach Daman an. Dia Bifirer ruften fich untem?

Digitized by Google

beffen ju ihrem Empfinge mit aller Borficht alb bene Gebeimniß eines wilben: Krieges; ihre Claus werben in ben Liefen ber Gebirge vopsammelt, und eine eine gelne Schildmache fpaht vielleicht auf bem Umbe eis nes Felfen und hordt im Soweigen Diefer oben Begenb' auf bas Summen ber annahenden Menge, bis endlich bie Raffers beranbrangen , und bie Thaler mit bem. Strome ber Meniden und Bertben angefüllt merben jo ber fich bieß Bette und bie Ufen bes. Gomal berab ergieft. Dann lauft ber Aufruf burch bie Biffrer, Die auf nur! thuen bekannten Pfaben nach ben Engpaffen eilen, unb . ben ungebentlichen Saufen angreifen, ober im Sintetal beffe liegen, um bie. Rachzügler, : nach ber Bachfamteit: ober ber Rachtäßigfeit, bie fie unter ihren Feinden bemarten, abzufdneiben. Babrend biefer Beit ber Gest fahr, bie eine Boche ober gehn Sage bauert, find bie-Raffer in einem ungewöhnlichen Buftanbe ber Muftung:u big Macht ber Afchelmafchter unterbrudt alle Banbel, :: und ordnet ben Marfc und bie Mattel ber Bertheibigung : : big gange Abtheilung marfdirt in einem Saufen et Pare thim von ausermablien Mannern fchugen ben vorberent Theil, bie Geite und ben Ruden, mabrent bie anberen Raffer die Schaafe und Rameele, forttreiben, und fic fertig halten, feben Ungriff, ber von ihren Beinben ges ... macht werben follte, gurudzutreiben. Gie haben es in: ber That nothig, geruftet ju fenn, benn bie rauberifchenn Reigungen ber Bifirer werben burch lange Zeinbichaft ges fchieft; fie geben feinene Raffer ber in:ihre Sante fallt, Quartier. Endlich erreichen fie ben Dag Rirtanni, ergiefien fich in bie Chenen, Und breiten fich über gange Daman bon ber Grunge von Dberfind bis an bie Berge ber Datwats aus. Bebe Borbe bat einen befanberen Strich, wo fie gewohnt ift zu lagern und um melden fie fich seist, wie ber Borrath an Rutter es es forbert. Sie lagen in Rreifen, mit benen fie mabrent ber Racht bas Bieb einschließen. 3he Leben ift gegens martig muffig und einformig, ausgenommen wenn es swander Bago belebe wirt, ber fie eifrig obliegen, unb Die faft ibr einziges wielliches Gefchaft ausmacht. Die Beiber werrichten alle Webeit, folagen die Belte auff fommeln: Spig, bringen Baffer berein und tochen bas Effeng bie Danner ichletibern blog mit ben Schaafen und Campelen Sinaus, und ju biffer Arbeit reichen wenig Leute hin. Die Reichen vermiethen ihr Bieb mabrend ihres lane gen Stilliegens, aber ber Eigner überträgt bie Pflicht of pu begleiten, irgend einem gemen Dann, ber ein Drits tel ber Miethe für feine Arbeit erhalt. Die Beiber were ben niemale verborgen, aber biefelbe Reufcheit imb Bes fdeitenheit, bie alle roben Stamme auszeichnet, ift um det ifinen gewöhnlich.

Benn: ber Schnee von Galomone-Ahron geschmols gen, ift, sendet das Oberhaupt der Nafferschen Lager an den Chan des Ganzen, um eine Zelt zu einer Rathes persammiung zu bestimmen: am festgefesten Zage beges ben sich Alle nach seinem Lager, bestimmen ihren Weg, seinennen Aschelwaschter, brechen bald nachber ihre Zelte ab und treten ihra Ruckehr nach Chorasan an. Die Raffer hangen, mie man gesehen hat, gunz von ihren Die Bapp ab v. die Wolfe ihrer Schaase giebt den Stoff

etile tit a co

au ihren Retten; ihren Teppichen und ben Saker: De ihr Mehl enthalten; ihre Postins und einige andere Bachen werben aus Schaaffellen gemacht; die Misch ber Schaafmutter giebt ihnen Kase, Butter und Kurus, worin ihre gewöhnliche Nahrung besteht; Schaafsteisch macht ihre einzige Schwelgerei aus.

Der Ertrag ibrer Schaafe und bie Miethe worr ibe ren Rameelen gewähren ibnet auch bie Mittel bie mes nigen Gegenftanbe, bie fie vom Mastanbe nothig baben. fich au verfchaffen; ihre Belte, und ihre Gaben werben dang von Romeelen fartgeschafft. Ihre Schaafe und Rameele find angerft gabireich und jeber Theil ihrer Sand haltung ift auf bas wanbernbe Leben berechnet, bas mothwenbig ift, um eine folche, Menge von Biet gu une terbalten; ihre Belte find, flein und leicht; ihr ganges fonftiges, Gigenthum besteht in ninem ober zwei Unger gen, einigen Saden Debl. einem Saibbugend inbenet Sopfe und einem ober awei fupfernen. Thee Buadt fteht in ber Mitte zwischen ber in Often und Beften üblichen; aber wegen bes weiten weißen Turbans icheint fie am meiften ber erfteren izu gleichen. Bon Derfon find fie flein, fowary und bablich; fie find barbarift in ihren Sitten, und rob und fcmubig in ihrer gangen Darftellung; indeffen find fie ausgezeichnet ehrfich und barmlos. Sie werden auf 12,000 Familien gefdatt. Ihre Regierung gleicht ber ber unabhangigen Stanmes ein Umfand, der bei einem blogen Sirtenvolte zuerk einige Bermunderung erregt, Der aber vielleicht burch Die Cigenthumlichkeit ihrer Lage erflatt wirb. - Der Ein"fluß-bes Sirtenlebens, um eine befpetifche Gewalt einzie führen, ift von ben Schriftftellern, aber bie Gefcichte ber Menichheit bemertt morben, und ihre Meinungen find burch bas Beifpiel faft aller Boller bes alten Gorthiens um der nemen Egtarei bestätigt zallein biefe Boobachtungen und Die Betrachtungen ber Benfoffer, bie fie aufstellen, fchginen non polligen Sirtenienbern entlehnt gu fenn, bie ven mehreren verfchiebengn zund manbhangigen Bolfern bemobnt werben, wo ber gleichzeitige Bachethum ber Sees ben verschiedener Stamme einen Jeben veranlafit, feine Rringen auszudehnen und gu Kriegen führt; ble jeden Stamm nethiget, in einer Raffe ju lagern und ju marfdiren, und bie Mitwirtung aller feiner Theile burd unbebingten Gehorfam, gegen ein gemeinschaftliches Dbers banpt ju fichern. Diefe Grunbe fallen bei einem Stamme meg, ber in einem Ronigreiche lett, bas haupts faclich von Aderbauern bewohnt, wird, and: feine Beer ben; auf muften ganbereien, entfernt von ben jum gelbe bau bestimmten Segenden weibet, unb befriegen viele leicht finden wir bie Raffer im Genuffe berfelben Freis beit, welche bie meiften anbern Afghanen geniefen. Die fefte Regierung und bie Gebrauche bes Bolls fichern ben Frieden, fo bag wenn fie fich niebergulaffen haben fe fich,nach ber Beigung eines jeben Gingelnen über eine gubgebreitete Begend gerftreuen und faft frei vom Bmange ber Regierung leben, mabrent, die einfrweilige Ernene nung eines Tichelmafchters binreicht, um fur bie Orbe nung und Sicherheit ihrer Buge ju forgen. Die gegens martige loge bes Dberhaupts ber Raffer ftmint mir Beweile für bie Babrheit: biefen Borausfenung barzubien

ten. Benf fich bie Glieber bes Stammes im Lager fammeln, werben fie von ihren eigenen Du ich ire ohne droenb eine Begiebung auf ben Chan regiett, und wenn fe aber bas ganb gerftreut find, finbet überhanpt gar Beine Regierung Statt; allein wenn ein Bug in Betrach dung tommt, feben fie fogleich auf ben Chan, und mo fie butch ein feindliches Cam gieben muffen, wirb er gum Baupt ber Afchelmufchter ernannt, nimmt eine uns singefdrantte Gewalt an, und wird ein Gegenftanb ber Ehrfurcht und Aufmertfamteit fur ben gangen Stamin. Winen Beweis von ber Bichtigleit bes Chans mabrend eines Marices, gab bas Betragen ber Raffet, als Did arras of ban, ihr gegenwartiges Deerhaupt, fic einmal weigerte, fie auf einer Wanberung au begleiten Er wunfchte in Daman mit gob ober 300 feiner Berd manbten gu Meiben, um Sarmar . Chan gegen bie Biffrer ju unterftagen, aber fein Entfolug verurfachte große Berlegenheit in bem Stamme, Det erklarte, baf es unmobid fes obne ben Chan aufzubrechen. Borftellungen waren fo ernftlich, bag Dicharras-Chan enblich gemathigt war; feinen fruberen Entwurf aufaus geben und fie auf ihrem Buge nach Chorafan gu'bes Der Chan und alle Mufchirs werben aus ben Sauptgefchlechtern gemablt und tonnen, wenn fie fur ibre Memter unfabig befunden, abgefest werben. Mallit ober Murfchir folichtet alle Streitigkeiten und Bann einen Uebelthater ohne eine Dichirga aus dem Basi ger jagen; er ift auch unabhangig in Dinficht auf bie . Beranderungen und Stellen bes Lagers, aber es tonnen ie vier ober funf Danner zu ihm geben und ibm ratheni!

obgleich fie, wenn er entschloffen ift, fich bei feiner Entsicheibung beruhigen muffen.

Die Raffer bezahlen bem Konige eine Abgabe, bie jest Abburribim : Chan angewiesen ift, und bieser Umftand scheint einen Anspruch zu unterstüßen, ben sie oft erbeben, daß sie mit den hotakern in Blutsverwandtschaft siehen. Die hotaker sagen, daß die Raffirs ihre Hamsafeb's, aber nicht ihre Verwandten gewesen; Einige behaupten sogar, daß sie von den Beludschen entsprungen sind; und obgleich sie Puschtu sprechen und ihre Abkunft von den Afghanen fest behaupten, so zeigen doch ihre Züge und ihr Aussehen bestimmt ein von diesem Bolke verschiedenes Geschlecht an.

Biertes Buch.

atiffications of

Provinzen.

Erstes Capitel.

Balt ober Battra und bie Usbeffen.

Nachdem ich meinen Bericht von Afghanistan vollendet habe, werde ich die anderen Provinzen und Neabenlander van Kabul beschreiben. Bei dieser Darstellung werde ich die Ordnung, worin sie geographisch stehen, versolgen, weil dieses Berhältnis bleibender und für den Leser anziehender ist, als ihre schwankende Berbindung mit der Durahnischen Regierung\*). Nach diesem Grundssatz werde ich von Norden ansangen und nach der Schilsberung von Balk von den Imaks und hafarern zu herat übergehen, von wo ich eine sürdstliche Richtung durch Sistan und Beludschisstan nach Sind nehmen, und dann gegen Norden zurückehren werde, bis ich Caschemir und die Länder erreiche, die dieses gepriesene Thal

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit bie beigefügte große dorograph. Charte von Rabul.

mit ben Gebieten ber Berduranifchen Stamme bers

Sch habe vorber auf bie Schwierigfeit bingebeutet. bie Afghanische Proving in Turteftan zu nennen: es ift auch nicht leichter, ben Umfang bes Lanbes git beftimmen, bas innerhalb feiner Grangen begriffen fenn Best ift der einzige wirkliche Befit ber Ufabanen in Zurfeftan bas Gebiet unmittelbar rund um Balt. aber ber Befiger biefer, Stadt ift immer ale ber rechts magige Berr ber bagu geborigen ganber angefeben morben, bie ben Strich einschließen, ber im Norben ben Drus, im Guben die Gebirge von hinbu : Rusch und bem Paropamisus, Babatichan im Often, und afigemein gesprochen, bie Bufte im Beften bat. Umfang diefes Gebiets tann beinahe 250 Deilen in ber gange von Often nach Westen und 100 bis 120 Meilen in ber Breite von Norden nach Suden betragen. Der fubliche Theil biefes gantes ift voller Berge, bie mit Sindu = Rufch verbunden find: biefe find im Allge= meinen fteinig, haben aber viele gute und wohlbemafferte Thaler. Die Rabe, ber Berge fichert bem mittleren Theile bes Lanbes, ber eben und fruchtbar ift, einen Borrath von Baffer. Der norbliche gegen ben Drus ift burr und fandig. Der offliche Theil ber Proving, ber fast ein Bergland ift, ift beffer als ber westliche, ber an die Bufte grangt und an ihrer Befchaffenheit Theil Die Abdachung ber großen Gebirgstette ift nimmt. febr fcnell und bie niedrigeren Gegenden von Balt nach bem Drus find weit niedriger und beißer als

bie Theile von Afghaniftan, bie unmittelbar fichlich von ber Kette liegen. Die Proving Balt, ift wer gen eines ftarten und ruftigen Schlags von Pferden beruhmt, bie in beträchtlicher Menge ausgeführt werben.

Die gange Proving ift aus mehrein Urfachen in perschiebene Bebiete getheilt. Ginige, obgleich jest verftanben ehemals unter befondern Regieruns einigt, gen, und andere find neulich getrennt, die fruber eins maren. Die vorhandenen Abtheilungen find, wie folgt, (vom Beffen anfangend): Dimana, Unbthu unb Shibbergan: bas eigentliche Balt, b. i. bas Land unmittelbar rund um die Sauptstadt, Rhulum, Sass rat Iman, Rhoft, Inberab und Zalitban. Die brei erften Gebiete find von geringem Umfange, und weniger Bebeutung; obgleich fie an bie Bufte five fen, und vielleicht Mangel an Baffer leiben, ift ibr Boben gut, und fie konnten angebaut werben; allein jegt werben fle hauptfachlich von manbernben Sirten, bie ju ben Usbeten und Turtmanen geboren, einges nommen. Balt verbient eine nabere Ermahnung. Die Stadt', Die bem Diffrict ihren Ramen giebt, ift vom bochten Alterthum. Die Griechen fannten fie jur Beit Meranders unter bem Ramen Battra, aber fie ift in einer weit frubern Periode bie Sauptftabt Perfiens gewefen, ba fie von Rei Rufu, ber für einetlei mit bem großen Chrus gehalten wird, ju feinem Bohnfile beffimmt marb. \*) Alle Affaten baben bie Deinung,

<sup>\*)</sup> Alexanders Baktra und bas fpatere Battra fcheinen eine verfchiebene Lage gehabt ju haben. G. Mannert Geogr.

bas sie die diteste Stadt: in der Welt gewesen ift, und unterscheiben sie dem zu Folge durch den Ramen Omul Belad, Mutter der Städte. Diese alte hauptstadt ist jest unbedeutend geworden. Ihre Trummern nehmen noch eine große Strecke ein, und find mit einer Mauer umgeben, aber nur eine Ecke ist noch bewohnt. Ein Theil derselben wird von der Burg eingenommen, wo der Durahnische Statthatter seinen Sis hat, und die von einigen königle Soldaten und hinduschen Bafallen bewohnt wird.

200 Das Land um bie Stadt ift flach, fruchtber umb wohl angebaut. Es foll brei bunbert und fechzig Dom fer enthalten, und wird von achtzehn Ganalen bewaß fert, bie aus einem berühmten Behalter in ben Paropas milifchen Gebirgen, ber Banbi Umir genannt wirb, abgeleitet werben. Ich fann teine nabere Befchreibung von biefen Canalen geben; aber fie muffen betrachtfich fenn, und viele Felber bemaffern, ba man berechnet, bag einer berfelben, ben ber Ronig einem Gohn bes Dir Rillitich Ali verlieben bat, einen jabrlichen Betrag von 70,000 Rupien ober beinahe 9000 Pf. Sterling einbringt. Der westliche Theil biefer Gegend ift mit bichten und tiefen Balbern von Rohr bebedt, bie, obgleich fie ben Reisenden beschwerlich find, boch einen reichen Boben und ein gut bemaffertes Land verfprechen. Das Gefagte barf feboch nicht auf ben norblichen Theil bes Gebiets unter Balt ausgebehnt werben, ber bis jum Drus fanbig und burr ift.

Shullum, das füblich von Balt liegt, ift weit bergiger und nacter. Zaft Rurghan, feine Saupts flabe, ift indes ein bedeutenber Prt, und seuthalt

beinabe 8000 Saufer. Safrat Sman, bas jest mit Rhullum verbunden ift, ift ein armes und fandiges Pand. Rundus ift hauptfachtich eben, obgleich ber fibliche Theil mit Bugeln befest ift, bie von Sinbu Rufd fich erftreden, und viele reiche und icone, mit Artichten verschiedener Art angefüllte Thaler bilben. Der ebene Theil von Runbus ift auch febr fruchtbar, und von vielen Stromen vom Sin bu Ru fch gewäffert. Das Sand um: die Statt, ift infonderheit wie ein Gars ten angebant, und fann bemaffert werben. Die Saupts fabt ift ein guter Ort, und übertrifft Zafch Rure ghan an Umfung. Rhoft und Buberah find fleine and atbirgige, aber fruchtbare ganber an ber nordlis chen Geite wom mindu Rufch. , Gie werben non Zabichils bewohnt, und find jest mit Rundus verbunben. Dichalich an ift ein fcmales, und bergiges Land im Morboften von Balt, bas mit Babatichan gufammengrangt. :: Es, ift indeffen fruchtbar und gut bevollert.

Der herrschende Stamm von Balf und überhaupt ber haupttheil ber Bevolkerung gehört zu ben Usbesten. Ich werbe baher einige Nachrichten von biesem Bolke geben, ohne meine Bemerkungen auf ben Theil besselben zu beschränken, ber bas hier in Betrachtung gezogene Land bewohnt, auf bessen ortliche Eigenthume lichkeiten ich hernach zurudkommen werbe.

Die Usbeken giengen zuerft gu Anfange bes ichten Sabrhunderts über ben Sarartes und ergoffen; fich über die Befigungen der Rachkommen Zamerlans,

palb vertrieben sie dieselben aus Bochara, Khariam punk Terghana und verbreiteten Schreden und Niesbergelchingenheit bis in die entlegensten Theile ihres ausgehreiteten Reichs. Sie besigen gegenwartig außer den Königreichen Kharism, (ober Organdsch) Bo. dara und Ferghana und vielleicht noch einige kleine Lender auf dieser Seite des Belut Tag. Ich habe gehört, daß sie auch jenseits des Belut Tag, und ablich wenigstens die nach Ko ven gefunden werden: aber hierüber kann ich nicht mit Zuverlässgeit sprechen. Die Usbeken gehören hekanntlich zu dem Tatarischen Bolzzerschwen ihre Sprache ist eine Tatarische Mundart, die am reinsten in Ferghana gesprochen werden soll, in Bochara sollen die Usbeken ihre Sprache auf Rossten ihrer Reinheit bereichert und verseinert haben.

Nichts sticht von einander so sehr ab, als die Regierung ber Afghanen, und die der Usbeken. In Boich ara und Ferghana wenigstens ist Alles in den Saniden bes herrschers: es zeigt sich keine Spur von einer Bolkeregierung und kaum eine Spur von Aristokratie. Die. Usbeken dieser Königreiche sind in Urughs ader Stamme getheilt, aber diese Abtheilung hat keine Bestehung auf die Regierung, und auch in den wandernden Harben sinden keine besondern Gerichtsbarkeiten Statt. Es giebt keine Versammlungen des Stamms oder seismer Aesteilegen, wie bei ben Afghanen, weder zur Besorgung sung seiner Angelegenheiten noch zur Beilegung von Streitigkeiten.

Das Band ift in Diftricte getheilt, unter Befehle-

Bleinere Diffricte, in wetchen bas Ginkommen gefams melt, und bie Berechtigfeit von geringern Beamten vermaltet wird. Diefen untergeordnet find Dorfregie: rungen, wie fie im gangen Often gefunden werben; und bier endlich ericbeinen einige Anzeigen pon Bolte. einfluß und von Rudficht auf Geburt in ber Ernen. nung bes Affeital ober Dorfoberhaupte. Diefer Bes amtete wird von bem Berefcher ernannt auf Empfeblung Der reichften Ginmohner im Dorfe, und obgleich ber Reich's thum und die Geschicklichkeiten ber Bewerber bei bet Babl berucksichtigt werben, fo wird boch bas Umt oft eine lange Beit in einer Familie gelaffen. Die Dacht bes Affeital ift indeffen unbetrachtlich; er ift in ber That mehr ein Bevollmachtigter, ben bie Dorfsleute gebrauden, ale ein vom Konig ernannter Beamteter.

Außer dieser Reibe von burgerlichen Beamteten und ben Befehlehabern bei'm heer, sind die einzigen angesehnen Lente unter dem weltlichen Stande die sogenannten Baer, deren Ansehen und Einfluß ganz von ihrem Reichsthum entspringt. Auf gleiche Beise bangt im heere Alles von der Bestimmung der Regierung ab. Bir sinden Mingbaschen, Jusbaschen, Aschorgbaschen (Besselbshaber über tausend, hundert, und zehn) welches beweis't, daß die Abtheilung des heers willtührlich ist, und nicht auß dem Grundsase hersließt, die Nannschaft jedes Stamms, Clans oder Durst unter ihrem erbitschen Oberhaupt zu lassen. In Boch ara sollen sie wirklich in Tischgenossenschaften von 10 Nann abges zählt sepn, ein Zelt, einen Kessel und ein Kanieet ges

meinschaftlich haben, und es ift tlar, bag bei biefer Einrichs tung weber Familienverbindung noch individuelle Freis heit überhaupt berudfichtigt werben.

Die Ulema's ober Glieber ber Rirche besigen allein einigen, nicht von ber Regierung entlehnten Ginfluff; aber ihr Gewicht ift febr betrachtlich. Die Usbefen batten mahricheinlich wenig eigene Gefete ober Gin tichtungen gur Beit ihrer Befehrung gum Islam, bent fie baben bie Borfchtiften bes Duhamebanischen Co ftems' in feinem guperften Umfange angenommen, ums wenden es auf jeden Theil ihrer burgerlichen Regies rung, und felbft auf ihr Privatbetragen an. Die Eins funfte werben genau in ben, im Roran bestimmten Berbaltniffen gefammelt, und ein Behntet bes Ertrages wird auf Allmofen vermandt. Die Gerechtigteit wirb von bem Radi in ftrenger Uebereinftimmung mit bet Schirra verwaltet; und bas Beintrinten, ober felbft bas Tabafrauchen ift eben fo ffrenge verboten, und wirb faft fo fcharf beftraft, als Betrug ober Rauberei. Der Titel bes Ronigs von Bodara ift Beberricher bet Glaubigen: er wendet taglich eine bestimmte Beit an, um bie Religion ju lebren, und ben größten Theil ber Racht bringt er in Gebeten und Anbachtenbungen gu. Er lief't Sebete in feiner eigenen Mofchee, und oft verrichtet er bie Tobtenfeier auch fur Perfonen von niebrigem Range; und Rillitich Ali Begh, ber jegige Beberricher von Balt geht in ben Strafen beftanbig gu Bufe, bamit nicht beim Reiten feine gaße bober fenn mochten, ale bie Saupter anberer Glaubigen.

Ber große Untersthieb zwischen ber Begierung ber Ushelen, jund ber ber Ufghanen , bietet gewiß ein febr febrreiches Felb ju Betrachtungen bar, obgleich, meine Renntniffe ju unvolltommen find, um ihn zu ertlaren. Enfann indeffen bemertt merben, bag bie Urfachen, high, wie, bereits gesagt ift, beigetragen baben, um Den Dberbauptern aller Tafarifchen Stamme eine fo arpfie Macht ju verschaffen, auch mitgewirkt haben, gas, Usbefifche Boif an Gehorfam gu gewöhnen: bie einzige, Schwierigfeit ift, auszumitteln , wie bie Untermurfigleit von tiefen bauptern auf bie allgemeinen Megierungen übertragen marb. Das Boch ara betrifft, fogfinden wir, bag es die Folge einer ununterbrae Denen Bemubung von Geiten der Regierung mar, bie wie behauptet wird, feit langer Beit bie Politik ausibte, die perichiedenen, unter ihrem Ginfluffe ftebenden Stamme gu theilen, und ju vermifchen, und bie Grog fen bon allen Cefchaften abzuhalten, bie ihnen Ging fluß, auf, bie Unterthanen, mit benen fie bunch Geburf perbunden maren , geben tonnten. Babricheinlich marb quch von ben anderen Usbefifchen Regierungen eine folche Politik angenommen, und es laffen fich berfchiebene Bermythungen über bie Mittel gufftellen, Die fie befagen, um fie in Ausführung ju hringen.

Die Usbeken rudten in ihre gegenwartigen Sige als Eroberer, und die Macht, die ihr Anführer nothwendig genoß, fo lange fie ein heer ausmachten, bauerte fort nachdem fie wieder ein anfähiges Bolk geworten waren. Es ift mabricheinlich, bas feine Macht kon ben Mullas

verftartt marb. Die allgemeinebie Berbunbeten per burgerlichen Regierung find, und beren Gulfe in biefem Kalle ungewöhnlich mirkfam fenn mußte; und endlich ift das Banb, bas bie Usbeten befigen, im Allgemeinen eben; und folglich fur tleinere Stamme nicht gunftig, um ibre Unabhangigteit ju bebaupten. Der Ginfluf biefes letten Umftandes, jum bie Machti ber allgemeinen Regierung gu begrunden, ift groß, wie wir aus ber lage ber Use beten. bie farte Banber bemobnes, urtheilen tonnem Das bergige Land, von Diffar, und bas fumpfige von Schefri Cabe haben, weil fie ber Reiterei bes Ronigs non Bochara gleich unzuganglich find, feiner Macht auf gleiche Beife Erot geboten, und blieben unter ben Oberhäuptern ber Stamme, Die siegbewohnen; abenich allen Diefen Staaten ift bas Balt eben fo fnechtift, und unter bem gangen Satarifden Bolfaftumme, ganjagen; ale lein die Aurkmanen am Drus einer Bolkeregierung.

Die Usbeiten von Balt, die in allen andern Umsfanden denen jenseits des Drus gleichen, weichen in 
dem Umstande ab, daß sie in Stammen unter machtigent 
Oberhauptern gesammelt sind. Diese Eigenthamlichkeit 
mird wahrscheinlich badurch verntsacht, daß sie durch 
Berge vom Kinigreich Lebul getrennt sind, dent 
sie angehören, und an den eisersüchtigen Staat von 
Bochara granzen: diese Umstande: zusammengenoms 
men, haben alle Eingriffe ihres vigenen herrschers in 
die Rechte der öntlichen Oberhäupter verhindert: das 
Bolt indessen ist so unterwürfig, wie irgendwa.

The first deathful for El

Die Usbeten find im Allgemeinen furje und unter feste Manner. Ihre Nationalguge find breite Wortopfe. bobe Badenknochen, bunne Barte und fleine Augen. Uhre Farbe ift licht und rothlich, ihr Saar gemeiniglich Die Perfifden Dichter fprechen beftanbig von ber Schönheit ber Turfen (Tataren), und obgleich bis fer Borgug und in ihrem Weußereif nicht auffallt, fo muß man fie ihnen boch jugefteben, im Bergleich mit ber obe Abeulichen Physiognomie einiger anberer Rorbafinten, bewen lange, fcmale, aufwarts ftebenbe Augen, nebft ibter fcwarzen Barbe, ein taum menfchiches Unfeben ge-Ihre Rleibung ift ein Bemb und beumwollene ben. Bofen, ein Dberfleid ober Mantel, Ramens Efcappahu, von feibenem ober wollenem Beuche, mit einem Gurtel fufammengebunden und über benfelben einen Rod qus wollenem Beuthe, Doftibn ober Fili; Ginige tragen im Binter eine fleine Dinge aus feinem Tuche, bie mit Pelamert befest ift und bicht an ben Ropf anschließt, und Andere bloß eine fpigige felbene Duge, Ralpat beißt; aber bie volksthumliche Sauptfleibung A ein großer weiter Turban, ber im Allgemeinen über einen Ralpat getragen wirb. Alle tragen beftanbig Stie feln; aber bie Bobihabenberen haben zum taglichen Sebrauche eine Art, die Dabafi beift und bebienen fich ber anderen nur im Binter auf Reifen. Der Mabafi besteht aus bunnem und leichtem Schagrinleber obne Saden und Sohlen, fo daß, wer fie tragt, bei'm Aus: geben Schuhe angieben muß. Alle tragen Banber um Die Schenfel fatt ber Steumpfe und Jeber, führt ein Deffen, bas an feinem Gurtel berab bangt, und eis

nen Stabl und Feuerftein, um Feuer gu fcblagen. Much bie Beiber tragen Stiefeln. Ihre übrige Rleibung hat einige Mebnlichkeit mit ber mannlichen, ift aber langers fie wideln ein Tuch rund um ben Ropf, werfen ein feibenes ober baumwollenes Bemb über, tragen golbene und filberne Bierathen und flechten ihr haar in einen langen Bopf, ber von ber Mitte bes Ropfs, wie bei ben Chinefen, berab hangt. Die Usbeten frubftuden mit Thee und gefauertem Brote, bas fie, gegen bie Afiatifche Bewohnheit, alt effen und vierzehn Tage lang aufbemahe Die Blatter bes Thees werben gefocht; er wirh mit Mild und Butter ober gewohnlicher mit bem. aus ben Rettschwänzen ber Dombehschaafe verfertigten Del permifcht. Rur bie Reichen gebrauchen Buder. Die Usbefen find bekanntlich große Liebhaber von Pferbefleifch, aber ba biefe Rahrung tofbar ift, muffen fie fich gemeiniglich mit Rintfleisch begnugen. Die Reichen maften in ber That Pferbe fur bie Tafel bas gange Sabe burd, und bie Ermen verfchaffen fich gemeiniglich etwas Pferbeffeifch jum Bintervorrathe. Das Nationalgetrant ift Rumpf, ber bekanntlich aus Stutenmifc bereitet wird. Die Mild wird am Rachmittage in einen Schlaud gethan, wie man fich in Indien gur Aufbewahrung bes Baffers bebient; fie bleibt barin bis zwei ober brei Stunden vor Tagesanbruch, ba fie wenigstens bis gum Morgen geschlagen und umgeschuttelt wird, aber je langer befto beffer. Das fo entftanbene Getrant ift von weifilicher Rarbe und bat einen fauerlichen Gefcmad: man bat es nur mabrend ber beiben legten Commer. monate im Meberfluffe, und biejenigen, Die es erhalten

können, find gemeiniglich den größeren Theil' dieser Zeit iber betrunken; aber Rumpf wird nicht verkauft und nur diejenigen, die Stuten genug haben, um ihn zu Haufe verfertigen zu laffen, können sich desselben bediesen. Ein anderes berauschendes Gefrank, das Boseh beißt, ist wohlfeiler, aber strenger verboten: es wird aus verschiedenen Getraidearten, besonders Arsan gez gohren, gleicht dem Ansehen nach der Wassergrüße und ficher von Geschmack. Man kennt es auch in Insbien und Arabien \*). Ungeachtet des Gebrauchs dieser Getranke sind die Urbeken im Allgemeinen ein maßisges Bolk.

Ein Theil ber Usbefen lebt in Saufern und ein anderer in Belten. Ihre Saufer, Dorfer und Stadte gleichen genau benen ber Afghanen, aber ihre Bette sticken genau benen ber Afghanen, aber ihre Bette sind sehr verschieden. Das Usbesische Belt ift von der Art, die Kirgah heißt, und die in der ganzen Tatarei, in einem Theile Persiens und selbst in einem Theile von China im Gedrauche zu sepn scheint; es ist rund und besteht aus Gitterwert von dunnen, mit schwarzen oder grauen Filzen bedeckten Latten. Das Dach wird aus vier stärteren, in die Gestalt einer Auppel gekrummten Latten, die in der Mitte durch ein rundes Stück holz zusammengehalten werden, versertigt. Die Kirgah übertrifft sowohl an Warme, als Schut sehr das schwarze

<sup>\*)</sup> Auch in Aegypten und anderen Afrikanischen gandern und überall unter bemselben Ramen.

Belt ber Afghanen und ift nicht viel schwieriger fortgus fchaffen. Es beifft bei ben Lataren gemeiniglich Rard U'e, ober ichwarzes Saus; ein Lager, Unul, aus 20 bis horBelten. Gin großer Theil ber Bewohner bon Boch ara lebt in Belten und folgt ber Beibe, wozu fie burch bie unfruchtbaren Buften, Die einen fo betrachtlichen: Theil ihres Canbes ausmachen, gezwune gen werben. Berghana, ein reicheres ganb, bas burch bie Rabe ber Bebirge, in Sinficht auf Bemafferung; gefichert wird, hat wenig wandernbe Stamme. 3ft Abarefm und ben gandern gwifchen Bochara und bem Rafpifthen Deere find bie manbernben Stamme weit überwiegend; aber in ber Lanbichaft Balt fteben fie ben anfaffigen Ginwohnern nach; fie ziehen Schaafe; Rameele und Pferde; und bie letteren find fo gablreichi baß fich in Zurkeftan taum irgend Giner findet, ber fo arm ift, bag er ju Sug geben mußte; felbft Bettler reis fet ju Pfetbe ober wenigstens auf Efeln und Rameelen. Bie fich bei einem folden Bolle erwarten laft, ftellen bie Usbefon' Schaaren von leichter Reiterei auf und fie find wegen ihrer Thaten in Raubfriegen berühmt. Ihre Baffen bestehen in einer langen und schweren Lange, und einem Schilde; Benige haben Schwerdter, Biele lange Deffer ober Dolche. Sie fallen in einem Saufen mit Gefchrei an, bas nach ber Berficherung ber Afghanen, bie mir ihnen in Gefechte verwidelt gewefen find, laut und furchtertich iff. Gie ftellen ihre Deers in brei Abtheilungen, fo daß fie fich zweimal fammeln Bonnen, aber wenn fie bas britte Dal jurudgeworfen werben, ift Alles verloren. Sie find gute Soldaten und

tonnen Sunger, Durft und Anftrengung auf eine ere fannenswurdige Beife ertragen.

Die gewöhnliche Meinung von ber Bilbheit ber tiebeten icheint ungerecht gu fenn, und ift mabricheinlich sum Theil aus ber Bermechfelung mit ben Ralmuden und anderen roben Stammen zwiften ihnen und Ruffland, und jum Theil aus ben Quellen entftanben, aus benen wir unfere Radrichten über fie geschopf: baben. Ihre Bewohnheit, Sclaven ju vertaufen, tonnte bas Bornte. theil gegen fie bestätigen, aber ungludlicherweise if biefer abscheuliche Sandel nicht auf die Uebefen be-Ihre Rriegsgefete find gewiß bochft barbe Sie geben feinen Feinben, außer Schiften ober Unglaubigen, Quartier, bie fie als Sclaven vertaufen Bonnen, und Menfchen werden in Bochara wie Bieb verhandelt; allein nach Allem, mas ich von Afghanischen Reifenden und von Tabichit's aus Balt und Bochara babe erfahren konnen, habe ich Urfach, bie Afghanen für ein eben fo gutes Bolf, als irgend ein anberes in Affen zu balten.

Sie follen verhaltnismaßig aufrichtig und ehrlich fenn. Unter ben Einzelnen fallen wenig Streitigkeiten und selten einmal ein Tobtschlag vor: in wenigen Affastischen Landern ist ein Frember in größerer Sicherheit. Diejenigen, die sich bie Usbeken als rohe Tataren, die aber wilbe und de Gegenden umberwandern, vorstelp len, werden überrascht senn, wenn sie horen, daß die Bendlterung der Stadt Boch ara der von Desch am ex

gleich kommt, folglich mit Ausnahme Louibons größer ift, als in irgend einer Englischen Staden bas sie Gollegien enthält, beren jedes bo dis bog Studenten ?) abs, nehmen kann, und die vom König sieder von Prince ftiftungen besoldete Lehrer haben, daß sie an Nardvanser rai's reich ist, wo Kausseute aus allen Bolsein zworkens, mende Aufnahme sinden, und daß alle Bolseinen von einem Fürsten und Volke, die vor allen anderen ihrem eigenen Glauben ergeben sind, volkennach gedulbet werden.

Außer ben Usbeken giebt es viele Labitits in Balt, und viele Araber, die, obgleich fie jest Perfifch fprechen, doch von den Ladschiks unterschieden werden. Ginige wenige Anaber haben indeffen ihre Sprache belbeshalten. Die besten Nachrichten, die ich habe einziehen können, geben dem Lande, das ich unter bem Namen

Das Collegium von Rolal Bald 3. B. hat 300 Gemider, und in jebem konnen zwei Studenten wohnen. Diese Radricht von ben Collegisn, und einige andere Angaben beren ich mich bebient habe, find in ginem Ariefe von Mir Islat, Ullah's Bevollmächtigten in Bochara vom April 1813 enthalten. Ich muß ben Lefer indessen warnen, sich vorzustellen, als wenn ihre Golleblen ven Gurophischen gar nicht gleich waren. Die Wissenschen, bie im meisten getrieben werben, kind Theologie und Muhamedandsschie Recht, und in ben meisten, die wir schieben, stehen die Usbelen weit hinter ben Afghanen zurück. Arzencitunft z. B. wird von Reisenden, in anderen Ländern erzogenen Aerzten ausgesicht, und viele junge Leute aus Boch ara begeben sich beel Studien in die best Grubten fich beel Studien wiele junge Leute aus Boch ara begeben sich beel Studien werd, ind Pefaawer.

Ball verfieben eine Berbiferung von einer Deillou. Balf marb pon Rabir Schah erobert, und Ahmeb Schaint es mit geringer Schwierigfeit eingenommen, unb micht winmel nothig gehabt gu haben, perfontic begmegen saltfaubreden. Die Stadt Balt, und bas Land um bie-Siber, waren bie einzigen Gegenben in unmittelbarem Befine bes Ranige; aber alle Usbelifden Sauptlinge in ber Droving, waren feinem Unfeben vollig unterworfen, und felbe Babaffdan foll ibm einen Tribut bezohlt haben. Bor bem Tobe Ahmed Schah's, ober fruber in ber Regierung feines Rachfolgers, warf bas Dberhaupt von Bunbus bas Afghanifde Jod ab, und widerftanb mit Erfolg brei Deeren, bie wiber ibn gefchickt wurden, obs eleich bas lette von betrachtlider Starte mar, und vom Sirbar Dicheban Chan, bem beften Belbberen aus der Schule Thmeb Chab's, angeführt werb. Babrend Simur Goab 1780 por feinem Zeldzuge gegen ben Ronig von Bochara in Balt war, nothigte er biefen Sauntling, Tribut gu gablen, werb aber burch ben michtigen Rrieg, worin er verwidelt war, abgehals ten, ton wirflich ju unterjechen. Rach biefem Felbauge fceint Batt vernachläßigt worben gu fenn, und viele Ungludbfalle erlitten ju haben. Schab Morab, Sonig ber Usbefen, fiel in bas Land ein, und einmal marb has gange ganb, mit Ausfchluß ber Stabte Balf, unb -Rhublum, ber Betrichaft bes Allaverbi Chan Rad, bes Derhauptes eines unabhangigen Usbefenfammes unterworfen, beffen urfprungliche Befigung Rurgan Tippeb, am nordlichen Ufer bes Drus mar-Balt ward in biefer Beit, von bem Durghnischen Da-

Bit und Abullum von Killitfc Ali Beg ver theibigt, ber bamals anfieng, fich ju ber Bebeutung git erbeben, bie er feitbem erreichte. Rillitid Ali Cammte von den Dberhauptern von Rullum, und hatte ben Usbefifchen Titel Atalit, (gleichbebentenb mit Bei fier,) vom Ronige von Rabul, aber bei'm erften Uni tritt feiner Regierung fant er feine Dacht febr befchrantt: Seine gabigleiten festen ihn indeffen balb in ben Stand. muerft feine rebelliften Unterthanen gu unterjochen, und bernach bie fleinen Staaten von 3lat, Ghori, Det tar, Derta Gas u. f. w. bie in feiner nachbarfdaft lagen, mit feinem Gebiete gu vereinigen. Er nabm bers nach einen Sauptantheil an ber Bertreibung bes Allas verbi Sas, und erwarb bas Land Sasrat Imame bus er von biefem Dberhaupte befreite: bei berfelben Ger legenheit erlangte er ein Hebergewicht in Runbus, git beffen Befreiung er beitrug. Er verband fich burch Beis rath mit bem Oberhaupet, und bat fich feltbein fo ger foidt benommen, bas Rhal Dab Chan von Runs bus, obgleich er mehr Racht und Bulfequellen ale Riff litfd All befitt, eben fo febr unter feinem Ginftuffe Rebt ; als irgend ein Underer bon feinen Statibaltern. De atbrauchte junachft feine Dacht an Ort und Stelle, und feinen gangen Einfluß bei Sofe, um ein Ueberges wicht über ben hafint von Balf ju erlangen, und ba er immer ein eifriger und nublider Diener-ber Rrone Rabul gewefen war, wußte er es burch Benugung guns figer Gelegenheiten babin ju bringen, bag ibm einige Rechte bes Satims Gertragen murben: auch gelang ihm , fich bet Willigung aber die Machficht bes Königs

bei bem offenen Wiberftande, iben en biefam Befahlshaher leiftete, au verfchaffen. Endlich, im Sabre 1809 flob Drine Abbas, ber Reffe bes Conigs, ber aus ber Befangenschaft in Rabul entwischt war, nach Balt, und ward von bem Salim aufgenommen, und untere flust. Es läßt fich vorausseten, bag Schah Schuje gern bereit mar, ben Befehl an Rillitfch Ali zu erlaffen, gegen einen Rroupratenbenten ju agiren; und bem ju Folge griff: Rillitich Ali ben Satim an, und vertrieb ihn: feit diefer Beit befitt er mehr wirkliche Dacht in Balt, ale ber Ronig. Der Durahnifde Safim if fortbauernd im Befige ber Stadt, und ihrer Umgebuns gen, aber er wird hauptfächlich von Rillitich MI& unterflutt; und bie gange übrige ganbichaft außer Sae Lieban ftebt entweber unter ber Regierung, pher bem Einfluß biefes Oberhauptes. Der Konig bat Teinen Borg theil von ber Stabt : bie Ginfunfte, aus, berfelben geben mit Berleihungen an gelehrte und religiofe Manner, Penfignen an andere Derfonen, ben Roffen bes Safim, und ber Besoldung ber Cohneb Rotar, einer Art von Eruppen , bie biefer Proving eigenthumlich find, auf. Sie murben urfprunglich in Rabul gum beftenbigen Dienfte in Balt ausgehoben, bas megen ber Rabe ber Grange von Bochara beständig eine bebeutende Dacht erfore berte. Nicht weniger als 5000 Mann vom erften bis jum lehten Mann, wurden unterhalten, aber ber Dienk. war fo verabicheut, bag, obgleich ein Sandgelb von funf Tomans (gleich 10. Pfund St.) ben Recruten gegeben ward, boch nur Leute aus ben niebrigften Stanben fic anwerben ließen; und felbft von biefen find fo viele noch

Rabud muidgetehrt, bag bie Babl ber Cobneb Dos San Best unter 1000 Samilien beträgt: Gie werben butth Landanweifungen bezahlt, bie vom Bater auf ben Cobn übergeben; und wegen ber Theilnahme; bie ihnen biefer Befig fur bas Band ginftoft, haben fe fuft gang bie Sefinnengen ber - Gingebornen verlaugt. : She Berbalte wiß gud Monig hat große Aehnlichkeit mit bein ber Sanits foren bon Sprien gu' ber Pforte, und winnft Rile bibich Mit Beg fich emporen follte, fo wurben fi wahrscheinlich mehr ihm, alfibrer eigenen Regierung ans bangen. Das wird fich jeboch fcwerlich ereignen, benn menn gleich Rillitich Ali fur einen bunabhangigen Nürsten gehalten werden tann, so unterläßt er boch teine Ehrfnechtsbeweife gegen ben Ronig, und ba ber einzige Bortbeit; ben ber Monurch je von Balt erhielt in bene Soune feiner Grangen gegen bie Usbeten beftanb, fo if edibin; allem Unfeben nach, febr angenehm, bie Berrs fcaft baruber in ben Banben eines Dberhauptes zu mife fen; bas fo gelchictt ift bie Rube zu erhalten , und feine Whangigfeit fo bereitwillig anertennt. Benige Aurften in biefem Theile Affend genießen eines fo ausgebreiteten und mobl verbienten Aufs als Killitich Ali. Ber aus Sinduftan nach bem Beften reif't, bort bas Lob feis neniguten Regierung von ben Raravanen, lange vorber, de er ben Inbus erreicht; und Alle, bie burch fein Band gewien find, reben mit gleichem Rubme von ber Bolls fmibeit, die er verftattet, und bem mirtichen Schute, benfer gewährt. Sein Beer mag aus ungeführ 12,000 Beifern befteben, wovon zwei Taufend von ihm befolbet merbengabie übrigen werben von Leuten geftelle, bie uns

ter ber Bebingung des Kriegsbienstes Ednbereien von ihm haben. Et kann auch ungefahr 5000 Mann aus Kunst bus ziehen. Sein Einkommen, nach Abzug ber Koffen seines heers; kann auf anderthalb kack Rupien, (ungestähr 19,000 Pf. St.) geschätt werden. Sein altefter Suhn hatte eine Beileibung von 9000 Pf. St. mid bem Litel Bali ober Fürst von Balk, vom Könige von Kabul. Er ist das Oberhaupt des Usbeitschen Stammes Musetan, der den Haupttheil der Einwohn ner von Khullum in fich fast.

Eillitich Ali Beg ift ungefahr 60 Sabre alt: ein fconer Mann von toth und weißer Farbe: et bat an feinem Rinn ein Paar graue Saare flatt bes Bars bes, Meine Augen; breite Stirne, und tragt Usbetifche Rieftung; auf bem Ropfe eine Duge, und über bie felbe amei aufammengemunbene Zurband; er geht in einem Usbefifden Sembe und Oberrod, über welchen ein Gare: tel um ben Unterleib gewunden ift, in welchem ein lans: ges Deffer fiedt; uber bas Gange tragt er gemeinigtich ein Aleid ans Baumwolle ober anberem Beuche von ifgenb einer ernften garbe, j. B. Afchfarbe u. bergl. tragt ficht immer Stiefeln ober Rabaffs, wie bie übein gen Usbefen, fonbern nur wenn er reitet; in feines Band batter einen furgen Stod, und nimmt viel Schnupftabat. Täglich etwa zwei Stunden nach: Son. nengulgang finbet er fich in feinem Aubienghimmer eine und fehte fich auf einen Reppich ohne Riffen und Polffer; feine Bertraaten und biejenigen, benen er eine Chreerzeigen will, figen mit ibm auf bemfelben Tepbich:

aber alle andere Perfonen, die in Befcheften an ibm Commen, auf ber blogen Erbe. Jeber Bereintretenbe fagt Salam Aleitum et' er feinen Gis einstmust. Et unterfucht felbft alle Angelegenheiten; bie mit ber Beib waltung jufammenbangen: aber Rechtoftagen verweifit er an den Kabi. Diebe verürtheilt er nicht jum Ande fonbern lagt fie an ber Sand an einem eifernen Ras del .: ber an einer Dauer mitten auf bem Parttylife. befeftigt ift, aufbangen. Strafentuduber unb Morbet werben immer bingerichtet. Er geht ju guße burch bie Bazars, und untersucht fie jeben Darkttag. Er bat mehr als einmal leichte Gewichte und Nebertbeurungen burch feine eigene Rlugheit entbedt, und jest Cinrichtungen getroffen, um biefen Difbrauden in Bukunft verzubeugen. Rillitich Mli ift reblich, gerecht, gut gefinnt, gutig gegen feine Unterthanen, fcharffinnig und vorfichtig in ber Behandlung feiner Diener, fparfam in feinen Ausgaben, machfam, und in ben Angelegenheiten feiner Regierung wohl unterrichtet. Er giebt taglich Sunbert Armen Brob unb Suppe. \*)

Lundus gehört bem Usbefichen Stamm von Sattaghar, beffen Oberhaupt Shal Dab Chan ift. Er tann 15,000 Mann aufbringen, und fein Einkommen beträgt ungefahr 30,000 Pfund. Ein klei-

<sup>\*)</sup> Diefe Radridten von feiner Perfon und feinen Sitten find vom erwähnten Bevollmächtigten bes Refibenten ju Delhi mitgetheilt.

met, inderiftebeeficher Stamm Abbefen, befigt & a l bl. Wan, biermit thten Streifzugen bie benachbarten gans we Bundus und Babatichan beimfuchen. fieb gutfowath; um Eroberungen gu machen, und gu mutbig; um fich einem Eroberer ju unterwerfen. Die maka: Anblub, Shibbergan, und einige que bere Beine Gebiete find unabbangig, Die meiften bere Alben fieben unter Derfifden Dberbauptern, und beben Detfifche Ginmobner. ...

dr.1 5343 3 . "

the sign of the series BUTTON WATER OF THE

dun Co De mais Sec.

### (\* 60 TO 10 A)

nad f fa @ lac

fen, abe 2008 fen. 113 Ned Se V 2008 noch and and and a fen.

2008 fen. 113 fen. 113

eth Cita err day Me gapen governor filt a day

ិញ្ច្រាន់ សេនីដ៏ សមន្ទី ប្រាយពេលថៃ ពង្គេងទៅបាន ប្រាយពេធិបារិ សេនី (គ្នាទី នានាក់) ពី សែល ឈើន ស៊ុន ស៊ុន សាសនៈ

Color solar for **in dista** (1905) or solar distance (1905). The solar for in the solar forms of the solar fo

from the interest of the art and the fact

Principles <u>Grant orthern y discretifications in the f</u>

So if bemerte worden; daße bierAmats Ande Dafanne bie Paropamifischen Gebiege Zwischen Kab. Eine Dest vat bewohnen, und die Uskelen im Norden, inndichte Durahner und Childscher im Saden, haben, ferner destifter Eanden, und igebirgig sinde Beide zusamman erstrecken sich mehn als dreitundert Meilen in der Lange, und ungesicht zweitundert Meilen in der Lange,

Man ist überenscht, innerhald ber Gränzen Afghanit; fans, und. gerabe in bemtenigen Theile besselben, welcher ber urspeingliche Six der Afghanen seyn soll, ein in Ansehen, Sprache und Sitten ganz von dieser Naztion verschiedenes Volt zu finden. Das Wunder Mant juerst zu verschwinden, wenn wir finden, daß sielene Nechnlichkeit mit ihren Turkischen (Tatarischen) Nachhagen haben, aber auch bier sinden sich Punkte, der Berschenbeit, die und im größeren Berlegenbeitelas

fen, als vorber. Das Bolt giebt und feine Bulfe, um biefe Dunkelheit zu entfernen, benn fie baben teine Radricht von ihrem Urfpwunge; auch ihre Sprace. ein Diateft bes Perfifden , bietet teinen Schliffel bar, wodurch wir bas Gefdlecht, von bem fie abfammen, entbeden tonnten. Ibre Buge bezeugen inbeffen, bag fie Zatarifder Abtunft find, und eine Sage ertfart fie fur Ablommlinge ber Mongolen. Sie werben bis auf ben beutigen Zag wirklich noch oft Mongolen genannt, und mit ben Mongolen und Tiche. gatriern vermechfeit, Die noch in ben Ragegvon Berat leben. Sie felbft ertennen ihre Bermanbtichaft mit biefen Stammen fowohl, als mit ben jest in Rabul umfäßigen Ralmirden, und verheiratben fich mit biefen belben Bolfern. Abul Bafil fabrt an, bag fie bie Meberrefte bes Beurs bes Mongolifiben Dberhauptes Mangu Chans, bes Entels bes Dicingis finti, und Baber bezeugt, bag viele Bafarer noch bis gu feiger Beit ble Sprache ber Mongolen rebeten: aber er verurfacht einige neus Schwierigfeiten, inbem er von ben Zurtmanischen Safarern fpricht, und immer bie Togderrer mit ben Safarern in ben Bergen gufammen : fellt, wahrend er verfichert, bag bie Burten und Smals Bewohner ber Gbenen gemeine Enb. ?) : Es

<sup>\*) 36</sup> finde es ichwer, die Wenge Satorifder Borter ju eraflaren, welche die Sproce biefer Stamme aufweifet i Barum, wenn fie Mongolen find, follten fie Satarisch sprechen? Und warum, wenn bas Larbische ihre Mutterfprache war, sollten fie fie verloren haben, da fie au bem Brangen von Luebang wohnen? Maruch follten fie big

febeint lein Grund ju febu, um gu gweifeln, buf bie-. Imate und bie Bafarer baffelbe Boll find, abgleich feist. fret Betehrung jum Islam burd bie verfchiebenen Secten, die fle angenommen baben, getrennt; bie Smatt namlich find frienge Sumiten, und bie Safarer effrige Schitten. Gie werben oft, ungendret biefer ausgezeithil meten Berichtebenbeit verwechfelt : auch mirb biefe Beribeche lung gar nicht unneturlich erfcheinen, wenn man fich er innert, baf fie einander in ihren Zatarifden Bugen und Gewohnheiten, und in bem bespotifchen Charafter ibrer Regierungen gleichen, in welchen Puncten ber fartfe Abftid amifchen ihnen und ben Afghanen Statt finbet. Sie find indeffen in fo vielen Studen verfdieben, baf es amedmäßig fenn wirb, fie abgefondert au bebanbelt , nub ich werbe mit ben 3male anfangen, welche bie wells Mde Salfte ber Gebirge bewohnen.

Das Land ber Imaks wied får weniger gebiegig, als bas ber hafarer gehatten: aber auch in jenem zeigen bie Berge eine fcroffe und bobe Seite gegen heratz bie Bege winden fich durch Thaler und über hohe Ruden, und einige Forts find fa unzugänglich, daß alle Fremde von der Besatung an Striden hinaufgezogen werden muffen. Auch werden die Thaler angebaut, und bringen Baizen, Gerfte und hirfe hervor; Danbeln, Granate

Perfise Sprace angenommen haben, während bie Masse, ihrer nördlichen Rachbaren Satarisch und ber fablichen Pusche tu sprickt? (Bollte nicht vielleicht ihre Bekehrung jundcht durch Persische Gelftliche bewirdt worden, und bieser Umpkand die Ursache jenen Erschung fepas).

defelund Berkeriten werden wild gafundent Der norder wistliche Sheil das Anniese, der von den Ofchamschieme (Duniseevek) bewohnt wird, ist ehener, und fruchtbasiung; bie Berge sind abhäugig, und wohlemit holz bed; wechsen eide Shaker, veich, und von dem Fluß Margustauschieme grades den Mung hab bewässert. And der füdliche Theil den Timanischen Länder, enthält weite und gradreiche Thaeiter. Alle Gebirge sind vollen Dunllen.

Die Surer besigen Sabfar ober Istefar, eine wettläusige. Sbem zwischmumit Sichten hebecten Gert birgen, die bilich bem! Wege von Farra nach Perat. biege, die bilich bem! Wege von Farra nach Perat. biege, die dilich bem! Wege von ben übrigen Imals gediennt ift. Das Wart Smat, obgleichtich nicht weiß, die es, in: Aurkest an gebraucht wird, ist der gen wöhnliche Ausbruck für eine Abtheilung ober einem Stamm bei allen Tataren des Oftens. \*) Das Volk, das ich jest beschreiße, wird genau die Affinhar Ociopal ich jest beschreiße, wird genaund die Affinhar Ociopal ober vier Stimme genannt, und zeisseh in einer weit größere; Anzahl von Imeigen sich ausgebreitet hat. Die perfrünglichen vier Imals sind die Lichaner, Haster (die nicht mit den oben erwähnten, hernach zur

<sup>\*) 34</sup> erfahre von meinem Freund John Malcolm, bağ est in Sprien einen großen Stamm, Ramens Imals gab, von bem fich eine Colonie in Lariftan festfeste, und die in der Persischen Geschichte so berühmte Onnastie der Atabeth bervorbrachte. (hier vermuthe ich irgend ein Misverständnis: mix ist nie etwas darüber vorgekommen, und wir kennen die Entstehung ber Atabeth ja ziemlich genau. R.)

beidreihenben Safarern verwechfett werben muffen 21. mureier und Surer. Der enffe biefer Imala jumfast - amei andere-Abeneilungen, bie Riptfchaff. und bier Dich fei's', und bie gweite: bie- Dichamfchiber, und Ffruffs Caber. Die Rereier, die um Anabati Beiberi, fublic von De fich eb leben, follen auch Smals, fenn, aber wie ich glaube uneigentlich. Ginige von bieffer untes geordneten Abtheilungen find teben fa gabireich ate bie Smata, von benen fie abstammen, und Alle whaben gleich ben urfprunglichen Smale, befondere Ranbereien, und unabhängige Dberhaupter .. Die lettern bemote nen ftarte Burgen, die bisweiten geraumige Pallafte enthalten, wo fie eigene tleine Sofe unterhalten, und bon einem glangenben Gefolge umgeben find. Sie etbeben Abgaben von ihren Stammen, und halten Trups pen in ihrem eigenen Golbe, bie mit ihren eigenen Pferben beritten finb. Die Bermaltung ber Gerechtige feit, mit ber Dacht über Leben und Tob, und allen Rechten eines unumichrantten Berrichers find in ihren Banben. Sie fuhren bie Regierung im namen bes Ronigs, aber fie find bei ber Bermaltung ibrer Stamme feiner Aufficht unterworfen.

Die Imaks leben fast ganz in Lagern, die ste Drben (Horben) nennen. Jebes wird von einem Kabs Thudi regiert, ber unter ben Befehlen bes Chan hans belt. Ihre Belte sind fast sammtlich von ber unter bem Namen Kirgah beschriebenen Urt, aber die Tis murer ziehen bas schwarze Belt ber Ufghanen vor. Alle Imaks halten viele Schaafe, und sie ziehen einen Keinen, aber rufligen und harten Schlag Pferbe, von Benen viele nach fremden Lanbern ausgestührt werben. Die wenigen Dorfer in ihrem Lande werben von Tabaschils bewohnt. Es giebt unter biesen Stämmen schlanke auch fraftige Leute, worunter Biele Barte haben. Ich habe auch gehört, daß das Ansehen der Imals sich oft dem der Perfer nähert, obgleich es sich immer durch die bes kondern Züge der Tatarischen Gesichtsform unterscheidet. Sie tragen häufiger eine Müge von schwarzzun Lammsell als einen Turban. Sie bedienen sich derselben Rahrung wie die Afghanen, ausgenommen daß sie Pferdesleisch effen, und daß sie sich sämmtlich ihr Brod aus dem Mehl einer dligen Rusarr, die Thandschift heißt, und das mit Balzenmehl gemischt wird, bereiten.

In allen nicht erwähnten hinsichten gleichen fie in ihren Sitten ben Afghanen: aber die bespotische Regies rung macht fie im Allgemeinen rühiger und ordentlicher. In ihren Kriegen, wo sie von diesem Zwange befreit sind, beweisen sie einem Grad der Bildheit. von dem man nie unter den Afghanen gehört hat. Ich habe authentische Nachrichten, daß sie ihre Gefangenen von Abhängen herunterstürzen, und sie mit Pfeilen todt schießen; bet einer Gelegenheit, wobei ein Surer, mit dem ich redete, gegenwärtig war, tranken sie in der That das warme Blut ihrer Opfer, und rieben es über ihre Gesichter und Barte.

Die Smale find immer von Bernt abhangig gewen fin, obgleich fie unmittelbar unter ber untergeorineten

Regierung von Stabbanb ftanbeit. Der größere Sheil den ihnen ift noch bem Gieften gu Derat untermorfen, bem fie auf Berlangen Eruppen flellen, und an beffen Sofe fie entweber perfonlich erfcheinen, ober boch einen naben Bermanbten balten. 3mei 3mats, bis 34 murer und Safarer indeffen find jest Derfien untermorfen. Dieg entftand aus ihrem Aufenthalt meftlich pon Berat, und in ben von ben Perfern unterfochten Brangen. Ihre Lanbereien find von ben Darovamififchen. Bebirgen ausgefchloffen, und befteben aus fanbigen, mit nadten Bergen untermichten Gegenben. Die Zimurer unter Riblitid Chan baben ibr gegenwartiges Band lange inne gehabt. Die hafarer im Gegentheil wurben erft neulid von Shab Dahmub, bei Gelegenheit eines Streits zwifchen ihnen und ben Timurern nach ibzen jebigen Bobufigen verfett. Die Ramilie ibres Dbes haupts Dabmud : Chan batte ben Titel Begterbeg pon ben Konigen von Rabul, und bebielt ibn unter ben Berfern. Der Stamm ift von ben anbern 3mats verfchieben, und bat unverfennbar bie Buge, Rleibung und Sitten ber Uebeten. Sie find auf Diefe Aebnlichfrit folg. mub ifr Dberbeupt unterhalt forgfältig eine Berbinbung mit bem Bofe von Bodata: 3d babe ermabnt, baf biefer Imal nicht verwechfelt werben muß mit ben Da farern, bie ben oftlichen Sheil ber Parapamififden Gebirge bewohnen: aber, obgleich fie jest getrennt find, find bod bie Imate und hafarer gewiß von einer Abstamp mung, und mahricheinlich haben bie Lettern ihre Ras men aus berfeiben Dwelle wie biefer Stamm. Das Satanifche Beer pflegte in eine gewiffe Sahl von Ba-

fofelets ober Regimentern eingetheilt u werben, und es ift möglich, bag aus einigen von diefen Scharen, bie urschringlich zurudgelaffen waren, um einen Theil bes erscherten Landes zu befeten, bas Bolt ber hafarer entstanden ift.

Nach ben besten Nachrichten über bie Bahl ber Imake, mit Ausschluß ber zulest erwähnten, glaube ich fie auf 400,000 ober 450,000 Seelen schätzen zu können.

Das Land ber Safarer ift noch rauber, als bas ber Die Unfruchtbarfeit bes Bobens, und bie Amats. Stronge bes himmels, find bem Aderbau gleich unmunftig: bas wenige Korn, bas in ben fcmalen Tha lern gefatt, und bor bem Schluffe bee furgen Som= mers gearndtet werben fann, tragt jum Unterhalte ber geringen Bevolkenung bei: aber bas Fleifc ber Schaafe, Dofen und Pferbe, mit Rafe und anbern Erzeugniffen ihrer Seerben, find wichtigere Gegenstande ihrer Rab-Die Safarer leben in gebedten Saufern, bie balb in die Berge eingefenkt find. Die Tracht ber Manner unterscheibet fich burch bie Beuchrollen, bie fe wie bie Usbeten, um ihre Schenkel wideln. Die Beiber tragen lange Rode von Bollenzeuch, und Stiefeln pon welchen hirfchleber, Die bis an bie Rnice reichen. Ihre Muge fist bicht am Ropfe, und ein Tuchstreifen bangt von derfelben binten bis an bie Mitte bes Beis bes binunter. Danner und Beiber haben farte Zas torifche :: Buge, find aber unterfetter: und plumperitats ibre Rachbaren. Die Beiber find oft, foon, und was

bet einem fo wilben Stamm febe auffallend fit, fie bos ben ein Uebergewicht, bas in ben benachberten Lane bern obne Beifpiel ift. Die Frau verwaltet bas Sandi wefen, forgt fur bas Eigenthum, bat ibren Anthell un ben hoflichteitsbezeigungen, und wied bei alleit Radfregeln bes Dannes febr ju Rathe gezogen. Bei ber werben nie geschlagen ober eingespiert. Dan geftebt allgemein ju, baß fle fich buich Reufcheit eben nicht auszeichnen, aber ich habe über ihre Freiheit vers fcbiebene Berichts gebort. 3m Norboffen," bem ant meiften verfeinerten Theil' bes Lanbes, geben bie Beis ber fich fur Gelb Preis, wenn bie Danner abwefend find; allein biefe, obgleich nicht eiferfichtig, murben eine entbedte Chebrecherin mabricheinlich tobten. anberen Segenben bes Lanbes betricht eine Bewohns beit, Ramens Ruru Biftan, ber ju golge ber Ches mann feine Rrau ben Umarmungen feiner Gafte überlaft. \*) Allemabl wenn ein Chemann in biefem Theis le bes Landes ein Paar Pantoffeln vor ber Thure fela ner grau findet, entfernt er fich fogleich. Beibe Ges

ě

Das ift Mongolifch: eins ber Gefete ber Jaffa (b. b. die bem Bidingis Chan beigelegten altmongolischen Gesete) verbletet ben Shebruch: (und erlandt ben Chebrecher und bie Chebres derin zu tobten.) Dir Bewohner von Cajaber forberten eine Befreiung von diesem Gesete, und erspnigten fir in hinficht auf ihre alte Sitte, ihre Beiber ihren Gaften zu leiben. (Pallas: Mong. Bollerschaften I, 105. fahrt biefe Sitte zwar von den Kalmüten an, ihr wird aber von Berge mann: Romab. Streifereien II, 287. ausbrücklich wibers

folegiter fbringen ginen großen Abeil ihrer Beit bamie Bu, in bemichause som einen Dien zu fiben. fammelid grafe Ganger jund Bitherfpieler, und Biele men ihnen Dichter. Liebhaber und ihre Schonen finnen fic Lieber pan ihner eigenen Arbeit vor, und Danner sieben einender oft flundenfang mit Satyren aus bent Stenereif: auf. Shre Unterhaltungen außerhalb bes Soules find Sagt, Schieften und Wettreiten. reinigen für bas lettere Bergnugen ein Stud Selbes; und reiten ohne Sattel: Der Preis befteht oft in vice len Schagfen. Dofen ober Aleibungen. Sie febienen auch um abuliche Preise nach bem Biel. Sie find Alle aute Schuten mit bem Bogen und ber Flinte: ein Bee ber hat ein Teuergewehn, Ibre übrigen Baffen find ein Perfisches Schmert, ein langer fcmaler Dolch in einer balbemen Scheibt, und bisweiten ein Speer. Die Safarer fint febr leibenfcaftlich und außerft mantelmim thig und eigenfinnig. Dat man Einen auf eine Zeitlang amonnen, forreicht ein einziges Wart.bin, um ibn aufi fer fich ju bringen und ju ergurnen. Ihre bier abgereche net, find fie ein gutes Bolt, munter, umganglich, gutmuthig und gaftfrei. Es werben viele Gefchichten von ihrer außerorbentlichen Dummheit ergablt. Es wird genug fenn, anzufihren, daß fie glauben, ber Konig en Lab. 1811: fens se die hoch, als ber Thurm eines Schos fes; bod ba fie Affaten finte, find fie auch nicht von angewohnter Salfcheit frei. 3hr reigbater Charafter Berwickett fie in beständige Sanbel untereipanber. Die Afghanen ergablen viele Geschichten von ber Rachtaber Bezauberung, die einige Safarer befigen; fie tomen

phi Beber aner jeben Derfon auseffen, auf welche fie fore Augen besten. Diese Fabel ift in Indien und Perfien febr gemein, und wird von verschiedenen Stame men erjahlt. Die naberen Umftande des Berfahrens werden mit großer Feierlichkeit im Apen Atberret gegeben.

Die Safaret leben gemeiniglich in Dorfeen von 20 bis 300 Saufern, obgleich binige in Satarifchen Belten wie Die Imats mobiten. Bebes Dorf wird von effem fichen Thurme voll Schieflocher, Ottopore ober Detember genannt, vertheibigt, ber 10 ober 12 Dann enthalten fann. In Jebem iff eine Reffeltrommet, und in Friedenszeit bleibt Giner im Thurme, um im Rothfall Larm' ju schlagen. Ich habe eine folche Betgabbering ber befchriebenen Safarer gebott: wie eine Erommet gefchlagen warb, flengen auch bie anderen an. und ber Barm ward bon Bergen gu Bergen wieberhohltg Die Safarer bemaffneten fich in Gile, und flurgten beraus bis endlich gwei bis drei Taufend Dann fich auf bem Buntte bes Angriffe versammelt batten. Jebes Dorf Bat een Dberhaupt, bas ber Boter beift, und einen Bbet" wei Meltefte, bie mit bem Tuvflichen Bort, Atfa fal (bas wie Spin Shiret im Dufchtu, und Rifd Gaffib im Perfifchen, wortlich weißer Bart bebeutet) bekannt werben; aber Alle hangen gang von bem Gule tait abe Die Safarer werben in Stamme getheilt, unter benen ber Deb Genbicht, Deb Runbi. Bid ag bur i und Polande Die Betrachtlichften finbs Bevet bat finten eigenen Bullant, beffon Dacht in fole

nem Stamme unumforantt ift. Er verwaltet bie Ben motigfeit, legt Strafen auf, verfügt Berbaftungen. und verurtheilt felbft jum Tobe. Einige von biefem Sultans haben gute Schloffer, fcone Rleider, und mit Sold und Silber gefcmudte Diener. Sie haben beftan. bige Streitigfeiten unter fich, fo bag es taum einen bas farifden Stamm giebt, ber nicht mit feinen Rachbaren im Rriege ift. Sie fuhren auch auswartige Rriege, und bisweilen vereinigen fich zwei ober brei Gultane zur Emporung gegen ben Sonig: aber nie babenfe fie eine fefte ober nubliche Berbindung. Dir bat ein Dann, ber unter Sinal Chan jur Erhebung ber Steuern gebraucht marb, gefagt, bag er bisweilen in eine Berfamms lung von 6 oder 7 biefer Dberhaupter gerufen marb, bie ion benachrichtigten, bag fie entschloffen maren, bie 26s, gaben nicht zu bezahlen, und er fich feiner Bege fcheeren mochte. In berfelben Racht tam ein Dberhaupt, und perficherte, er habe teinen Theil an biefer Bermegenheit. am anberen Morgen tamen noch zwei ober brei, und bie ganze Berbindung lofte fich auf. Ram es einmal au Schlagen, fo bielten fie oft gut jufammen, aber am Ene be, wurden fie, immer bezwungen. Diefer, Sinal Chan mar ein Mongole aus ber Rabe von Berat, ber unter Soab Seman's herrichaft jum Statthalter von Bamian gemacht warb, und ber eine Ranone in bie farkften Theile ber Gebirge binaufschleppte, und bie Sas farer ju einem varber nie erborten Grabe von Orbnung und Beborfom jurudführte.

Im Allgemeinen waren bie Safarer zwifden ber Regierung von Chorat unb Bamian getheilt: unb

jebe fleben fie eigentlich unter gar teiner Reglerung. Sie Baben Kriege mit ben Imate, und auch mit Kitlitich Ali-Chan, ber fich viele ber nachften Safarer unterworfen bat. Sie find fammtlich enthufiaftifche Unbanger Ali's, und verabscheufen bie Afghanen, Imaks und Usbeten, weil fie ber entgegengefetten Secte folgen, unb berfpotten jeben Sunniten , ber ihr Land betritt, wenn fie ibn nicht gar verfolgen. Gie miftrauen felbft bens fenigen ihrer eigenen Landeleute, bie Tange unter bew Afghanen gemefen find, und haben fie im Berbacht ans geftedt ju fenn. Rerrim, ein Safarer, ber einft mi' meinen Diensten ftanb, warb wirklich belehrt, aber nich feiner Rudtebr in's Safarifche gand mit ber außerffen Berachtung behandelt: feine eigenen Bers. wandten nannten ihn ein Schwein, und rebeten ihn Hicht anbers an, als " Sugga" bu Bund!

Wenn man bieß erwähnt, so ist es nicht auffall lent, baß teine Tabitis unter ben hafarern ansaßig find, und baß sie geringen handel und Bertehr mit bem übrigen Menschengeschlecht haben. Ihr kleiner Hanbel ist bloper Tausch; Buder und Salf find bis gesuchtesten fremben Waaren.

Der odige Bericht von den Safarern ift nicht ohe nie Aufnahmen. Einige von ihnen haben demokratische Wickleiungen wie die Afghanen, besonders ber große Stämm ber Garrer, ber zegen Sindu Aufch ansafsiffig ifiginand ber vielleicht auch in einigen anderen Stüden von den übrigen abweicht. Die Benen um Rutter, - Karra Bagh u. s. westlich von Shasni find von Hafarern bewohnt, die in ihrer La-

ge und allen anberen Dingen, mit Zusschluß ihrer Ges sichtszüge, genau ben Tabschiks gleichen. Es giebt viele Hafarer in Kabul: 500 sind bei der königlichen Leibe wache, die Uebrigen erwerben ihr Rrot hurch ihre Argbeit; Biebe von ihnen sind Maulthiertreiber. Es ift schwer, die Zahl der Hafarer zu bestimmen: ihr Land ist beträchtlich größer, als das der Imaks, aber wen niger ergiebig, und schiechter bevölkert, so daß ich wicht glaube, daß sie mehr als 300 bis 350,000, Sees, len ausmachen.

: 3d barf bie Safarer nicht verlaffen, ohne bie bea ramten Gogenhilder von Bamian gu ermabnen, bie be ihrem Lande fteben. 3ch habe nur Die Befchreihung pon awei Ibelen erhalten, obgleich bigmeilen behauptet mirb. baß es mehrere find | von biefen fellt eines einen Dann, und eins eine:Frau bar : jenes ift 20, biefes 12 bis 14 Buf web. Der Mann hat einen Turban auf bem Ropfe, und foll eine Sand gegen feinen Mind empor, und bie ane bere quer über die Bruft halten. Die Berge umber find voller Soblen, aber ich habe nicht gehört, bag fin Tigue ven ober Inschriften enthalten. Die Renger ber Inbifcen Alterthomer find ber Meinung, daß biefe Ibole mit bem Bublhabienst zusammenhangen, und ihre Lage erins wert lebhaft an eine ber toloffalen Statuen an bem Eingange bes großen Tempels, ber, wie man permutbet jane Religion bes Bubbha gebort, mitten in ber Soblenfabt an . Canara auf Salfette: allein meine Kenntniffe von biefen Gegenftanben erlauben mir nicht, barüber irgent eine Meinung aufauftellen.

2 :- Bifchreibungen, bie im beier ei B pop Gerat übrig, bas fie ebilbige o bin Bundt क्षेत्रकार में है जा रहते हैं है, उन्हें करते लगीकार में में में में हैं है tur, an boles und geräumiges Beieren meraber Siebein und Minarele auporragen, um ist wit cem Bie ift . Dreifet biedig Genichten fancon eineicht allen Perfifchen Gebauben in viel ... bert meife m. Banta Contain in the est une in bon fir it own bid Die neute obgegentten Connon umgele bei einen politic bei fin eon finde er er egerine er in nursen ara Bertatiffen ben benedentimen Geliffen eiliges figioffen) anno hand genetting Bei Beit Eanbein' biefel Stummes befibrieben werben follen ; sidbelbill es fmult eine Sefonbere "Statthalterfcfaft' mari) unt 'fietelm Bell miss nicobsängiger Staat ift, fo fibren ter mitr gweile massignes es besondere abgühandelfisam in coo. or a si Mac for a common tell of a commence of sollie Gerat, fruiter Geri genamit, ift eine ber altes finer milb berühttleften unter allen Stabten bes Oftene." Sie gab ihren Ramen einer weitldilftigen's ganbichaft Bie Beis ber Unternehmungen Alexanbers, und eine lange Bat war fie bie Baubtftabt bes Reiche, bas dom Dumerlan feinen Goffnen binterfaffen warb. - Men bem Saufe Wimurs tam es auf ble Soft's Derfien, titib biefen entriffen es This bie Duraff mir. in abir Sing beroberte es 1731 wieber, und if fel 1749 barauf in Die Danbe Ernied Schabs, feit welcher Beit es bei ben Durahnern geblieben ift.

Die Befchreibungen, bie ich bereits von ben Mfghanifchen Stabten gegeben babe, laffen mir wenig von Berat übrig, bas fie vielleicht alle an Pract übertrifft: ich muß inbeffen die große Dofchee bemerfen, ein bobes und geraumiges Gebaube er woraber Suppeln und Minarets emporragen, und bas mit benfdimmernben i geniahlteit Biegaln verziert ift, bie bei allen Perfifden Gebauben fo viel gebraucht werben. Die Stadt ift von einem beeiten, mit Baffer aus Quellen angefüllten Graben umgeben. Sie hat einen boben Ball von ungebrannten Biegeln, beffen unterer Theil burch hierbagegen geboufte Brote bes; Gmebens verfarft: wird, ... In, ber Rorbfeite liegt, bie Burg auf eine Anbobe e welche bie Stadt juberichaut. Gie bet einen Boll gus gebrannten Bjegein, und einen neffen Genben. Berat bebedt ginen großen Raum, und enthalt unger fahr 100,000 Einwohner. 3mei Drittel biefer Bebl ben fieben aus Bergtern , ober alten Einwohnern bes Drts. bie alle Schitten find; ein Bebutel ber gangen Bevolterung mag aus Durabnern beffeben, und alle Alebrigh find Mongolen und Smats mit berfelben Difdung ven Fremben, Die fich in allen Afghanifchen Stabten finbet. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ebene ,; bie von ein nem Bluffe gemaffert, mit Dorfern überfaet, und mit Rornfelbern bebedt ift. Die Mojden, Grabmaler mil anberen Gebaube, bie vielen Garten gup Banmer woe mit fie geschmudt ift, und bie boben Berge, bie fie

amgeben, erhöhen bie Soonheit und Mannichfaltigfeft biefer Lanbichaft.

1 : Die Bewohner bes Landes um Derat find größtem theils Zabfchits, und haben ben diefer achtungswerthen Claffe bereits jugefdriebenen Charafter: fie find fammt's lich Sunnitten. Unter ben übrigen Ginwohnern finden Sich Afghanen, 3mats und Belubiden, und viele Mone molen und Dichagateier wohnen noch in ber Rabe einet Stadt, bie fo lange ber Sig ihrer Bolfsgroße mar. Das Eintemmen von Derat wird auf eine Million Rupien ges fcatt,: webon mehr als bie Salfte gur Bezahlung bet Ernpben angewiefen, ober auch an betfchiebene Derfonen perlieben ift. Das Uebrige flieft in ben Landfchat: aber der Betrag reichte niemals ju ben Ausgaben bin, unb bis auf bie Begierung Schab Seman's pflegte eine bes Simmte Summe von Rabul' fiberniacht gu merben. Bine große Ausgabe war bie Unterhaltung ber Provinginlarmee. Die Sholams ober Truppen in beffanbigem Bothe, betiefen fich gu einer Beit: auf 8,000 Dann, und bie Arieger, bie bon ben Imals lind ben Duragnern ge-Bellt murben, machten bas beer vollftanbig. Raft gans Chorafan war einmal unter biefer Proving begriffen.

Eine fo wichtige Statthalterschaft ward natürlich als eine passende Stelle für einen Sohn bes Königs angesen ben. Dimur Schap verwaltete fle während bes Lest bens feines Baters: in spaterer Zeit ward sie Schah Mahmud ertheilt, und jeht ift sie in ben hunden feines Bambers, im Beingen Flans Ubin, ber ben gewohn-

Aichen Ritel Sabifchij führt, weil den eine Pilgerbeife nach Mecca gemacht hat. Er halt feinen eigenen bol. ber im Allgemeinen aus ben jungern Brubern ber Dugabnifden und Raffibafifden Golen am Sofe von Sabul befieht. Seine Stantsbeamten, und alle feine Sinrich sungen find nach bem Migfier bes Könige: und da einige Durnbnifte Große, und bie meiften Smetiften Daupt linge in Serat, fich aufheiten, fo iftick incichtunde, in einem beträchtlichen Glange gu erfcheinen: Gerhat beg Rubm eines mitben und achtungswirdigen . obgleich furchtfamen Fürftengijaber es fcheint, atte Bapiten Chris flies Berichten, Die fpater und mabrichnielich richtiger als die meinigen find, bog er vieles van feiner Gutt. beim Bolfe verloren bat, weil er fich ben Rathichlagen . singes Perfifchen, ober wie er fagt in Dangelifden Dimib flere, überließ : biefer Bargug erregte große Sietlucht um ter ben Afghanen; er fand, ihn aber geschickter får, feine Erpressungsentwurfe old Diefe, die meil fie an einen freien und unabbangigen Lanbbefig gewähnt find, nicht leicht an einem System:iber Dienhomng:: Abeil: nehmeilweßwegen die Mongolen auch Sprichwort geworben find. 19 1 . Sans (1822) 1 8 2

Der Fürst zu Herat übte immer eine vom Konige fast unabhängige Antwickt aus und bie bürs gerlichen Kriege im Königreich sind ber Unabhängigsteid bes Prinzen Firzis günstig gewesen Er: such sich spoiel als möglich ausenhalb der Sphäre diesen Berd wirrungen zu haltan, und ich glaube, daß er seinst Mitbewerber anerkennt, wonn seiner Machel woht die

and the control of th

grunbet ju fenn fceint; aber feine genaue Bermanbte fcaft mit Dahmub, feinem rechten Bruber, gieht ihn auf biefe Seite; und biefer Umftand, verbunden mit feiner gurcht vor gutteb Chan, bat ibn mehr als einmal veranlaßt, eine Rriegsmacht unter feinem Sohne abzufchiden, um fur biefe Parthei mitzuwirten. Die Belagerung Berats burch bie Perfer, wird in ber Befdichte auseinanbergelett; Firus verpflichtete fich bamals, eine Brandschatzung von 50,000 Rupien (6,000 Pf. Str)t jur, bezählend a Err madhvielleicht verfprocen haben, biefe Bezahlung jahrlich zu wieberholen, und ich habe gehoet, Ibag Gine Gelbfumme burch bie Farcht vor einem annabenben Beere feitbem von ihm erpreft worben ift; aber ber Tribut, ben er nachben Dorffellung ber Merfer bezahlt; fcheint gine ber Erbichtungen gu fehn, momie hielechBolt fo Bein geine Mationaleitelkeit ichmeichelt. binn Gin in in bereicht teit felbe Comming op a begen begenen bei beite colfficial distance determined all encounty great taking men ing king se berg to store in in it in it in it in the ត្ត ស្ត្រីស្រាស់ 🔊 សម្តីមក្រុម្បាត 🕝 💎 🖒 🐯 🐯 ស្រាស់ កែប្រឹ Note that the state of the stat A STARL THE THE WAY I FRANCE IN हर है है है के अपने के स्टूबर के प्रदेश के लिए के The state of the s ref male o cult to be une could bed Dianist but end while and his was much five and his many the the make of the first of the Co. The District

tog in i Bierde die Gapitel in in er

ku Tuangipud Kopanila Haspiga. Wulangi mpagantah Wulangi atalah

ou **夢 新作(魚 野**) Sian (chi till)

Die die neckte in die die Suber Michael und ist.

ree Burcht upr eine.

Rach Teinem Canbe with fich ein Bewinberer ber Derfifden Dichtkunft und Romane mit fo größer Theils nahme wenden als nach Siftan, und'nirgende werben feine Erwartungen auf eine fo traurige Art getaufcht werben. Es tommt bieg nicht von ben Uebers treibungen ber Dichter ber, benn bie gahlreichen Ruis nen, bie es noch enthalt, bezengen, baß Siftan ein fruchtbares Land gewesen ift, voller Stabte, die an Umfang und Pracht taum von irgend einer in Afien abertroffen wurden: auch find bie Urfachen feines Berfalls nicht weniger fichtbar, als bie Beweife feines ebemaligen Boblftanbes. Ausgenommen im Rorben, wo es an bie fubmefiliche Grange bes Durahnifchen Lanbes flogt, ift bas Land von weiten und abichenlichen Buften umgeben, aus benen jeber Bind Bolten von leichtem Blugfand mit fich führt, ber bie Fruchtbarteit

Digitized by Google

ber Belber gerfiort, und noch und nach bie Doufer überfcuttet. Der Geburtbort phes fo oft ermabnten Mullab Dichaffer ift feit feiner Entfernung aus Sift an um biefer Urfache millen venlaffen. Die eine gigen Gegenben, bie noch ibre Fruchtbarteit ethalten, find be Striche an ben Ufern bes Belmenb und Farra Rub, und bes von biefen Bluffen gebilbeten Sees. Diefer berühmte See wird von unferen Erbs beidreibern ber See Darra, ober Gering genannt. In Derfifden Buchern foll er bismeilen ber Gee Lerut; und von den Leuten im Lande, ber See von Sur, ober Rhabic et genannt werben. 3ch glaube in ber That, bag er in ber Rachbarfchaft gar teinen allgemeis nen Ramen hat, fonbern bloß überhaupt ber Gee geg nannt wirb. 3ch habe verschiebene Angaben über feine Große gehort: bie besten geben ihm wenigstens 150 Meilen im Umfange, obgleich fie wegen feiner Geftalt abweichen. Das Baffer ift zwar nicht falzig, aber boch bart und taum trintbar. In ber Ditte fieht ein einzelner Berg, welcher ber Copi Gur, ober Berg ber Starte, und bismeilen bie Burg Ruftams genannt wird; bie Sage ergablt, bag er in alten Beiten wirklich eine Burg gemefen fen, und ba er boch und feil, und von tiefem Baffer umgeben ift, bient er noch immer einigen Anwohnern ber gegenüberliegenben Ufer gum Bufluchtsort. Die Ranber bes Sees find in einer betrachtlichen Breite mit langen Schilf und Robe befest, und auch bie Ufer mit benfelben Pflanzen übere machfen; und ba fie uberschwemmt werben, find fie woll fumpfiger Dlage und Pfügen mit ftebenbem Bafe

Ter. Diefe Matfchen und Didige werben' von Diefens Beerbem besucht, bie von einer Art Menichen, bie unit ben anbeffen Bewohnern Giftan f unterfchieben find. gewelbet werbett? fie follen fiblant und fart, aber fcware und haftlit fent, lange Gefichter und fcmatte Mugen babeng fie geben füft nade, und leben in Schoppen von Binfen: Miger ibrer Befchaftigung aff Sirten fifden fie, und fangen Boget auf Blogen gwis idben ben Binfen bes Gees: Das Land unmitfelbar bintet biefen Reffrmalbungen bringt Grab, Getraibe und Lamaristen hervor, wie auch bas fcmale Thats Durch welches ber Selmenb flieft, und mahricheitib lich bie Ufer bes Fart'a Rub. Det fibrige Theil bes Sandes ift faft eine Buffe: wie alle Buften, giebt fie Rutter fur Rameele, und bin und wieber finbet fic eine Quelle fur bie wanbernben Belubichen, welche bie fe Thiere marten.

Die ursprünglichen Einwohner von Siftan find Labschitts, aber sie haben jest einigen Zuwachs aus and die beren Landern erhalten. Sie follen von zwei betrachtei hen Stammen seyn, die Schehtaker und Satbanden heißen, die aus dem Petsischen Frakund Sistan ausi zewandert sind, und in weit spateren Zelten hat ein Beludschaften und feinen Aufenthalt im Dken dieses Landes aufgeschlagen. Die Ladschieß, und die beiden zuerst erk wähnten Stamme gleichen zenähr den Persen, und das ben in ihrem Charakter weitig Merkwürdiges. Die Beludschen werden jeht von einem unterfiehlichben Obers haupte angesührt, das der Schresender Anzabunten und

aner benachbarten Lander ifil Sie Ledlen effemals in Bellen, und nahrten fich von Raub und Wiehzucht: abet fie tes gen sich jest mit Fleiß und Gefolgiauf bie Landwitthichaft und Giften der Einwohner von Siften der Einwohner von Siften der Einwohner von Siften der Einwohner von

Deur Ramen nach ff Gerr von gang Siffant Dan lit Bebran, ber Rednier, ber fut einen Abkommling aus bem alten Derfifden Konigeffamm ber Reambent ausgegebeli wird: er felbft fühlt ben Rubm einer fo erlauchten Ablunft: er führt noch ben Litel eines St. mige, und unterhaft nach einem verfüngten Daafftab ben Glang und bie Formen bet Wingfiden Burbe: ibet fein Anfeben wird nur in einem Bleinen Ehefte von Siftan anerkannt, und feine gange Rriegsmacht ift unter 1000 Mann. Seine Sauptstadt heißt Dichels lalabab: fie enthalt jest ein Paar Taufend Ginwohner; aber bie Trummer, bie fie in einem weiten Umfang umgeben, find Beugen ihrer ehemaligen Gros Die Familie genoß por nicht langer Beit einen Schimmer von Bobiffand. Das Dberhaupt berfelben, Mallit Dahmub machte fich im Anfange, als Rabir Schah feine Laufbahn begann, febr berühmt, und bemachtigte fich Rhorafans, wenn nicht gang, boch großeren Theile nach. Er marb gulett gefchlagen, und vom Rabir Schah bingerichtet, ber fich gang Siftan unterwarf, und bie Regierung einem Better ober Bruber Dahmnbe übertragen gu haben scheint. Soliman, ber jur Beit Ahmed Schahs Oberhaupt war, unterwarf fich ben Durahnern, und gab feine

Tochter ihrem Könige. Die Reansben seden seitbem einen leichten Aribut bezahlt, und ftellten bem Könige pon Aqbul Aruppen; boch haben sie bisweilen mit Gewalt gezwungen; werden mussen, diese Obliegenheisten zu erfüllen. Im Jahre 1809 war zu Pelchawet ein Corps von Sistanern unter den Befehlen Mallik Mahmuds, eines Enkels des berühmten Kursten, defen Namen er sührt. Ich habe nicht gehört, in welschem Berhältnisse Mallik Behran zu der jetigen Regierung steht, außer daß Prinz Aamram mit sein ner Tochter vermählt ist. Die Perfer behaupten, wie gewöhnlich, daß er ihrem Könige unterworfen sep. Ich kant kanten Bermuthung über die Bevölkerung Sie Kant's ausstellen.

## Bunftes Capitel.

Belubidifan unb Rieber. Ginb.

5 3/3/3 ·

Belubschiftan, worüber so eben nabere Rache richten burch bie herrn Pottinger und Chriffis mitgetheilt sind, \*) wird im Rorben von Afghanso fan und Sistan, und im Subon vom Indison Decan begränzt: im Often bat es Ober: und Riebens Dind, und im Westen Persien. Esist 600 Engl. Reif. lang, und 350 Engl. Meilen breit. Die größte Abtheilung bavon ist diejenige, die dem Chan von Lelat gehört; sie umfaßt den größten Theil uon Simistan und bas ganze Zaselland von Kelat. Das erfte dieser Gebiete ist niedrig und heiß; der Boden ist gut, aber aus Mangel an Wasser ist ber größere Theil eine nachte und unfruchtbare Ebene. Um Gandawer, Dad er und andere Städte ift das Land indessen gut bewesse

<sup>\*)</sup> Die tieberfenung ihrer fo ungemein anglebenben Bericht,
eiffeite gleichzeitig mit bem Elphinftonichen Bericht,
bin Bethalen Reuer allgemeinen Bibliothet ber Reifen. A.
Elphinfone Bofor, v. Robn. II. Abeil.

fert und angebaut, und bringt bie Erzeugniffe Instiens hervor: es wird hauptsachtich von Ofchaten beswohnt. Das Tafelland ift boch, talt, uneben und nacht. Es giebt bloß bie groberen Erzeugniffe Afsahaniftans.

Die Einwohner find Brabuifde Belubiden, mit Zabschifs vermifcht, die bier Dehwars beißen. Die erfteren gleichen einer roberen Claffe von Afghanen, find barbarifc und unverfeinert, aber gafifrei arbeitfam und ehrlich. Gie find wie bie Afghanen in Shails ges theilt, aber bie allgemteine. Regierung bat bie inneren Einrichtungen Diefer Gemeinben verschlungen. Alle ge-Wientate Gegenben Belubichiftan's gehoren ben Bra= During bie Ebenen werben von einem anberen Stamm, Raniens Rind bewohnt, von benen fehr viele in Gi= wiftan, leben. Diefe beiben Stamme, obgleich fie unfer bem gemeinfchaftlichen Namen ber Belubichen be= griffen werben, find in ben meiften Sinfichten gang vers Thieben. Ihre Sprachen weichen gang bon einander ab, und von allen benen in benachbarten Gebieten. Gein Steinm icheint mit ben Arabern verwandt gu fepr, wie man vermuthet bat. Das legte Dberhaupt Raffer Chan batte gang Belubichiftan unterwors fen , aber bie Befigungen bes herrichenben Surften Rahmub Chans find burch Emporungen auf Die oben etwahnten Gebiete, und noch einige unbebeutenbe, an ber Buffe am westlichen Auße bes Tafellanbes eingeschränft. Sein Einkommen beträgt nur 300,000 Aupien (30,000 Pf. St.), ellein er unterhalts ro,000 Continues of the continues of

Digitized by Google

Mann, und kum im Rothfall 20,000 zu Fuß, zu Roß aber auf Dromebaren aufbringen. Er erkennt bie Obers, herrschaft bes Königs von Kabul, bezahlt einen Erbzins für feine Besigungen; und stellt 8000 Mann zum königs sichen heer, unter ber Bedingung, daß sie nicht in burs gerlichen Kriegen bienen sollen. Schahl mit Harren und Ohatschil, zwei Gebiete nahe bei Dera Shasi Chan, gab Ahmed Schah au Rassir Chan zur Belohnung seiner Dienke, und unter ber Bedingung, beständig 1000 Mann zu Fuß zum Dieust in Kaschmir zu kellen.

36 werbe mur wenig von Sinb fagen: ich fellte nur fluchtig Rachforfdungen über biefts Land an, weil in ber Sauptfatt eine befonbere Beitifde Befanbtichaft war, und mas ich barüber weiß, perbante ich jum Theilbem Lientenant Pottinger und Lieut. Marfielb, melde bie Gefandtichaft begleiteten. 3ch habe bem frühern : Bebrauch gemiß ben Ramen Sinb bem Gebiete beiges Jentuldas ich fonft immer mit bem Ausbrud Rieber-Elind bezeichnet babet. Es wirb im Rorben von Sches -Aurmur und Badamalbut, im Often von ber 3is-Ebifden Bufte, im Beften von ben Gebirgen und Sugeln Belubichiftens, im Guboften von Ratid, und im Suben von ber Gee begrangt. Das Charafteriftifche bies ste Landes ift ber Subus, ber es in zwei Salften theilt, inger benen bie im Often bes Bluffes bie größte ju fenn ameint. Die Mebalichteit biefes Lunbes mit Megypten ift aft bommit. Dieftibe Befchreibung tann in ber That für beibe Routen gelten. Eine fanfte und fruchtbare Che-

Digitized by Google

ne wird auf ber einen Geite von Gebirgen, auf ber all beren von einer Biffe begrangt. Gie wirt von neinemeinem großen Strom burchfdnitten, bes ein Deita blibet wie er fich ber Gee nabert, bas bemb an feinen Ufere labrlich überfcwemmt und bereichen. Das Guma if in beiben Canbern beif und burr, und ber Regen eine fele tene Ericheinung. Geloft Die politifthen Berbaltniffe ban Sind und Meg'n piten haben gegenwättig eine gufallige Tebnichfeit; in beiben mirb ein untermurfiges Bell bon einem barbarifchen Stamme toumnifiet, ber in beiben Rallen einem entfernten Monarden mit Wiberwillen Geldriam leiftet. Tegypten inbeffen trennt bas Deer, bas bie reichffen Lanber bes Bibens befratt . von bemjenigen ; bas mit ben thatigften Daven Enrapa's befest ift; auch feine eigenen Erzeugniffe find in bem lebteren Beittbeil, ein Gegenfland ber Rado frage, und baber bat es trot aller Webler feiner Regits reung, noch vollreiche Stabte, gabiebide Sandle und enthe Aernbien. : Sinb, bad außer ber einleuchtenbin fiblechteren Befchaffenheit feiner Berlindungen, in ber Mitte von ganbern liegt, benen bie Betriebfemitet Envona's fehlt, unbibie in foren Erzenaniffen unb . 2016ibitefnillen wenig bon einanber verfchieben finb. id febts Antriebs beraubt, bas ber Banbel gewähren fann. Defe wegen verstewenben bie reichen ganber am Afraffe ibre Bruchtbarfeit in ber Erzeugung von Unfrant sich! Die fchen, mabrend bie inneren Gegenben vernachläffet. unb ibrer urfprunglichen Unfrubtbatiet übenfaffen fint. Die :Dachtheile biefer . Bernochläßigung bes Aderbauet; waden burd bie barbarifde Hennigfeit ber: Dberbaunter et-

\$661, "Die Hid große Bfriche bes' am beften jum Mu-Sau geefgneten Canbes jueignen, um bie wilben Thitte wab Bogel yn unterhalten, bie ibnen bas Bergnugen ber Jagb gewähren. Boch giebt es einige Gegenben in Sind, worauf biefe Bemerkungen nicht paffen : beis iffice Wiellen im ber Dabe bes Bluffes ober feiner Brotiige find angebaut ber Boben entfaltet bier feine Benfeliche Fruchtbarfeit, und bringt bie mriften Gesenguiffe Inbiens berber; und bas gaine Gebiet von. Clanbufi, eingefcloffen gwifden bem Inbus unb utgund unertwiedigen Breige beffelben, ift febr angebaur, und ausgezeichnet ergiebig. Diefer Mem bes Enthiel lauft nach Beffen aus, und nachbem er fic Aper:eine meite Gegend verbreitet bat, bie gu verfcbiebewirf Sabregelten entweder ein Gumpf ober ein Seriff. verrinigt er fic wieber mit bem Dauptftrome 16 Engl. Mell. unterhalb bes Dres feiner Trennung. Sind ift ein febt maittes Canb: bie wenigen Baume, bie es bervorbringt. flab bie in Inbien gewöhnlichen Arten. Co bat feine dertwarbigen Abiere, aber bie Sabt ber Rameele, bie bafelbft gelogen werben, verbient Ermabnung. Sie wer-Den gebraucht um Baffer ju gieben, Rublen ju treiben n. f. w. bie Baaren werben meift ju Baffer fortget Shafft, allein einige wenige Boote mit flachen Boben find binreidend für ben Saudel biefes verarmten ganbes.

Die hauptfladt von Gind ift heibera bab, eine große befestigte Stadt, die auf einem felfigen Borge liegts ich vermuthe, daß fie gegen 80,000 Einwahner enthele. Zatta, das alte Pattola, das einft eine bilbende han-

helsftabt war, ift jest febr verfullen, anthatt aber noch gegen 15,000 Einmabner. Gin guefer Theil ber Benth-Berung in diefen Stabten ift hinduische aber die Saupe maffe auf bem Lande besieht aus Muhamtbanern.

Bur Reit ale Sinb unter bie Afchanifde Berichaft Sel, marb es van einem gurffen aus bem Stamme von Solhora beberricht, ber, wie ich glaube nach bent Gibben Derfiens gebant. Abbulnabbi, ber lehte Sauft que biefem Stamme, emporte alle feine Unterthanen burch feine Tyrannei und feine Schlochte Regierung, und ente ameite fich befonders mit ben Zalpunern, einem Stomme welcher ben Saupttheil ber friegerithen Bevolferung fich. nes Landes ausmachte. Die Dberbaunter berfelben verfoweren fic endlich ihn abgusehen; aber ihre Abfichten murben bem Abbulnabbi verratben, ber fie Mle bims. richten ließ. Diefer, wie es beißt, mit Berratherei bee aleitete Gewaltftreich brachte eine offene Empfrung hervor, und enbigte mit Abaulnabbi's Bertreis bung aus Sind. Zimur Schab, nach einigen fruch lofen Berfuchen ibn wieber einzuseten, übertrug ibm bie Stattbalterfcaft von Leia als eine, Entschebigung für Sind, und betleibete ben Anfabrer ber Zalpurer formlich mit ber Statthalterfchaft über biefe Provins Abbulnabbi belobnte bie Gute bes Soabs mit einer Emporung, bie er in feiner neuen Proping angettelte. ward von ben toniglichen Eruppen gefchlagen, und enbigte feine Lage in Armuth ju Dera Babfchi Chan in Dber : Sind. Die Talpurer find feit feiner Bestreie bung immer im Befige von Gind geblieben.

17 12 Ster Balenbur liebten Wohrnbiffbaffe, nache Giffe bebad fant fichibie Megiarung iniden Sanbentbigier Alebbete Die bas gand in brei ungleiche Theile gesonberuichtiens aber in bemfelben Baufe lebten, und alle Befchafte gemeinfchaftlich; abmachten, die in Gib elanistell affer als beffe, mou ihmen, haffen ifigieben bie vornahmfle Leitung ben öffentlichen Angelegenheiden jenvertraut war; iftefatte bemigefterben, aber eine neue liebereinfunfe iftobne alle Angube aber Mintvergieften bemirfte morbeni . Gin Heinet Abeil des Bunbes, ift mort in ben banben: Din A ane unligen einest: Bermanbere, gber Bafallen bebr Saufes Calhanadi Die; brei Diappier der Aalpurer helfen; bie Miet ehen Gmirt von Sinden Sie herrichen im Remen deft, Coules pon Rabuil, und werben durch feine Balle madteleiefann ibne, Mtellen angefeht; aber ba-fferlichfie ten find, web ibre Dernicheft mehr ibrer eigenen iftreft ale bar Ganf: ihres Sheften verbanteit, fich fich bent Aurabesichen Mriche von Sergen abgeneigt. Gie follies ichnliche alben Belauf 140m anhaathalb Milliopen, Mubico in ben toniglichen Schat gablen, aber feit ben Bermirrungen in bem Sonigreiche Rabul halten fie ibn gemeis niglich jueud, wenn fie nicht in unmittelbarer gurcht vor ben toniglichen Beeren fleben. Schah Schujah mar nut im Stanbe 8 Lade für bas Gintommen bes Jahrs por meiner Unwesenheit in Defcamer gu erhalten; er erlaubte bag bas Uebrige unter bem Bormanb foleche ter Mernbten abgezogen warb. Gelbft biefe Summe ward nicht eher bezahlt, als bis ber Ronig bie Granjen von Sinb erreichte, aber fein Beer, mit Ginfolus ber Belubichen, unter Dahmub Chan, betrug bei

the same

biefer Bilogenheit eitige bieb Braid Madin? ich bilbe untreiter best fie geget God ih Mahier un watermart

野龙纲雄阳进出,人口相对明 (1841) 在1960年11月11日 Die Bielbung in Cia's ift ein langer bannamote mene Blody und feine geftenter Mage went beentein Bundenboltenen Beude, Die wir vin Dutfopf geftattet iff, aber idmiller: Gie fragen auch hofen, und einen Luddicht. Die Einweitner ifind im Duschfcnitt. von mittleren Große, birme, imbgleich nicht ifmirach und febwather uls bie meiften Inbier. Bon ihren Charaff sie last fich wenig Babmithus fagen; if if wurch! bie Unteffeftellung ihrer Migierung entartet und podpotben. Das Gingigt, was mis: bei ben Ginberr, wit benow the mentions, auffiel, war the Mangel ann Bieftant. Diefenigen, die fie groben bennen , fegen inbeffen blum, bug fie alle Laftet eines fnedtifden Bolls befiant. Die Berbaubter fcheinen Berbaren von ber pebeffen Ich du festi, while irgend sind ber harberliffen Magentun. The said has been a so well stall as the

einstall einer neine der der giete au wie Buttentand for bied. erzeinermeile "Siehaft (Siehaft Gressen Gartentanden)

in the suggest to the companies of the confidence of

regignannen er der beiten der ber

Comments of the contraction of t

Both Both to the same of the title the training of the Tolky

Soitarpor if vom Indus und bem Belubichie fchen Banbe im Dften und Beften begrangt: im Rorben hat es bie Mofarer und Sind im Guben. Die Land. foft Ift gegen ben Inbus fruchtbar, aber in einiger Entfernung von biefem gluffe burr und nadt. Die Stadt if von betrachtlicher Grofe, und von einer lehmernen Mauer umgeben, bat aber feinen Graben. wohner find faft alle Dinbus. Die heißen Schifarpurer, und fprechen eine befondre, nach ihrem Ramen benannte Sinduftanifche Mundart. Es giebt viele mobihabenbe Bantiers in ber Stadt und es wird ein beträchtlicher Sanbel mit bem Rasbutten - Lanbe, Sinb, Canbahar und Defcamer getrieben. Schifapurifche Bantiers findet man in allen Theilen ber Durahnifchen Befige ungen und in allen Stabten von Turteffan: In ber Stadt Soitarpur find einige wenige Ufghanen (nicht aber 200) anfafig. Die Cinwohner auf bem Lanbe find Dichaten, Belubiden und einige wenige Sinber. De Eintommen bes Ronigs beträgt brei Lad Stupien. Der

Digitized by Google.

Satim unterfate febr wenige Beuppen. Das mertoles bige Fort Bakkar, bas auf einer Infel im Industliegt, gebort zu biefer Proving, hat aber einen befon-beren Statthalter.

Die Mosarer, bie norblich von Schifarpur leben, find ein Belubschenstamm, ich glaube von ber Abthels lung Rind. Sie bewehnen ein Datige, schlechtanges bautes Land. Sie leben beinabe, in einem anarchischen Bustande und haben sich burch ihre Raubereien auf ber Landstraße, ihre Kapereien im Indus und ihre rauberischen Ginfalle in das Land ihres Nachbaren berüchtigt gemacht.

Dera Ghasi Chan liegt zwischen bem Indus und Beludschiftan, nördlich von den Mosarern. Es ward von Uhmed Schah erobert. Das Land gleicht, wie ich glaube, dem anstoßenden bereits beschriebnen Strich von Mackelwad, ist aber weit besser angedauet. Das Einkommen beträgt weniger als 5 kack Rupien. Die Provinz ist dem König völlig unterworsen. Die Stadt ist fast eben so groß als Multan, aber ein großer Theil liegt in Trümmern. Das Land leidet viel von der häusigen Veränderung der Statthalter. Die Provinz Dera Ismael Chan besteht aus dem Strich, der Makskelwad heißt, von dem bereits die Rede gewesen ist: die Einkunste u. s. w. werden unter Leia erwähnt werden, womit es gegenwärtig verdunden ist.

"Ich habe an einer anderen Stelle bemerkt, daß bie nordwestliche Ede ber Indischen Bufte von ben Stromen, bes Pentichab abgeschnitten wird, und daß bia so gebilbete Gegend, in soweit fie von ber Ueberschwemmung ben

Digitized by Google

Maffe erreicht wick fenchiber eine postume beer abulge Sheif woff und fandig ift. Dief erbient ben Charulter ber Banbicheften Mattenalbergen Multen: und Beio, die aftlich vom Bubus und fieblich von ber Galgleite liegene Raf Gebiet von Bafenenipon erficielt: fic 280 Meilen pan Barboffen und Saboften und : 200 Meiles von Pordwellen nach Gabrien, an ben breiteften Junktent Ca fchieft auf sine Bewiffe Stredenbeibe, Ufaribet! Inc bus, bes Synghes und bes Arefines jein. Dinolifa ben Bluffe find fiberall. neich. Befflich bom Aceimes im sinion: Entfequence pour ihneie ift belle Brade arme finds filich nellig muft. Die vonnemften Stabte find Bite wes alvertoff bie boot, Afdullusboot, Citypa milit tid. Der gerter Det ift Der em al, eine Good had feine Citore ben Bufte verhauft at bem betrat umget ben, ift. Es, merider gewöhnliche Ministibalt Abe b'me wal Chans. Die Einwohner find Dichaten, Befiebe fchen, und hindus. Eben fo ift auch bie Bevollerung henachborten Provinzen, aber Ginbus find aut zahle geichten in Babamalpor.

Bahawalpor.Chan war mehrein zinkestichtigen Zürft, als ein: Statthalter von Seiten des Königs Seine Borfahren erwatben ihre Besthungen bereits zum Zeit Nabir Schahs: Bahawal Chan seibst bestieg: als Lind ben Thron und hatte zogen 40 Jahre regiert. Beine Familien die Downdputer genannt word, war aus Schikarpar, und ursprünglich von niedusgent Stande, jest aber macht sie Ansprüche auf eine Abstaund, mung von Abbas, dem Oheim Nuhameds. So langes

Varioties and the second of the

Buffit waft Chafferebergebatebis Beglerute, Tanft uifb woht gesthwet, and obgield er einen betrichtlichen Gaba Atfamitelt baben: felle Bagen felle Enflagen bennoch maff fig. Bein ganges Gintomnien berting anberthate Dillio nen Stuplen. Gelt Bier war filthe als foloco Rank mit Einfatuf von & Beteillone Galben; bee die Uniform trugen: Er batte eine Beldgitferet, wie alle Die Doorbanter von Lefa und :Meit tala : aber bie Benguen Babawall Chans waten auf finten Lafell sar, wehrend alle andre im Benigielle Abbit fir blefte Sinfict foleche beftelt: finten Genbegapfte bem Raife ibillo nur 150,000 Bupitet. Babatie E Gant if felt ig Sahren tobt unb fein Gobel und Stadifeligfe fehl Swihl an Ringheit; all guter Bermaltung weit hintit Marigurad: 4 Graff ihrofer Amenhe und Wefahre wenet ber gemebinenbeit Macht feiner Radbuem, ber Gilber àusacitht. ....

Die größtu Länge ber Preving Mu fe'n m beträgt 110 E. Meilen und die größte Breite pei. Dis Land in der Rabe des Flusses ift reich; aber der Ueberreft arm und dann bewohnt: sie hat überdaupt viel von den Einfällen der Siths getitten und überall sieht man viels , gerftdets Donfor. Der Ertrag beträgt 550,000 Anbien, wodan dem Könige 250,000 justießen. Die Kriegsmidt bestand, als ich bort war, in ungeführ 2000 Mann und 20 Kanonen: allein im Rothfall tommen 10—19,000 Sandwehrleute aufgebracht werden. Richts kann abschuse licher sepn als die Regierung: alle Arten birecter Ers profiungen werden burch Monopolien, raubsächtige und

3

504 1 34 BE ST TO

Digitized by Google

chaelbie Truppite sind alle Guverer diffauliche Bebedd ungen erhobt. Die Proping ift vieten Bechfeln anteab Matigewefen . Diemitoch nichtigt Entenge fenn icheinent. Die Perfer: entriffen: Fieribam Geofungel und bei Rabit -Bombi & Dibe. ficht fe an Lomab : Coab. Gine lune gei Beit war fir in ben Sanben Ber Buratten, unmitalbar vor ber Schicht von Pastripuct und weeb burd biefen Gieg mieber ersbatt. Die Gifbs batten fie in: einer: fpateif But amei Jahre: fie haben feithem web foldene Abgriffe burauf genacht und jeht warben fie biog burd bie Radigiebigfeit bes Safime und, feine Well-Kohlungen jur Schung bewogen: Leie und Dere Stmael Chan fieben beibe unter Rabmub Chan Sabba fod. Lei argeborte ebemale ben Belubichen : if meif nicht awann es von ben Durahnern erobert marb. Die Ufer best Indus find reich, aber im einiger Entfet mung pont biefem Berom ift bas Rand eine Sandwiffe, Leia ift bie Bauptftabt; ber Aufenthalt bes Raboh if geboth au Bie il a t, einer fleinen, aber blabenben Stabe. mabe am Inbud: ober ju Rabutaira, einem fien-Ben Borf: in bem beffen Theil ber Lanbichaft. Boibe Provingen bringen nur 500,000 Muniem ein; von benon 300,000 bem Ronig guffiefen. Rahmub Chan bet a Batgillous Schitzen, 5000 gute: Meiter, 30 Kanemen und a haubigen. Er ficht, in gutem Bernehmen mit ben Gilbs; mabricheinlich meil fein ganb nach ihrer 

Daira Din Pannah ift ein Meines, in ben Line bern, von Leia eingeschloffenes Gebiet. Es beingt zgo,000

Muniet: eine unbiff rinen: Durabnifden Großen mit glich Sinfunften verlichen: Eleia wich im Rorben von ber Salkfette Beguingt ; jenfeits welcher: ein unebenet? Bergines Land liegt, bas nuon Bleinen und wiften Baimmen bembifft werbis bie ferhomteffen barunter bie Rater, ein Inbifchers Stamm. wohl vom Rouine, wie beit Gith britnesbanginrift. Rorblid won, Diefen . Wenett. find bie fruchtbereit Gbenen von Efchotid und Sufareb, big von ginti Effing befehrten Anbiern, ben Gutidem, bewohnt mierbitig Unter ibnie find viele unruhige Afghanen von minfiliebeiten Stant men und biefe lettern find bien Cheffen bees ganbes. Morblich von biefen Chenen ift Dramt aur Bas Land bie Dichabruner), bas bereits als einem Ameig ber Bafpfiels geborent, befdrieben ift. Rorblich von Dwantaur liegt Barnal, ein walbigtes und gebirgigtes Bunb, bas im Rorben an Dalli ftoft, ein Land von ibniider Befchaffen beit, aber größerem Umfang, bas uon Swatern bewohnt wieb," und unter einem befonbern, vom Sonig ernaiftien Statthalter fleht. Deftlich von Balli flegen bie Lanber ber Bambas und Caffas. Die erfteten feben unter mei wer brei Oberhauptern, bie Rabichas beißen, vam berein ber vornehmfte gu Mofafferabab fich aufhalt; beibe Stamme find Dahamebaner. Ihre Lanber beffeben aus mroßen Gebirgenofchwierigen Engpaffen und biden Bals bungen. Gie find; ben Durahnern von Bichtigfeit, ba fie ibre einzige Berbinbung mit Safdmin buben.

Better have been better

antin vit ateria a vil refer in with the sail of

## Siebentes Capitel.

ben, die es im N. von Klein Thibet, im D. von Kabut, im S. von Patti treinfen. Ein Sweig ber Spihn (weißen) Raffern nasternien. Ein Zweig ber Spihn (weißen) Raffern nastert sich Kaschmir im Nordwesten. Es führen nur sieben Passe in die Provinz: vier tommen vom Suden, einer vom Westen und die übrigen beiben vom Norden; ber über Bember ist ber beste, aber ber über Mosasser rabad wird jeht am meisten gebraucht. Ich werde keine Beschreibung dieses berühmten Thals nach Bernier und Korster versuchen, der Bericht des Lehteren ins sonderheit kann nicht übertroffen werden.

Die Kaschmirer find ein besonderes Bolk vom hins Dustamm und an Sprache und Sitten von allen ihren Rachbaren verschieden. Die Manner find ausgezeichnet fatt, thatig und betriebsam. Sie sind dem Bergnügen außerordentlich ergeben und im ganzen Orient ihrer Bulfchieft und List wegen berufen. Bei weitem der größte Theil der Bevollerung besieht aus Muhamebanern. Abnt a fil gablt eine Reihe von gegen Iso hinduschen Ronigen auf, die vor dem Jahr 740 der hedichta (1341 d. chr. Aere) über Kaschmir berrschten, wo sie von einer Ruhamedanischen Opnastie unterjocht wurden. Diese letzte ward nach einer herrschaft von beinahe 300 Jahren von humajun, dem Gohn Babers, bezwungen. Kaschwir blieb in den Sanden ber Mongolen bist auf die Beit/Ahmet Schah? 8, da, es von den Durahnern eine genommen ward, in deren Besis es seithem gehlieben ift.

Diel Rafdmirer fdeinen, als ihr Canb gumft von Durahnern in Befit genommen warb. jur Menterei geneigt gewesen ju fenn, aber fie find gegenwartig burch bie nachbrudlichen Maagregein ber Regierung volltommen unterjocht. Rein Rafchmirer, Golbaten int Dienft bes Staats ausgenommen, barf in ber Stabt Baffen tragen. Daffelbe Berbot finbet zwer nicht auf bem Lanbe Statt, aber bie Dacht ber einheintifden Dberhaupter ift vernichtet und ein fartes Deer von Mfghanen und Raffilbafden wird in bem Thal unter halten, bas binreicht, um jeben Emporungsverfuch ju Det Statthalter ift mit aller Racht eines Ronigs befleibet und bie Berwaltung ift febr tyrannifd. Wegen ber fleinen Bahl ber Bugange ift bie Regierung im Stande ju verhindern, bag irgend Jemand ohne ibre Erlaubnif beraus ober binein tommt. Ibre zable reichen Spione verbreiten fich in alle Claffen ber . Gefellichaft, und bie Einwohner werben burd alle Me-Bebrudungen gebubelt; biefe folechte

giering vermehrt bie Schlechtigbile ihnes bharafters. aber ibre natürliche Munterfeit verbinbert, bag ibre Sludfeligfeit gerftort wirb. Die Studt Kafchmir ift die größte in bem Durahmischen Gebiebt fie enthals von 150 bis 200,000 Sinwohner. Das gunze Cinkommen der Propinz foll 4,626,300 Rupier betragen bie beinahe 500,000 Pf. St. gleich find, Die Gummer Die ber Ronig erhalt, hangt von bem, mit bem Statio bulter geschloffenen Contract ab. Muf's bothfie betrug fie 2,200,000 Rupien, von benen ein Abzug bon 700,000 annt Solb ber Druppen bemilligt marb, fo bag anderte Balb Millionen Alles maren, mas in ben timiglichen Schat fing. Gegen 6 Lad finde in Zeuts ben bemilhbarten Rabs fcas, Afghanifchen Derbauptern, den: Mullabs, Derwifchen und Sinduifden gatire angewiefen. Der Uebertell with au ben willlichen ober vorgeblichen Erhebunges Beffen und ber Befolbung ber bargereichen und militae Miden Bermaltungebehörben vermanbt. Der Statte batter bat boftanblor eine Macht won 5,400 Reitern and 2,200 Ruffnedten gu feiner Berfugung. Die Uf. abanen, Die in Rafdimir bienen, fcheinen ihren Chas fatter gang gu veranbern und übermuthig und uppig Bie merben. Die meiffen von ibnen find mit ihrer Lage Miffiben, aber bie biebe au ihrem eigenen ganbe balt bie weftlichen Afghanen ab, lange in Rafchmir zu bleis Beni: Die Abgalegenheit Rafchmirs und die unume Midntle Grwatt, beren fich bie Statthalter erfreuen, Weahlaft fle oft, fich zu empoten, aber ungeachtet bet Buffe bes Landes werben fie mimer leicht unterword Pen. Die Rafic mitten kommen als: Soldaten nicht

in Betrachtung, und die Afghanen und Rifilbafchen find durch ihre: Lebenkart entnervt: auch haben fie wenig Reigung mit Nachdruck gegen den König zur handeln; während das königliche heer aus armen, gtücksuchenden Soldaten besteht, die mit Begierde auf die! Julie und die Bergnügungen Laschmirs. bijden, und die Leiden kennen, denen sie im Falle eines Rückzuges ausgeseht sind. Die Niederlags von Schah Schujah's Aruppen ist an einer anderw Stelle etwähnt. Kaschmir ist seitbem vom Bestelle etwähnt. Kaschmir ist seitbem vom Bestichtig und unnähigerweise die Siths zum Beistand bei dieser Unternehmung ausgorderte. Der jezige Statthalter ist ein Bruder von Futter Chan.

Kafchmirs merkwardigftes Erzeuguist besteht in seinen Schals, welche bie ganze Welt versorgen, umb auf 16,000 Stutien verfertigt werben, von benen jeben 3 Arbeiter beschäftigt. herr Strach ei stellte über bies sen Grgenstand viele Nachforschungen ant er ließ einige Schalzeuche unter seiner eigenen Aufsicht aus Wolle, die wir zu Amritsur erhielten, verfertigen, die Arbeiten waren zur Gesundschaft gehörige Planiers, und sie andeis teten in einem gewöhnlichen Zeites ohne daß sie Schwise rigkeiten bei ihrem Geschäft zu sinden schienen. Felgene des ist ein Auszug aus seinem Bericht "Eine Wertstätte kunn über ein Jahr mit einem Schaf, vorausgeseich, daß er ausgezeichnet schon ist, beschäftigt son, während aus vere Wertstätten in dieser Beit sechs ober acht bersentigen. Bon den besten und buntesten machen drei Leute (die ger

Digitized by Google

wohnliche Bahl bei ben meiften Bertftatten) nicht einen Biertel Boll in einem Tage fertig: Schale, Die viele Riguren enthalten, werben in befonderen Studen auf verschiedenen Bertftatten verfertigt, und es muß bemertt werben, bag bie fertigen Stude felten gleich groß ausfal-Ien. Die Bertftatten bestehen aus einem Rahmen, an welchem bie Arbeiter auf einer Bant figen: ihre Babl ift zwei bis vier. Bei einfachen Schals werben nur 2 Der. fonen gebraucht, und fie bedienen fich eines langen fcmas ten, aber fcweren Schiffchens: bunte Dufter werben mit holzernen Nabeln gearbeitet; fur ben gaben von jeber Farbe ift eine besondere Rabel : ju ben letteren ift fein Schiffden nothig. Die Arbeit ichreitet naturlich lange fam fort, nach Berhaltniß ber Menge von Siguren, melde bie Rufter erfordern mogen. Der Uftab, ober vors nehmfte Arbeiter, bat bie Aufficht, wahrend feine Tages lohner unmittelbar unter feiner Unleitung arbeiten. Benn fe irgend ein neues Dufter in ber Sand haben, bas ibs men nicht geläufig ift, fo befdreibt er ihnen bie Riguren. garben und gaben, Die fie gebrauchen muffen, mabrend er bas Dufter, womit fie gerade beschäftigt find, auf Papier gezeichnet por fich bat. Bahrend ber Arbeit ift bie rauhe Seite bes Schals ju oberft auf bem Rahmen: beffen ungeachtet verfieht fich ber Uftab nie in ber Regels maßigteit ber bunteften Dufter. Der Lohn bes Uftab (wenn ber Beffeller bie Materialien giebt) betragt von 6 bis 8 Deis, ben Tag; ber gemeinen Arbeiter von 1 bis 4 Peis (ein Peis in Rafch mir mag etwa 3 Engl. Dalbpence betragen). Ein Saufmann, ber große Beschäfte im Chalbanbet macht, nimmt baufig eine Babt von Wertftatten an, tie er an einem Orte unter feinen Mugen vereinigt; ober er verfieht ben Sauptarbeiter mit Garn, bas vorber bon Beibern gesponnen, und bernuch gefarbt worben iff, und fie machen bie Arbeit in ihren Saufern, nachbem fie porber von bem Raufmann über bie Gute ber Baare, bie er verlangt, ihre garbe, Dufter u. f. w. Anweifung erbalten haben. Wenn bie Waare fertig ift, bringt fie ber Raufmann auf's Bollamt , wo jeber Schal geftempelt wird, und er bezahlt eine gemiffe Abgabe, beren Betrag nach ber Beschaffenheit und bem Berthe bes Studs befimmt wirb. Der Regierungebeamte fest ben Dreis gemeiniglich über ben wirklichen Berth ber Baare. Die meiften Schals werben ungewaften ausgeführt. In In-Dien ift fein Martt fur ungewaschene Schale, unb au Amritfer werben fie beffer gewaschen und gepadf, als in Rafchmir. Bon ben nach Beften gefandten , werden viele ungewafthen getragen. Die Bolle, aus welcher bie Schals gemacht werben, fommt aus Thibet und ber Satarei, in welchen ganbern bie Biege, bie fie giebt, allein gebeiben foll. Die aus Robaf gebrachte, wird far bie beffte gehalten. Ihr Preis ift in Rafdufir 10 bis 20 Rupien für ein Zarrat (welches ungefahr 12 Pfunde fenn follen); bie weißefte Art ift bie theuerffe. \ Es burfte vielleicht ichwer fenn, mit Genauigfeit bie Menge ber jabtlich /berarbeiteten Schalb ju beftimmen; nimmt man inbef. fen an, tag funf von allen Arten im Durchfchnitt auf febent Stuht Poerfeitigt- werben, fo mufbe bie Babl 80,000 betragen, was vermuthlich von ber Wahrheit nicht febr, abweicht."

Dia Gebirge um Rafchmir werben Stellen uan Stammen bemobnt, Die in einer Urt Ab. bangigfeit von ben Durahnern fteben. Ihre Dberhaup. ter haben in bem Thale Tefuls, \*) bie ihnen mahrfceinlich gegeben find, um fich ihres Geborfams gu perfichern: fie ftellen bem Satim Truppen, und bes aablen ibm Abgaben, wenn er fart genug ift, fie gu Ihre Abhangigfeit ift indeffen febr geringe. Rolgende find die einzigen Oberhaupter biefer Art, von benen ich einige Nachricht babe. Im Norben ift ein Sauptling, ben die Bewohner von Rafchmir ben Rabica von Klein Thibet (Khurd Thibet) ober von Tibeti Serbalu und Daro nennen. mabricheinlich nur einen Theil von Rlein = Thibet. Mfab Chan ichidte eine Rriegemacht in bas land, ich weiß aber nicht, ob er es zuetft unterjochte. babe von teinen Ginwohnern in ben boben Gebirgen awifchen Labat und Rafchmir gehort. Die fublichen Berge enthalten viele Surffenthumer, von benen bie vernehmften Rifchtawar, Efcanbani ober Efchi= nani, Dichammu, Rhaffial und Dang Athorur, Ratichaur und Proantich ju fenn icheinen. Die Dberhaupter biefer Staaten haben ben alten Sinbufden Titel Rabichah beibehalten, obgleich fie und ibre Unterthanen meift Muhamebaner find. Ihre Ban-

<sup>\*)</sup> Legugater, wie bie Inbifchen Dichageirs.

ber sind bunn bevolkert, wie sich aus ihrer Beschaffens beit erwarten laßt; allein für Berggegenden sind sie nicht schlecht bewohnt. Die Einwohner gleichen ben Kaschmirern in Sprache und Sitten, haben aber Biesles von ben Bewohnern ber Lander im Suben angesnommen.

## Bufftes Buch. Hall Burnel

Erftes Capitel

Bom: Ronige.

In ben meiften Affaitschen Begierungen hat die Ges
walt der Krone keine Schranken als die Gedust des Boltse
und der Wille des Königs erschet keinen Widgenand alsein einem allgemeinen Aufkande. Unter den Afghanen ges
währen indessen die Racht der Durahnisten Aristotratie
und die Organisation der anderen Stämme beständige
Mittel zur Beschränkung des königlichen Ansehens und zur
friedlichen Behauptung der Bolksfreiheiten. Aber du sie
äußer dem Koran kein geschriedenes Recht und keine
öffentlichen Protokolle über die Berhandlungen ihrer Reflerung haben, so konnte mundglich irgend eine regels
maßige Constituten miese ihnen entstehn. Sie haben

inbeffen einige bertommliche Sewohnteiten und Deinun. gen über ihre Regierung, die ich auseinanderfegen werbe.

Die Krone ift in bem 3weige bes Saufes Cabbo. fei erblich, ba er vom Uhmed Schah abftammt. fcheint indeffen teine fefte Regel ju fepn, baß fie auf ben alteften Gobn übergebt. Benn ein Ronig ftirbt, pfles gen fic die am Boje anwesenden großen Durahnischen Sirbars ju verfammeln und ju ermagen, welcher von' feinen Gobnen folgen foll. Siepperben burch ben Billen bes Baters, bas Alter und ben Charafter ber verfchiebes nen Pringebeffinentg ihre Gilmele fichert bem Dringen, gu beffen Gunften fie fich ertlaren, ben Befit ber Saubtfabt, und giebt ihm große Borguge; aber ber Gebrauch, Die verfcbiebenen großen, Statthalterichaften ben Gobnen des Rouigs zu verleiben, führt gewohnlich gu einem Streite, ber burd ben Rachthume bie Geschicklichkeit und die Bolfagunft ber Rebenbuhler entschieden wird. Die gange tonigliche Familie, biejenigen Glieber aus-Monunen, melche ber Ronig befondere beganftigt, webb in ber: oberen Burg von Rabut eingeschlaffen. wo die gut bebandelt, aber enge vermabet wirb, Die Dringen, Die im Freibrit bleiben, werben gu Statthal dern von; Pravingen ober Befehlshabern über Armegn ernannt, wo: bas Icheinbare Unisben eines Sabbafei's erfarberlich ift, um ben Beboufom ber Stoffen-ju fichern, sind Lebensftrafen opliziehen zu laffen: fie flegen im Biongen jeboch gang unter ber Beitung einese vom Ronige em manuten Bepolimachtigten.

an, aber Citel bes Ronigs; ift Con on i Durei Dure nan, aber erzwied mur in Bertingend men imbereit afe

Amtiichen Juftunmenten gebreucht. ImAllgemeinen wied se bloß Schab oben Dabitch as (Conig) genannt, upp has gemeine Boll vennt ibn oft fchechtweg mit feinen Ramen; Mab mub. ober & dujab, obne allen weiteren Bufat. Der hof beifficher Derrid Sabneb, welches wie Durbar in Inbien, unb Ali Rapi ferhabene Monte) in ber Gurfei bas Thar bezeichnet : biefe Form :Affatifcher Schmeichelei zeigt pm " baf gin Amerthan fothft in feinen Schanfen fich nicht imiter in ben Datoft hineinwagen foll. "Deriffonig batgom ansichliegliches Recht Minsen ju folagen, Abift befannt, welche Wichtigliet big Auchnaus idieles Redt legen, und hof fie ben Beod it fockforedreigered Berein degracit wech bla. auglielle fiche tighten.... Komirdigener ifter dan Sonig in den Authab gebetet, mesighanfallfiffer, einen Memeis ber Sobeit giff. Er bat bas Recht bes Rriegs und Friebens, und fann Bertrage auf gigener Machtoplltommenheit fiblieften. Und Beachtef bes Beifpiele pon So al feinem Theileiben Son-Des ber Reine poff; Thire baff dahrem Sinlen von Batup ichi fan millich) ich eint et allgemein angenood men gu fayn bekier Einen Abeli befipon Mahamishen Stammen belebten Gebieff abineten finne. Alle Rrnen-Bungen hangenpopulainer Sambenahr in vielen Bile ift feine Bohl jaufsbefondere Magniljen, befdeantts, wan Die fer, Art findade Sherhaupterfieffen ber Stimme. Wie Hige Zemfanifiel Cigate, und felbfemiele beider hofbeb dung, find jerifinden der ibat bie gange Berfogung ibber die Kinangen, jowall in Sinficht ber Erhebung, jole ber Bermenbung. Er tonn inbeffen bie ven Ahmeb Schad delle fein Meltinungen ber Laubtang die fehr inicht ift

fricht erhöhen. Die einzigen Mittel, Die ete befiet; wie seine Einkuste von den Afghanen zu verichenen, sind Strafen, Bergutungen für den Ariegsbieust, und fin Strafen, Bergutungen für den Ariegsbieust, und seinigen Fällen willkührliche Schätzungen bes Ertrags, nach welchem die Rente bestimmt ist. Diese Mittel sind nicht sehr ergiebig, und bie Bestochaftung derfelsben in Fällen, wo die Regierung brickt einen neuen Steueransab erzwingen könnte, scheint ein deutliches Seständnis, daß das Recht ber Krone in dieser Diussicht beschräntt ist. Der König kann die Berlehnungen sich einziehen. In dürgerlichen Kriegen werden die Berleihungent eines Prätendenten von dem Anderen unter dem Borwande, dies es nicht die Handlungen eines rechtmäsigen Monarchen sind, dusgehoben, aber selbst dieß geschließ nicht vieß geschließ nicht vieß geschließ nicht vieß

Die Bolle finde nie verandert Wolden! Ich weiß wicht, wb ber Konig bas Richt hief bei Beiftich wurde er Macht hat er geniss benn durch beit Beiftich wurde er twinen Stand untmittelbait Beeintradiligen, der muchtig genug ware, um- sich feinent Betthir zu widerseicheil. Is ift bemerkt, bas bin Richt! ber Gerechtigkeitspflege der inneren Regterung der Ständer überluffen ist; die anderen Zweige gehoren dem Oberherrnische alle Kastobis ernennt, und ihre Urtheile in Stzenden, wo sie die peinliche Gerichtsbarkeit haben, besiabigt. Ueber Werbrechen gegen den Staat ist der Konig der einzige Richter. Seine Radie erstrecht sieden felbst in diesem Falle nicht auf das Leben eines Sabbofet. Lieben bietem Falle nicht auf das Leben eines Sabbofet.

Mienkind feebette tiefe Madbregel; die Hinrichtung Mir Allain Chans Wes Oberhanpts der Anrici's, durch Soad Social ungerecht, obwohl nicht als ungefehlich gemisdiligt, aber die Hinrichtung bes Waffabar Chan Gaboofei und feiner Bender burch benfelben Fürften wird noch allgemein als im Widerspruch mit den Grundgesehen des Staats verworts fen. Der König hat die Lendesreligion fest gegründet ist, dat er wenig Selegenheit sich hineinzumischen: Die Rechte, welche das Afhanische Bolt über die zuwbetten Provinzen und andere Redenlander des Staats besist, find Jung der Kione andeimgefällen.

28 iff einlenchtenb, baf ber Adnig außer ber Dacht, bie er unmittelbar befigt, großen Genfluß burch bie Ange abung berfelben erlangen mit. In ber Politit bes Doft won Rabul gegen feine eigenen Unterthanen ift ber auffallenbfie Begenftanb bie enge Berbinbung bes Konigs mit ben Burabnern, und bie Giferfutht amifchen ibm und ber Aribotratie biefes Stanfmes. Ge ift bie Dattit bes Ronige, bie Durabner in Unterwurfigfeit gegen fich zu etbalten, mabrend er fie über bie anderen Afghanen echeigt. Defimegen beschütt er bie Babfchils und alle Die Uchrigen, beren Dacht er jur anterbendung bes Mele gebrauchen tann, ohne bas Uebergewicht feines Stammes pu gefährben. Geine Politif gegen bie Dutabnifden Großen gleicht ber ber Schottifden Sonige gegen bie Bas tonen , Burger und bie Clans ber Sochlanda Bwed bes Rouige bei ben Afghaffchen Stammen if,

Leute wellichen wellichen, jung Gelb nos ben gaffichen. mit erhaltens auch in ben Oppningen bat bie Manierung Men Grundlab beokachtet, won danen im Melben wenig amerbreffen, und fie alleinfene Berthridinung ge gebraus aben Caberifich ber Spielfe quellen; ber billichen, Morpinger mno ber Mittel; big fie ju meiterer Ansbegitung bes Gies biete banbaten, gie bedienen: Auf biefelbe Woise haben bin: Mfabanen auch in ihren mismartigen Politif fen Ber-Manden swach i mefflichen Eroberungen bemigt, :: Abre Ub. Mitten mit Der feen ande Minnte fon murben guf bie Bertheibigung von Chavafan unb Balt befchrantt. "When eb. Sid ab verbot, foger auf feinem Robtbette feinen Sohnen bie Usheten anmgreifen abie en einen Birnenftod ohne honig nannte. Auch eine andere weise "Limetwied riffen, augefdrieben, die Ungriffen pufibie Siths sau Berichinben , bis ibre Begeifterung: gharunmen hahg, dage. ihre Witten milher gemanden mågen i Sinden fället tuben did. bie "Bifba manachen Afterhau-ergeburg inib ative : Beldel Clickfeit Burden: langen: Haftighung einei Biaen Briege wegibren, ber fie in bin Stanb distauten Macht Ab mah (Bichah) 803u. miharfichen, ... Die, Alabenilde cie such suerra antoique Maisieis unumi tode prursipe menen Materthanen, bie spon ihr abbangigen, Lauben wind Telbft ihre Geinde, bereiffen. Sie Aff, milbe bei Bes eftraftingta, und ichre Bellebigfeit itift burch einen Bengiefd mitisber Stenge ber Deifer nach imphr ber mair useniste nicht enngewishnich, eball eine analer Ene sid den staifen genutchtreich reinrichtung entigts und bie Wirafen megen Aufmitr fallen immer allein quf bie "Baupter a Ber : Perficht : Bebrauch, . comeine Brute . 24

diebben bber ju verftummeinprift nunbefannt. Babrenb ves Aufenthalts ber Gefandtichaft in Defchamer fiel bafelbft nur eine Sinrichtung vor: es war bie eines Schiffchen Dermifches, ber auf Anflage ber Dullabs por Bericht geftellt, und bet Gotteblafferung foulbig befunden ward. Die Afghanische Regierung wird im beffen, wie bie ber meiften anderen im Drient, burch bie treulofen Mittel, ju benen ihre Beamten bisweilen ihre Buffucht nehmen, um Diffethater gu megreifen, und buird ben Gebrauch ber Tortur, entebet. Das arftere wird vielleicht burch bie Leichtigkeit gerechtfertigt, womit ein Berbrecher in einem Lande, bas fo voller fefter Derter ift, und wo bir Chre gebietet, einen Fluchte ling ju unterftugen, ber Berfolgung ber Regierung entgeben tann. Die Anwendung der Lorine ift von ben Derfeen angenomment: fie bat lange beftanben. aber erft unter Dabmub tam fie in gewichnlichen Gebrauch: man bebient fich ihrer hauptfachlich um Gelb gu' erpteffen, und fie fallt baber am baufigften auf bie Reichen und" Großen. Die Regiemung bemubt fic. Bubeinnb Bobiftand unter allen Afghanifden Stame men auf erhalten, allein ba fe weiß, bagifie ein bon demi ihnigen verfchiebenes Intereffe haben, emacht fie über ihre Bobtfahrt nicht mit ber Gorgfolt, bie man won eifem Konige gegen feine eigenen Unterthauen, em wartet. Die Landschaften werben allgemein mit giemlichen Milbe und Gerechtigfeit verwaltet jigin einigen Kallen aus Schwache, in anderen jaus Brisbeit ber Regiereing. Die oftlichen Provingen leiben am mai denison, ben Baubfittel debu Regierung, dub uibres De

vollmächtigten: felten ban Sifersucht ober kindischem Uebermuth; Raschmir ift jeder Art von Apranner ausgesest.

Die Afghanische Regierung hat wenig Racheichtenüber bie benachbarten Lander. Obgleich ihre Ausmerks
famkeit lange auf Indien greichtet war, und ihre Kaufs
leute das Land häusig besachen, so herrscht dich die größte
Undekanntschaft mit diesem Reiche. Die Minister wissen;
daß die Mongolische Macht untergegangen ist, haben
aber eine sehr unvollkommene Kenntnis von den zahlreis
chen Staaten, die auf ihren Trümmern errichtet sind.
Sie sind etwas besser mit Persten und der Tatarei bes
kannt, aber auch in hinsicht dieser Lander verlassen sie
kungsschreiber, wie in Indien. Sie haben keine Zeis
kungsschreiber, wie in Indien. Gesandtschaften sind sels
kungsschreiber, wie in Indien. Gesandtschaften sind sels
ken, und niemals bleibende.

Zwolf Jahre burgerlichen Kriegs haben bie oben bes schriebenen Berhaltniffe sehr verandert. Der Abnig hangt jeht mehr als je von den Durahnischen Großen ab, und es fehlt ihm mithin alle Freiheit in der Bahl seiner Misnister, und suft alle Auflicht über sie in Ausübung ihres Amtes. Als die Heere des Staats in einem Kriege unstereinander begriffen waren, hatten sich viele Stamme und Landschaften emport, oder find widerspenstig geworden, und viele Duellen der Einkunfte find badurch abgesschnitteh. Bon dem, was noch beigetrieben werden kann, ist ein großet Theil dem vornehmen Abel in Tekuls ersteilbe was korig bleide Wurd fast gang durch die Unters

schleife ber Statthalter und Minister verloren, bie ber Ronig nicht mehr zügeln kann, wenn er sich burch Strenge nicht seiner Anhänger beranden will. Da der König die Stamme nicht-zwingen kann, die Mannschaften zu stels len, wozu sie verpstichtet sind, so besteht sein Deer aus Leuten, die entweder für Sold oder aus Anhänglichkeit ihrer Ansührer dienen. Die Abnahme der Einkunste vers mindert natürlich diese Art des heers, und die Aruppen im Dienste sind mehr zur Berfügung-ihrer Ausührer, als des Königs. Da diese hülfsquellen, selbst wie sie bes schnigs. Da diese hülfsquellen, selbst wie sie bes schnigs, oft zwischen zwei Mitbewetbern getheilt werden, so läßt sich leicht begreisen, wie die Racht und der Einsluß der Krone gesunken seyn mussen.

## Bweites Capital Co. 3:

5.5

经违法。

Bermaltung ber Regierung.

Die allgemeine Staatsverwaltung wird von bem Konige mit Unterftubung bes Besir Asim (Großvesies) gesubrt. Dieser Beamte hat die ganzliche Leitung ber Finanzen, und die Berwaltung der auswärtigen und einz beimischen Angelegenbeiten: subrt auch die Aufsicht über alle andere Behörden. Der Besir soll aus dem Clan Bamisei und dem Geschlechte des Schah Balli Chan gewählt werden, aber Schah Sehman, der einen Saddosei \*) zum Besir machte, und Mahmud,

\*) Folgende Bemertung Sir John Malcolms über biefen Gegenstand erläutert die Afghanischen Begriffe über Regies rung: Bon der Ernennung des Rehmat Alla Chan, gemeiniglich Baffabar Chan ward, als ich im Jahre 1810 in Persien war, mit großer Mistilligung gesprochen. Es ward für eine Abweichung von allem Gebrauche angessehen, und ber Stund des Ladels war, daß, obgleich es anpassend wäre, daß der König ein Sabdosei sep, und feis

ber diesen Amt dem Sutted Aban verlich, wichen von dieser Regel ab. Aber diese Neuerungen verussage dem großes Miswegnügen dannicht in den Sanden in den Sanden. Danienigen gelassen verliche Amprühe dans danben den in den Sanden der des Sant in den Sanden der der der der Ansprühe der an Beauten überingen, der das Autrauen des Adrium Beauten überingen, der das Autrauen des Adrium die in einem höhern Sende dessehete dieser Ausweg verursacht viele Berwirvung; und macht es fast und währlich, die Macht ober die Pflicht urgend eines Resendschied, die Macht ober die Pflicht urgend eines Resendschied, die Macht ober die Pflicht urgend eines Resendschieden genau zu, kennen.

Nich dem Beste find in der allgemeinen Bermalo, tung bie wernehmften Minister ber Dunsch & garfcha Bas fon (ober erfter Settetar) der ben ganzen Briefwecht stides Königs besongt, und ver Diefarrah Baschie Beste, und Ber ausber Griffangebehörde fieht, und an Bie Ausberden und Coffids (Boten zu Aussertung wiese unterreichnem Besehl hat: Burdisser Abebeilung wies auch der Rusa tot Baschie der Abebeilung wies auch der Rusa tot Baschie ihrer alle Strafen zu fichten, und der pugleich sine Areiven Obermarschaft upp kellt; unbaber Gabt Bedfchi, der sich alles Bermie

ne Perfon, weil fie zu biefem verthiten Stimm gehore,'
deilis febalten werde, feln Wefte micht won bemfelben Mannen bun muffe, well, wenn, and zer gegen Ungriffe in Kader wären Piemand, für die handlungen ber Graufam.

Litt kand Unterbrückung, die begangen werden möchten, verschattungen fenn Würbe. Andere hiellen es für unpolitisch, das bie Konig einen Gabbofel zu seinem Wefte einense, bas die Konig einen Gabbofel zu seinem Wefte einense, bie ein sich seine Beamten wegen feiner Bostommung von bies

gen bemaidtigt; bas unt Beschlag belegt, ober eingezoet

Die Chefs bis Ainaugosfens und ber Buftig, fo wie bie Unfahrer bes Sees geboren ju ben bochfien Staatsei beiniten: aber ihre Bertiebtungen werben gwedmäßigent bet beit Bibeigen ber Beiwaltung, mitobrnen fie in Biga Binbung fleben . audefnanbergefest werbenren Die bofn sind Saushaltsbeamten find febt gabireich." Die Eineifen tungen Rabir Schah's baben jum Burbitt gebiente Beber bagu gehörigendwijg unterfcheibet fich burch, eine ben fondere Rleibung. Der hof erfcheint febr arbentlich und anflanbig: vor ben burgeilichen Rriegen und bem Dianbetung bee Gerathe undiber Bierathen in ben Paloften mill er prachtig geweffen fonn Die vorneburfien Geefe Diefer Behörben find ber Dir Athor oben Stallmeiften Beffen Amt in ber Saustfamilie ber Sichaffil'e erblich ifte Das Uintes Sichitagafft Bofd auft feberbebeltente and in einem vornehmen Gefchlecht ber Populfeits erblice Die Bebeutung ves Zatauften Mont fft: Thirbitem aber bas Amt 4ft bas eines Geremorftenmeifferail Die Stelle bestillt & Bobfd irtiff erblich in ben gemille A fra de Goad . Tois Millegenteite Teffelbeit, ift ; tint vernehmlicher Stimme bem Ronig alles, was von ben Unterthanen pible ibm vorgeftolle werben, egefogt wird, gu wiederhohien. Dis Mint'ift. beflimmt, umbie Diffriffe gu verbeffern, ble Leute, Die mit bem Sofe unbefannt find, in ber Soffprache machen tonnen und auch ben Unbeauemlichkeiten abzuhelfen, bie aus ber großen Entfernung entfichen morin Frembe von ber Perign bes Thuigs gehalten werben: Das Ame ift wichtig, beimen Conig go ith indam it ingent angen gut &

oft von bem Ers Bebicht verlangt, bie burch ihn gemachten Borftellungen naber ju untersuchen, und in ber Enticheibung burch feinen Bericht geleitet wird. Tidartichi Baicha und bie Afchartichi's find bem Ars-Bebichi jugeordnete Zusrufer. Der Tichaus Bafcha feut die Perfonen vor, bie Erlaubnif haben, bem Ronig ibre Aufwartung ju machen, entlagt ben hof und macht bie Befehle best Ronige bei folden Gelegenheiten nach beftimmten Formeln in Tatarifder Sprace tunb. giebt wiete anbere Bemnfe, Die bie ber Guige von Bebors ben fteben, bie ju Stagterweiten unterbalten werben, aber ohne irgend einiges Gewicht bei Bofe. Die Stellen bes Sanbutbat Bafcha (Bemabrer ber Rleibung ober Bewahrer ber Ebetftelne), bee'd affm Bafcha (ober Bbers argies) und bie verfdiebenen Beberben ber Sausbaltung. wie je B. bes Sagbwefens; bet Baffneret, ber Ruche ber Statte fir Rameele und Maulthiere u. f. w. perblenent Leine befonbere Aufmertfamtelt , obgleich einige berfeibert mit bebeutenben Ceuten befeht-finb. Die Difcheebin ats verbienen inveffen' erwithist git werben: benn obgleich fie mur bausliche Bebiener unt bie Derfon bes Ronins fint? fo fine 'es bad' oft Beute' von Blang, und haben Baufig eir nen grafen Cinflug auf ibren Deren. " Auch bie Eunuchen baben viel Gewicht, weit toutil gut tillen Beifen ber Bittrits anm Sonig frei ftebt, um fe ben gebeimften Berathfiffal gungen beimobnen tonibent's Bur bie Roften ber Gofbals tauf Alit befondere Bonds Beftimmt, Die von einer eiger nen Beboche verwaltet werbeif an'beren Spile ber Die varichunneifter bes ABlifge und ber Den for iff ober ber Controlleuf ber Bechnungen fleben. &

weather the property and a con-

The state of the s

ennigh Stittes is bipiteller in der

rom net di jun

Bon ber Ciatheilung bes Sanigrnicht in Praningen.

Das gange Königreid mirb in, 27 Provingen ober Gebiete, eingetheilt, mit Ausschluß von Belubichie Ban, beffen Dherhaupt, ben Ramen abgerechnet, mehr ben Abeilnehmer an einer unglrichen Berbindung, ale sin Unterthan ift. ' Sebre ber 18 michtigften wird pan einem hatim beherricht, welcher bie Abgaben erhebt, und bie Landwehr befehligt; und einem Sirbar, unten bem bie orbentlichen Truppenifichen, und beffen Pflicht. es ift, bie effentliche Rubr gu erhalten, und bas Une feben best Datim ober "Robi gu, verfichetens menn: ben Datipp ein Durahner iffe Defleihet er gemeinielich aud: augleid bie Stelle bes Gigban. Die burgerliche Gerechtigkeit wird vom Rabi "permaltet. Das Finguzwefen und bie, Polizei beforgen, unter bem Safim, unb Sirbar bie Oberhäupten ber Stamme, und unter bies' fen bie Borfteber ber Unterabtheilungen. Die Bicha tigfeit ber Stammbaupter ift im Berbaltuif gu bent -Grabe ber Unterjodung, morin bas Land gehalten

wied; gester eber geringer; wo bie Stamme undotig find, gefchiebt alles butch die Oberhaupter; mu fie swide bie Oberhaupter; mu fie swide find, wie zu Defthamer, forden ber Satink und ber Straar ihre Befeste geradezu an bie Sauft ter ber Unterabtheilungen, und in Rufchafe until ben Tabichffs und in ben Provingen auf Indust; iff viele hieber find, fenben ber Satim und ber Sirabar ihre Beatrie an Einzelne, ober Vedineit fich ber Dirfsversteher als forer Wertzeuge.

Die ze Lanbichaften, wo Balim's theen Gie bai Mas find Deraty Sarra, Candahar, Shashi, Anbulf. Bamican und Shorebanb, Dichellas labab, Lagbman, Defchamer, Dera Jemael ShaninDire Shafi Chan, Shitarpbe, Semi, Sing, Rafdmir, Efcotfd, Bafaren, Leia mis Bultan. In allen biefen Canbern tonneh bie Statt-Bulter mich Belieben entfirnt werben : "ausgenommen, wome fie dergen ber Ginnahmen einen Contratt folles Ben, forweldem Salleman fle bis gum Enbe bes Sabrs in ihren Stellen laffen timp. Sie werben in allen Probingen veranbert; außer in Gind (wo ber Konig son Gafin immer aus einer befonberen Ramille mabite. mid wo er feit 1790 allen finneren Cinfluß verloren dat) Rettean und Leia (wo bet Ronig nicht im Stande dwefen ift, ben Gtetthalter feit- Schab Dab mabs Begierungstatteit ju entfernen) und Berat; Das Dring Birus feit , Da bimub & Berfreibung finne ubabt bat. Die 4 anberen Abthellungen find im 201: gemeinen aus Banbern gufammengefett, bie ben Mfs abanifden, Stammen geffren. Bur Bebe wirb fin Dus

rabnifder Atothalter, ber ben Banen Chbe fiftete equaput. Gr balt fich miemals in feinen-Stafthalters fchelbauft fondern einmaleim Cabr gebt er felbft ober fchide einen Bepollmachtigten, mit, ober nhe Eruppen (pach ber Mothwenfigleit, Surcht 34 (Emgen) bebin. um big, Auflagen ju erhaben, 3u angermit Beiten nif bie Bermalfung, bes Lanbes ben Stommbenmern iber loffen, bie in außerorbentlichen Ballen ber Aufücht bes unterwarfen find. Der Girban ausffehr in ben meiften gallen bas Alfeb ben Sauptfamille, er om gefchidteften Bum Pherhaupt, eines jeben unter ibm flebenden Stemmes batt. Der Renig ernennt Rabis in biefen Abtheilungen, aber ihr Anfoben wird , wenn es überhaupt, unterfluft wied, inter won bem Stammeberhaupt anfrecht grhalten. Die Statte halterschaften biefer lehten Art findt die Chilbichets welche bie Algbanifden Sheile son Bughman und Diche Halabab enthalt. hie Befer gund spagaus Bangafdat in mit Einfdfuff, ber Sichaticher und So rer, Daman, mit Ginfolus ber Marmats u. f. w. bis nach Bannu und Daur bipaufg Rabbeb Efcats foanfur und Rifchti Ganbumig on ben Grangen non Siftan: Shorat (bie Bafarer), Liabband (bie Imals) Isfefax ober Sabfemar, bei garrab; Ararberres und Pufchti Cob. . Die Girbars tonnen nad Belieben abgeleht merben; aber man icheint gewöhnlich ihre Aemier in besonderen Familien gu laffen. Diefe Abtheilungen ba fie bie zugelloferen Gegenben bes Lanbes in fic fcliegen, find in einem großeren Berbaltniffe bem tonige lichen Ansehen entzogen, als die unter ben Batting.

Radiclates a bug, fic ge, in good access 3 spice of the Dermon elle bee fonigh bie ber ber ber be kontroller Die auf ein Citieg nach befieben Bertieften in The Color of the cell See States and Bullet Color of all steel ui o in biellebenen Lundichnen weilmiben gland wie mine Light riche Effert in ihr et tig new Brancher their comprehension to a control of the room of the Rightes Capitalia de mod rection and the profit of the constitution 13. Dat genge Eintammen bes Achalichen Britist in unbigem Beiten fann auf beinbhe brei Crons Mubien fein Cebriff amgafibrin Didion . Mi. Starling) gereche met werben, aber hierwas mirb gegen ein Gror, an mer fibiebene balbunderjochten Barften: therteffen, bie aufrice ben find , ibr. Einfommen als eine Bewilligung wom Rich pig git beziehen, bie es ihm aben nie mirben afgeboein haben. Die Einfinfte biefer Art tomen nicht unter feine Salfbmittel gerechnet werben. in Das mirtige Ginkommen fallt beträchtlich unter ta Erges. ift ein großer Abeil, ungefabr bie Balfte in Siebill. angewiefen, wanon bie meiften smeer ber Bebingnes bes Briegsbiefffen verliehen find, nunt, ber Bortheil, ben ber König bavon gicht, wied in bur Racheithe Court Seer angezeigt werben: bas Uebrige ift jum Unterhalt von Mullahs aber geiftlichen Beamteten angewiefeng ober mirb in Almofmunn Derwifche und Seide gegebeng Die übrightzibenbe Summe erhielt ber Ronig bis gum Aushruch ber gegenmartigen Unruhen. Rach ben besten

Radridten betrug fie gegen o Millionen Ruvien. Dauptquelle ber tonigl. Ginnahmen ift bie Landtare, bie auf ben Ertrag nach bestimmten Berhaltniffen gewat ift, Die mit ber Ratur bes Banbes fich anbern und in verschiedenen Lanbichaften verschieden find. Gio, nice Afghanifche Stamme und entlegnere Provingen find diefer Art ber Befteurung nicht unterworfen. fons bern gablen jabelich eine fefte Ginnite. Die übrigen Quellen : ber : Einnichte :find :bie Mibtifiben Wogaben) ber Ertrag ber toniglichen Domanen, ber Strafgelber und Confiscationen, ber Bortbeil von ber Dunge und Mellenis Begenftande. Die Lebelbenittel; bie igur Genthiben Dethaltnag und ein nem Thati felned Deers, bodt bemilitagen, iburch beren Sanden et rufft je geliehrt merben emiliffeit, felbft menn for foaft feines fabgiden unterworten find; mit fien guite miffel bie. Gienbaundi: Des: Stants, gerechnet werbend mebleblich ift som ainberet; weiniger baftininger Bweige Vell Eintemmenerburd bir Abtaufung ibet, ibon befons Barif Bebieten unb Sidnemen ju fergenben, Bannfchaft! au Milo entflanden. Bu allen Beiten wurden von ben-Bulling bi Ber Ernennung gu einträglichen Statthalet. Wilhaften bebeutenbe Welbfuminfen : erbebeng unb in. Wefen unrubigen Botten ift ein beimtider Bortheil burch! we Beifauf ber Amter erwachfen.

Bie Canbtare wird von bem Borfieber jebes Dorfert gefainmeit und in einigen Fällen burch bas- Stantmer Gerabeyn an ben Salim ober: Berhaupt; in andern gerabeyn an ben Salim ober: Kine Bevollmächtigten gegehlt. Der Salim pachtet

geneiniglich ble Einenfie feiner Broding von ber Begierung und aberlagt micher bie ber unter ibm flebete beit Gebiett an anbere. Gimmal im Sabr giebt en feine "Michnungen ein, bie buich verfchiebene Beamtele geben, ber fie vom Konige gebilligt idribeil. Die Doften ber Werwaltung, Die Anweifungen, bie auf bie Praving igegebend:: fith, ber Preite ber vom Rang bestellten Butten und abaliche Musgaben werben abgezogen, und ber Weberfchuß wirbeftentweber in ben Schat gezahlt Wet Baufiger weißen Unweifungen, bie feinem Betrage gleich tommen, ben Temppen und Anbein, bie Unfprie the un bie Regieving haben, ertheilt. Somohl bet bet Ethebang, ale auch bei ben Bezahlungen, wehn fie auf ble ligtet Beife igematht werben : werben bon ben Sas bims große Unierschleife begangen. Die Reineren Dros vingen unter militarifchen: Sirbard werben nicht verpachtet.

Die vornehmsten Ausgaben bes Königs sind ber Sold bes heers, die haushaltung, die hofamter und die Seistlichkeit. Die Koften des heers sind im Berngleich zur Starke besselben klein, wegen der vielen, zum Unterhalt besselben bestimmten Tekuls. Die Koften der haushaltung werden einigermaaßen durch die Liesserungen von Getraide, Schaasen und Rindvieh, die diesem Zweig angewiesen sind, erleichtert. Die Besolsdung der hohen bürgerlichen Beamteten ist gering. Sie leben größtenheits von Bestechungen und Sporteln, die, obgleich sie die verderblichste Wirkung auf die Hulfsequellen des Staats haben, doch die wirklich in Recht

enling: gebrachte: Bienethme stidt jueruchtbern. Die: Dell's dinis werben wie Erfals, begehlt obst erhalten Unmeifunogen auf Sigtime ober Gelb aus bent Achege: biefe Juggabe follsbeträlltlich fent. Die gange Ausgabe bes Conigs won Robul sicult Audschluß biffen tigwas, burch Tetuls m. f. wuitbgemacht wirbs hatrug in grubigen Sehren wicht viel fiber ein Gror Rupten: ber: lieberfouf "pflegte mis ein Fonds ifur aufwirden Nicht Ausgaben : aufbemabrt an werben. Die Schate ben Krone fint feit Lange zeuftreut worben; ber einzige Beichthum , ben ber Ronig befitt, befteht im:einer febr toftbaren Gamufling Samelen, Die, obgleich feit Zithar Schab? 5 Megietung Betrachtlich vermindert, einigermaßen burch bie Schmie sigfein erhalten worben ift, Ranferinge fenbengabenen in ber Beriegenfeit ber Regierung, ein Theil benon patte aberlaffen wetben tonnen. fe. fr. fr. 1 magrin

12 38 3

Digitized by Google

\*\*\*

## Banftes Capitel.

The the the mails of the the the the

eriogram sates this e

The state of the short keep like

उपनिधानन विकास

Juffig unb Polizei bes Sonigroide.

Die Juffig wird in ben Stabten von bem Rabi, ben Muftis, bem Umini Mothemeh und bem Daroghai Abantat verwaltet." In burgerlichen Proceffen nimmt ber Rabi Rlagen an und schickt burch einen feiner Beamteten eine Borlabung an ben Beflagten. Die Sache wird nachiben, bon ber Schirra ober bem Dubamebanis fchen Gefet vorgefchriebnen Regeln und Formen verbanbelt, bus burch gewiffe angenommene Beftimmungen bes Puschtunwalli ober Gewohnheitsrechts mobisciett wirb. In zweifelhaften gallen unterflugen bie Ruftis ibre Meinungen burch Unführungen aus angefehnen Schrifts ftellern. Die Befehle bes Rabis werben immer befolgt, weil es far gottlos gehalten wirb, fich ber Schirra nicht fagen ju wollen. Sollte er Biberffant finben, fo ift es bie Pflicht bes Sirbar, feinem Befchluffe Rachbrud ju geben. Der Amini Dethemeb bat bie Sorge für die Depofita. Der Daroghaf Abaulat ift Pberauf. feber über bas Cange und feine Pflicht ift, babin gu feben, bag alle Berhandfungen ben Gefeben gemäß find.

Bei peinlichen Rlagen find die Regeln fast bieselben, nur das Berfahren ist verschieben. Berbrecher werben gemeiniglich zuerst zum Sirdar gebracht und der Aussspruch des Kadis wird in allen wichtigen Fällen von ihm vollzogen, dieß giebt dem Sirdar einen Grad von Macht, der besonders gefühlt wird, wenn er nicht mit dem Kadi übereinstimmt. De sich der König aufsdat, werden die peinlichen Antlagen dei ihm angesdat, Ankleinigkeiten verweist er sie und ben Kadi, oder trägt den Ars Bedschi auf, sie abzumachen; schwere Rlagen werden immer an den Kadi gewiesen, und der König bestecht die Bollfreckung des Urtheils nach einer sonnlichen Protestation, das die Schuld desselben, wenn es ungerecht ist, auf das Haupt des Richters falls.

Abulfden Gebiets, und sie haben Stellnertreter üben Kabulfden Gebiets, und sie haben Stellnertreter üben bas gange Land, ausgenammen in den verstoder wier Stammen, die in offener Empärung sind. Die Kahis mischen sich in nichts, wenn sie nicht dazu ausgefordert werden; dieß geschieht seltener in den entlegnen Theis len des Landes, wo man sich vornehmlich in durgerlichen Angesogenheiten an sie wendet. Wenn ein Berbrechen von dem Angestagten nicht eingestanden wird, wird es allemal an den Kadi verwiesen; aber über eingestandene Werdrechen wird am häusigsten auf die beities beschriebene Art von Oschirga's abgeurtheilt. Der Rutzen, den die Gerichtsbose der Kadis gewähren könnten, wird größtentheils durch die Bestechlichkeit, die bei denseiben herrscht, zerstört, und in Städten und ihrer Rachbars

ichaft wird die Sprechtigfeit and noch burcheber Macht und den Einfluß der Großen gebinderen Die Radis werden vom Schig auf Ampfehlung des Imams bitte Dose sprannt. Wenige haben ovdentliche Befoldungen gus dem Schake. Ed ift indessen an einigen Stellen, wenn nicht überall, jeder Kamilie in dem Gelieb; wim Lape aufgelegt, die ganz dem Ladi zustische Sie haben auch Gebühren vom Seirathen, vom der Anhestung ihrer Siegel an Urkunden, und vielleicht von den Sochen, die sie entscheiden. Die Mustise erhalten Sabistren für jedes Sutachten, das sie abgeben: aber dies Lann allein zu ihrem Unterhalt nicht hineichen.

Die Delizei in benichten wieh unter bem Sirbar von bem Mirfdabe bem Dobtefib und bem Dasagha ber Bafare vermaltet. Der Mirfchab entfpricht bem Catmal in Inbien. Gr hat Bachter unter fich, Mamens Sifchiftfcher, bie au verfchiebenen Orten ber Stadt gur Bache aufgeftellt finb. In Defcamer, und mabricheinlich auch in andern Stabten, werben viele anbere Bechter pon ben Leuten in bem Theile bem fie bemahren, bezahlt. Der Mirichab macht bes Rachts bie Runbe. und greift Diebe, Rubefiger und unguchtige Derfonent auf. Sowohl bie Temter bes Mirfchabs als ber Mobtefibs, find verhaßt und gering gefdatte und wahrideinlich bie Duelle von vieler Behrudeng. In Defdamer mes nigfleus gablte ber Mirfdab jourlid eine Gumme fan fein Aint und erprefite Geblibren von Spielbanferns Beinlaben, Perfonen, Die er ole perbactig anfgriff und en wenigen abelheruchtigten Gaufeen, bies bien gebule

Det werdend: Der Mofteffe vollgiebt bie, surch bie Beis fantannifie Gefet aufgelegten, Strafen an Lemten, bie amrin trinten ober fich abnithe Unregelmäßigfeften gu Schulben Tonnnen laffen! in Defchawet Berfichte fe Das Mint Des Warogha ber Baffereis Es gfebe Debitefild, wie zwet ober beeimal fahrlich fim Banbe uniberetiffen Hith auf bad Wittagen ber Etnwoffter Acht geben. Die Dobs defibe in ben Stabten baben Soft und find gur einer fleis fien Zore von ben Eaben berechtigft Die im Banbe erheben Wire fabrilden Gebubten auf thete Beifen. Det moffe tefib ift allemet ein Dieffah." Der Darogha bet Bis fars Bestimme bie Dreife und but bie Aufficht invet Maag und Gewicht: unter thin fteht ein Borfteber für Jebes Gewert, Damens Cabtfustity bber Beffchaffe, ber much gut Ethebung ber Abgaben gebraucht wirb! 3n. ben Palaffen bes Ronigs und ben Lagern ift eift Rabi Mster ober Richter bed Stere und efil, Mobrefib bes Beers, welche biefelben Wetrichtungen haben bimte ble in ben Stabten. Auf bem Banbe find Die Binwohnet, bes nen bie Grimbflide geboren, für Die Polizel verantworts lich. Bu gallen fon Raub ober Diebftabl; wenn' bas Dberhaupt eines Dorfs obet ber Stammabthettung, in beren Gebiet bas Berbrechen begangen ift, beit Thater nicht ftellen tann, Bejaftt er ben Berth bes gefloginen Buts, und erhebe benfelben von beit unter ibm febenben Leuten. Buf geführlichen Lanbftragen, Die haufig befuche werben, find jum Schue ber Meifene ben Baden aufgefiellt; biefe werben bom Chan bes Stumme, birich beffeit Land ber Beg führt; beforgt, aber vom "Ronigs befolbet. Die Poliget ift nach Allem febr

schlecht. In vielen Gegenden bes Königreichs genießen Reisenbe Sicherheit, wenn fie eine Begleitung bes Stammes annehmen ober bem Oberhaupte Bolle bezahlen: allein ber König kann wenig zu ihrem Schute thun, außer baß er Truppen abschidt, um bie Sebiete ber kundbar rauberischen Stamme zu verwüsten und bie Haupter einzubringen. Die Polizei hetummert sich nicht um Todtschläge, die aus Blutrache geschehen, auss genommen in Stabten und ihrer Nahe.

o Ber in bei ber Durchnern, Wildeni Chaffe. gigmin, i d C 91. br grun vert ber ab. bei bei an en enepagte : sommen in the grant with a first state of . Grange Barbert Berther Bien. Die Am with a frame of 12,000 Map 144 mugi voc entim gu enge. Beit anger bet die ing a might bei the continuent of a continuent with the continuent er in Born begat feb. Außeitlige erhalten g and the control of the Sales weath he in AC or tharbe Stimm Die DE Gen in ihne benen. alolise empg sent di'an quaestre ? net trei ann refiere ting touch 40 Mr. On Million. Cit reven cup gradens von der Ber Bentagen bei ber bei beiten gefest eine Beit beiten beitem beit beit beit biefes in Ing. . Butten of i schlow all the construction of The constitut bill finiffen gene ber ber ber bei ber सार १९७ को एस (केशकरी केल्ड है 👉 करी से कर कर

Das heer befteht aus Durahnern, Cholami Schafe und Rarra Rotar; es giebt unt Bine Art gandwehr, bie Ilbichari beift, und bei gewiffen Gelegenheiten aufgerufen wirb; im mirtlichen Ariege werben Zreimillige unter bem Ramen ber Dawataltab unterhalten. Die Durahnifden Clans find genothigt, 12,000 Mann ju fellen, gur Erfüllung ber Berpflichtung, unter ber ibnen ibre Tefuls ober fleuerfreien ganbereien vom Ihmeb Shab und Rabir bewilligt find. Außerbem erhalten fie noch einen breimonatlichen Goth im Jahr, wenn fie im wirklichem Dienfte finb. Diefe Summe beträgt to Df. "St. und mit ben Lanbereien wird ihre gange Befolbung baburd 40 Pf. St. jabrich. Sie werben auf einen Befehl bes Ronigs ausgeschrieben, ben er an bag Dberhalipt eines jeben Stammes erläßt, und ben biefes ben unter ibm ftebenben Chans befannt macht. Sie versammeln bie Mannschaft, welche bie verschiedenen Unterabtheilungen ftellen muffen, und fabren fie ju bent beftimmten Cammelplay bes Deers, wo fie vor bem

Ronige gemuftert und in bie Rollen eingetragen werben. Die Leute aus einem jeben Clan bilben ein befonberes Ramens Dufteb, bas, wie die burgerliche Unordnung bes Clane, nach ber Abstammung eingetheilt und befehligt wirb. Der großere Theil ber Durahner begleitet ben Ronig allein mabrent friegerifder Unternehmungen. In Rriegen, die in ber Rabe bes Durabnischen gandes geführt merben, tann er fo viele Solbaten ausheben, als er bezahlen tann. Das Corps ber Sholam Rhaneh ober bes Shalami Schahe betragt gegen 13,000 Mann. Es ward querft vom Uhmeb Schah aus ben verschiedenen Fremden, Die er im Durabnischen Lande anfäßig fand, und den Truppen Rabir Schab's und andern Perfern, Die fich ber Durahnis fchen Regierung ergaben, gebilbet. Er erganzte es bernach aus ben Tabichite von Rabul und ben ums liegenben Gebieten. In ber Folge ift eine Uebereinkunft mit den Dberhauptern um Rabul und Defchamer getroffen, Leute aus ihren Stammen fur biefes Corps gu ftellen, und ihre Bezahlung in Landanweifungen ju nehmen. Die Rifilbaiden, bie ungefahr einen Dritt= theil bes Sholam Rhaneh ausmachen, find ber befte Theil bes Gangen. Obgleich fie fo lange in Rabul anfäßig gemefen find und fich mit Sandwerten abgeben, behalten fie boch noch ihren ursprunglichen Charafter als friegerische Abenteurer: im Dienft find fie gute Truppen, aber noch leichtfinniger und luberlicher, als felbft ihre Landesleute in Perfien. Sie find in burger lichen Rriegen treuer als die Afghanen, und wiffen, baß fie bereinft' in bie Gemalt jedes Furften gerathen ton-

Ciphinkone Befde, p. Kabul. II. An.

nen, ben fie beleibigen: bag bie eine Parthel meniger erbittert fenn wird, über ihre Ereue gegen ihre. Beinde, als bie andere aber ibre Ereulofigteit, wenn fie fie verlaffen. Die Sholams bulben mehr Befchwerben, als alle andere Truppen im Seer. Sie berpflichten fich att beftanbigem Dienft, und fie haben fein Mittel, um Die Abbulfe ihrer Rlagen auszuwirken, ober nur ihren regelmäßigen Gold fich ju fichern. Benn ber Ronig fie vebentlich bezahlen konnte, fo konnte er bie boppelte Babl von ben Sabichits um Rabul aufbifngen. Choloms werben in Duftebs getheilt, unter bem Ses fehl von Unführern, bie Ruler Aghaffen beißen. Diefe Anftibrer fint gemeiniglich vom Konig abbangig, und baufig Pefchlebmate und Berfchnittene. Die Bahl bee Duffehe beträgt in ber Regel 8- 10: ihre Starte ift verschieben. Die ffebenben Truppen außer ben Gholams find bie Schabinticher, Reiter auf Rameelen, bie profe Drebbaffen fuhren. Sie werben auf fteben obet acht hunvert gerechnet.

Der König von Kabul foll viele Ranonen haben, aber Schah schujah hatte, als er 1809 in's Felb asg; nur fünf. Sie waren in jever Hinsicht viel schlechter, als ich sie je bei ben einheimischen Heeren Indiens gesehen habe. Der König hat eine Leibwacht von einigen 100 hindustämischen Sepvys, die am Thre bes Harens aufzieht. Sie sind wie unsere Sepoys gekleidet; scheinen aber keine Kriegszucht zu huben. Die unregelmäßige Insanterie, welche die Bestähung in den Forts ausmacht, with aus bent Einkommen der

Lanbicaften, worin fie belegen find, befotbet. Rott bon Attot waren bochftens 150 Mann. Bahl ber Truppen; bie von ben Stadthaltern ber Lanbichaften unterhalten wird, ift, wo fie ausgemittelt werben tonnte, fit bem Bericht von ben Provingen angeführt. Sie tonnen felten gebraucht werben, ats in Rriegen, bie in benfelben ober in ber Rabe geführt werben. Die Ratra Rotar werben in Kriegszeiten bon ben Canbbefigern nuch einem, in frühern Beiten festgefehren Berbaltwiß geftellt. gur bie Roften biefes Dlenftes mat burch eine Erlaffung ber Abgaben bei ber erften Unffeblung geforgt. Die Bahl ift verfchiebens bie Softeute behaupten, bag ein Dunn von jebem Pfluge geftellt werben foll; und bie Stamme um Sas But fteller vielleicht bie foulbige Migabl nach biefem Brunbfag: bie machtigern ober entferntern Stamme bringen eine weit fleinere Angabl auf, und efnige entnieben fic biefer Berpflichtung gang und gar. Die Labicbits ftellen mehr als bie Afghanen. 3m Gangen Ift bie geftellte Bubl tiefner, ale bie ber Durahner ober ber Sholams. Die find in Duftehe vertheilt und von Durabniften Girbars befehlige: wahrfdeinitib bon benen, welche bie Rogferung aber ihre Stamme führen. Bede Abrbeitung bat überbief einen unterges Debneren Anfliter aus ihrem eigenen Gramm. Benn fie aufgeboten werden, forbern bie Dallits alle ganbs eigenthumer auf, ihren Antheil zu fellen und fie bas Den Die Babi felbft gu bienen ober einen Grettvertre fer gu fchicen. Die Summe, bie fur einen Stellbertreter begantt weltben mus, bunge von ber erwarteten

Dauer bes Dienftes ab, und beträgt gewöhnlich von funf bis fieben Tomans: (10-14 Pf. St.) biervon unterbalt ber Borfteber bes Dorfes einen Reiter, inber Regel gir 3 Zomans; und es ift nicht ichwer unter ben armeren Ginmohneren im Dorfe , ober feiner Rachbarfchaft Je= mand zu finden , welcher ben Dienft übernimmt. Das Durabnifche Dberhaupt nimmt oft Gelb fatt bes Reiters, und daber tommt es, bag bie mirtliche Starte ber Sara Notar gemeiniglich unter bem Unschlage ift. berbieß empfangt auch ber Ronig oft Gelb ftatt ber pon einem besonbern Stamm ober Gebiet erforberten Babl von Kara Motar. Die Leute, welche in Dienft treten, muffen beim Seer bleiben, bis fie orbentlich entlaffen werben, ohne irgend einen Buichuf vom Ronig ober meitere Bortheile von bem Oberhaupt ihres Dorfs. Bebe Abtheilung ift jeboch verpflichtet ben gamilien ber von ihm geftellten Reiter einen Bufchuf an Getraibe gu geben. Seit bem Berfall bes Reichs ift ber Ronig aus Mangel an. Macht bie Rara Rotar jum Dienft ju zwingen genothigt gemefen, Ihnen mabrent bes Dienftes einis ge Bortheile jutommen ju laffen: allein bieß gebort gar nicht jur urfprunglichen Berfaffung biefer Mann-Die Rara Notar find fammtlich Reiter mit Ausfchluß einer Schaar, die nicht über 2,000 Dann beträgt, und vom Rabul'ichen Robeffan geftellt werben muß.

Die Ilbicarer find eine Art Landwehr, Die bei außerordentlichen Gelegenheiten aufgeboten wird. Man icheint anzunehmen, daß die zu fiellende Bahl einem Behn-

tel ber Bevolferung gleich fenn muß, aber biefe Babl The mabricheinlich niemals zufammen gebracht, und auf ber anberen Seite giebt man gu, bag ber Konig eine froch größere Menge ausbeben tann, wenn er es für nothig balt. Die Beute, Die unter ben Sibicharern bienen, find oft von ben armften Claffent Gie empfane gen eine Summe, bie gu ihrem Unterbalt auf bie Beit betechnet ift, die ihr Dienft mabricheinlich bauern wirb : felten beträgt fie mehr als 5 Rupien. Diefes Gelb wird von bem Saupt eines jeden Deifes bezahlt, wat ber Aufwand wird burch eine Lare auf alle Ginwobnet bes Dorfes (bie Samfajeh's eingefchloffen) gebeut, bie Bein Land befigen, Dullah's und andere, welche von anderen Auflagen frei find. 3ch babe gebort, bag bie Landeigenthumer, bie Abgaben gablen, nicht nothig bas ben, git ben Ilbfchareien belguftagen, und ba bie Rara Rotar gang auf Roffen ber Leute biefer Art aufges bracht werben, fo fcheint ihre Befreiung in biefer Sinfict febr mahricheinfich. Wegen bes geringen Soibes ift"es fower, Freiwillige fur biefen Dienft gu befom= men: und man nimmt faft immer gum 3mang feine Buffucht. Defimegen tonnen blog unter ben Stammen um bie großen Stabte ober auf ben bon ben Beeren gebranchten Lanbftragen Slofcharer ausgehoben werben. Da fie in ben meiften gallen nicht lange beifammen bleiben, auch in feine große Entfernung bon ihrer Beimath geführt werben tonnen, macht ber Ronig nur wenig Gebrauch von biefer Dacht. Die Salims ber Provingen verfammeln baufig bie Glofcharer, Die in ber That Die einzigen Truppen fint, Die ihnen ju Gebot fteben.

Die Tibscharen von Peschawer sind indessen verschiebene Male, besonders bei allen Unternehmungen gegen Kassel min, vom König nufgeboten: auch die von Labul, sind min, vom König nufgeboten: auch die von Labul, sind sum Kriegsdieust einberusen. Die Bobt der Ichlares in diesen beinen: kandschaften scheine sich beingde gleich zu sehn, und nach der Lage der Umstände in jeder von die sowo Mann du betragen. Sie scheinen auch zu bstragen. Sie scheinen auch zu bstragen. Die som Kabul die Braucht werden du können: die von Kabul die Braucht werden dur dinnen: die vorsammelt, und einen Canal in der Nähe der Grade du reinigen. Die Ichscharer dienen sall alle du Zuß. Sie erhalten durche aus keinen Gold vom Lönig, wenn sie nicht länger aus keinen Gold vom Lönig, wenn sie nicht länger

Dawatalabs werden num zu befonderen Unternehamungen gewarben. Sie erhalten & Aomans (10 Pf. St.) wenn fie eintrefen, welches ein hinreichender Kald für einen Feldzug ist: sie lassen es dagauf ankommen, ob das Deer langer im Felde bleibt, in der hoffnung sich durch Bente zu unterhalten. Aruppen dieser Art sind immer am zahlreichken bei Unternehmungen gegen Indien. Bei solchen Gelegenheiten gehan in Ooffnung auf Beute selbst Leute ohne Gold mit. Bei fremden Einfällen kann ein allgemeines Ausgebot des Polkes veranlaßt werden, das im Afghanischen Lande Utusst heißt. Diese Art von Arlegsmacht ist oben bei den Stämmen beschrieben worden. Man kann aber vorausa sehn, daß sich nur die Stämme, die dem Ariegsschaus plat am nächsen sind, erheben und durchaus unter

feiner Leitung von Seiten des Jonigs ftehen wurden; in ordentlichen Schlachten ließe sich nichts Gutes von einer so schwer zu beberrichenden Menge erwarten: als lein zweckmäßig gebraucht, wurde bach dieses Aufgebot wicht abne Bortheil fenn. Dit haben sich um öffentlischer Angelegenheiten willen die Stamme in Masse erschoben, selbst wenn die Sachen sie unmittelbar nicht berührten. So kamen in dem Kampf der Schiiten und Sunniten in Kabul alle benachbarten Stamme, besons ders die Kohistaner ihrem Glauben zu hülfe. Ulusiertruppen erhalten keinen Sold.

Die Dberbefehlshaber beifen Sirbars. Es find immer wenige gewesen: ju Schab Schujah's Beit nur brei. Diefe fefte Kriegemurbe muß von bem Amt eines Sirbarin feber Proving unterfcieben werben. Bisweilen giebt es einen Befehlshaber, Ramens Sirbari Wirdavan, welcher ben Rang über alle Sirbars bat und wo er anweiend ift, ben Befehl aber jebes Beer Mbet. Shab Mahmub bat biefe Stelle bem Futteb Chan ertheils. Der Shahintfcher Bafcha ober Bofehlohnber über bie Kamvelavtillerie betleibet angesehene Würde und muß ein Bariffen fenn. Raft' alle regelmößigen Eruppen befieben in Reiterei. Die Pferbe gehören ben Leuten. Dit Ausschlit von 500 Prichtebmate, reitet Diemand auf einem Pferbe, ber Regierung gehort. Die Unführer haben Alle einige Pefchebnigts, bie auf ihre Roften ausgeruftet und mit Pferben verfeben find?! Diefe find am begten beritten und bemaffnet in ber gangen Armee. Es find gemej=

niglich Rifilbaschen. Die Pferbe find meistens aus ber Usbetischen Tatarei und dem Turkmanenlande, langs bem Drus: fie find in der Regel tlein, dauerhaft und ruftig, wohl geschickt für das gebirgige Land, worin fie gebraucht werden, und fahig lange Reisen zu machen.

Die Baffen ber Durahner find ein Persisches Schwerdt, und eine Flinte; einige Benige von ben Besten haben Speere, die sie bei'm Angriff einlegen (put in the rest): benn sie verstehen diese Baffe nicht auf die geschickte, in Indien übliche Art zu gebrauchen. Wenige von ihnen haben Feuerschlosser an ihrem Geswehr. Die Anführer haben gemeiniglich Pistolen, die auch Einzelne unter den Gemeinen führen. Schilder waren ehemals bei ihnen im Gebrauch, sind es aber jeht nicht mehr.

Folgende Beschreibung ihrer Truppen if vom Lieus tenant Macantney, selbst einem Cavaleriosssciertenant Macantney, selbst einem Cavaleriossscierten Er spricht von den Dopalseis. "Ihre Wassen und Aleidung sind dieselben, wie bei den andern Qurabenern, Schwerdter, Dolche, Streitärte, turze Flinten, und einige mit Schlössern, die nicht langer als ein Karadie ver sind, aber einen größeren Lauf haben: einige stelluren auch ein Basonnet darauf. Sie führen auch große Cavalerie-Pistolen, aber wenige Speece. Im Allger weinen tragen sie ihre Wassen unter ihrer Clogha ober ihrem großen Mantel. Ihre Keitung ist ein Deira dan ober weites hemd: über dassatte eine Kabo, die gemeis niglich aus Bis ober Seide gemacht ist, mit, einem

Sammerband von Schal ober Lundichi, und Aber Mues eis ne Rlogha ober großen Mantel, ber weit abet! bie Schultern bangt und faft bis an bie Anschel reicht. Ihre Ropftracht ift genieiniglich ein Schaf ober Lunds fchi, ber in Beftalt eines Eurband über eine Dute aufgefest wifb. Sie tragen Gufaren : Stiefeln aus Birfchfeber. Gemeiniglich Bienen fie gu Pferbe fie; rets ten auf Eleinen Pferben, bie felten mebr als 14 bis 141 Boll body, aber aufnehmeift bauerhaft, uitbirus flig find, fie machen bisweilen bewundenungswittbig lange Marfine: aber ba fie gewohnt find, thre Pferbe lofe in ble Belber gu fagen, wobin fie nur tommen, haben fie, wenn -fie ihren lagerpfah erreichen, eben nicht wie Mube. Gie gebrauchen Nafengaume: ihre Gat. tel find bon Solg, febr leicht, und ber Gig ift von Sammet und mit Baumwolle gepolftert. Sie haben ein Rhogir (eine Art von Riffen) unter bem Sattel, ber gemeiniglich aus Damm ab bber Bilg gemacht ift, einis ge Befehibhaber baben febr toftbare. Sie erfcheinen ben Inbifchen Reitern überlegen, haben aber ihre Pferbe nicht fo gut in ihrer Gewalt und wurden Mann gegen Dann ihnen nicht gewachfen fenn; allein fle muffen mit weit großerer Schnelligfeit einbrechen, ba ihre Pferbe burch feine Sprungriemen ober Gebiffe ges bindert find, und folglich murben fie in Daffe ben' Borgug haben. Sie fdeinen fich auf ben Angriff in einer Einie zu verfteben und febr fonell vorzugeben ; ich fah' fie nie in boppelter Linie angreifen, aber bie Bruppen, bie ber Gefanbticaft gur Begleitung blenten, matidirten in Divisionen und hielten thre regelmäßige

Schwankengebilignag ich fob fie away nicht in sinen ich wie eine webeiten aber fie parlieiten und venniedenten ihre Fronke bieben binde nicht ihre Stieben bicht und geschaffen einen web bieben ihre Stieben bicht und geschaffen einen and ward keine Disciplin, unter ihnen beobachtet. Disciplin verteich zus puspessuchen genton und Geroen, sied der geruffen beschaften Pront und bied, mis der Fielandischen Bertanischen Dront und zu marscheptschie als fiel hauf den seinen erschaften ber wie auf beite beiten aber fiel hie gente binduften ersche bes wir aber unterletzte geber die findtige Leute. Sch habe fie mit Schwelligkitzüher und bas Pierd einen fallschen wir sehen habe fie beite gethen po fier wenn das Pierd einen fallschen Schrift, gethan hätte, wenn das Pierd einen fallschen Schrift, gethan hätte, wint den gerschen katter worden senschen

Die Durobner dienen nie bu Sus. Die Chalams, sind saft auf bieseibe Art bemassunt: boben ober mehr. Alinten mit Schlössern und Speere. Die Childscher fibren dieselben Massen und nach einen kleinen Schilder dagen und nach einen kleinen Schilder dagen. Die aftichen Aschanen gebrauchen hindustanis, iche Schwerder, Schilder, Kurasse von Leder, und oft, Speere: der Gebrauch dieser kehteren Wasse nimmt jestoch ab. Ieder Reiter führt Ledensmittel mit, die in Isod und Kurut bestehen, und eine große lederne Wasse seinen Schild und eine Flinte mit einer Gabel. Die einen Schild und eine Flinte mit einer Gabel. Die aus dem Kabulichen Kabesan, die für ihre hesten Ausselstaten, gehalten werden, sühren ein Gewehr mit eis

pem Schloß, eine Piffole, und einen kurzen Dalchaber tein Schwerdes die Shithicher bei Sabul, die Shithicher bei Sabul, die Sheiberer und einige andere Stemme gebrauchen flath des Schwerdes eine Art Massex von ungefahr 3 Sustange.

Auf einem Maric balton bie Leute pon einer Para thei fich gemeiniglich jufammen; aber im Gangen marfriren fie mit meniger Dropung, obgleich viele Befehles haber porhanden find, beren Obliegenheit es ift, Regele maßigkeit zu erzwingen. Sie haben in Bergleich mit einem Indifchen Beer wenig Trof und mas ihnen folgt, ift meift gu Pferbe. Die Gewohnheit Beiber und Rinder mit fich ju nehmen, ift bei ihnen nicht ublich. baben leichte Belte und wenig Gepad, bas auf Pferben, Maulthieren und Kameelen fortgefchafft wird. Gin Heiner Bagar begleitet bas heer. Die Regierung icheint fich felten um bie Unschaffung bon Korn ju befummern ober Borbereitungen von irgend einer Urt fur ihre heere ju machen; und ba bie Gewohnheiten ber Solbaten fich felbft biefem Cuffem anschmiegen, haben fie weniger Schwierigkeit Lebensmittel gu erbalten , als regelmäßigere Truppen. Die gewöhnlichen Dariche fur Beere find 12 bis 16 Deilen. gierung giebt ben Truppen bismeilen Rorn, und bei gang befonberen Belegenheiten vertheilt fie Belb, um Lebensmittel gu faufen. In ihren offlichen Lands icaften, beren Ginwohner etwas von bem murfigen Charafter ber Indier haben, bemachtigen fich bie Eruppen Getraibes, Futters, Solzes und alles, mas fie

fonft beburfen, obite für irgend etwas ju berahlen; und feit ber Betwierung ber Regierung finb biefe Unordnungen fellen ober nie beftraft worben : abet im gangen ganbe, wefflich vom Rheiber Dag, find fe genothiget, fur Alles mas fie forbern, zu bezahlen. Sit bas beer in feindlichem Lanbe, fo fchiden fie leichte Abibeitungen aus, alin Gilfaue git maden, bie fie mit einem Zatarifchen Bort Dichepawat ober Afchepan nennen, entweber gegen Defondere Derter, bie fte Bu überfallen fuchen , li ober um bas offene Land gur Gie werben lange burth Belagerungen aufgehalten , worin fie , wie fich' benten lagt , feb? ungefchidt find, und bie burch ble Befchaffenheit ihrer Deere und ihr ichlechtes Gefout verlangert werden. Kommen fie zu einem allgemeinen Rampfe fo find fie gewohnt, einen futchtbaren Angriff mit bem Schwerbt in ber Fauft ju machen, Don beffen Gia folg bas Schictfal ber Schlacht abhangt. Die Derfcheinen biefem Ungriff immer bas Feuer bes' Bugvoltes entgegen ju fegen, unbilgft mit Erfolg; bieg war ber gall in allen Schlachten Rabirs und in ber Reueffen bei Berat. Das Berfahren ber Durahner in ihren burgerlichen Rriegen giebt einen febr geringen Begriff von ihrem friegeriften Charats Ihre Deere find fehr tlein, felten ftarter als gehntaufend Mann auf einer Geite und biefe find gemeiniglich fchlecht befotbet und ungehorfum. Der Sieg wird burch ben Hebergang "irgend eines Unfuhrers jum Beinbe entfchieben : worauf ber' größere Theil bes Deeres entweber biefem Beis

spiel folgt, ober bie Flucht nimmt. Selbst wenn bie Schlacht burch bas Schwerdt entschieden wird, vergies't man wenig Blut, und hauptsächlich find bie großen Chans bei dem Ausgang interessirt; benn bie gemeinen Solbaten zeigen bagegen viele Gleichguletigkeit.

្រាំ (ប្រសាប្រ ប្រការ (ប្រការ ប្រ

Stantification was in recognition. The Stantification of the second of the second

ens (5) et le representation de la Le gentre de la salatera principal de la

## Giebentes Capitel.

Die Lirdlide Ginridtung.

Folgendes find außer den vorhin erwähnten Instig und Polizeistellen bie von Mullah's bekleideten Memter. Der Mullah Bascha, der die Mullahs ers wählt, die geeignet sind zu der Mulchlisse Ulima berusen zu werden, und die Bermittlung zwischen den Mullahs und dem König ift. Der Imam oder Pisch nanamas des Königs, der dem König Sebete vorlief't. Der Imam Paretad, der den König auf seinen Reisen oder bei ans dern Gelegenheiten auswartet, wenn der ordentliche Imam adwesend ift. Die obigen gehören zur hofhalstung, die folgenden bilden die Geistlichkeit der großen Städte. Bei'm Schefol Islam werden Abschriften von allen Urkunden über an Mullahs ertheilte Stipendien und Pensionen in Geld niedergelegt; er empfängt den in jeder Anweisung angegebenen Betrag vom Hakim und

bejabit ihn bem Mullah, bem et zukonnik. Det Sabs ber ber Stadt hatt ein Verzeichills von allen Richensguten, bie ehtweber vom König verliebeit ober von Privatpersonen vermacht sind, und berführt burüber unter Leitung bes Königs nach ihrer utsprünglichen Bestimmung. Der Imam in der Königsnivstie lieft baselbst an ben Freitagen, und ben beiden großen Festen oder Ihils bie Gebete ab. Der zweite Imam versieht bei berselben an jedem anderen Tage den Gottesbienst daselbst. Das Amt bes Mullah Rabib ift in der Ed gab außerhalb der Stadt an den Ihds die Gebete zu lesen. Der Muderris, oder Prosessor der königlichen Roschee, wird wegen seiner Geslehrsamkeit zum Unterricht der Studierenden in der-königlichen Moschee, wird wegen seiner Geslehrsamkeit zum Unterricht der Studierenden in der-königlichen Moschee gewählt.

Bis neulich bestand ein vornehmes Umt bes Mir Baes oder Oberpredigers, allein seit ber Emporung des letten Inhabers, der berüchtigten Seid Ahmed Mir Baes hat es ausgehört. Außer den obigen giebt es Imams der Moschen in den Städten. Sie erhalten Gebühren von hochzeiten, Begrädnissen und einigen anderen Verrichtungen, und leben von densseiben und den Geschenken ihrer Semeinde. Auf dem Lande haben die Imams Landbesitzungen von dem vornehmsten Manne des Stammes, oder dem Stamm selbst, auch erhalten sie eine Abgade nach dem Grundsahrten Deil der Erzeugnisse steinesweges auf einen zehnten Theil der Erzeugnisse steinesweges auf einen zehnten Theil der Erzeugnisse steines, die zuerst erzeihoben wird: alle andere Mullah's, die zuerst erzeihoben wird: alle andere Mullah's, die zuerst erzeichen

wähnt waren, haben Besolbungen vom Konige und überdieß noch Gebubren. Biele Mullah's, die keine Stellen bekleiden, genießen Pensionen vom Konig und Länderesen von der Krone oder milbthätigen Privatpers, sonen. Länderesen werben auch an Moscheen vermacht, und von ben bazu gehörigen Personen vermaltet. Stusbenten bei der königlichen Moschee haben einen täglischen Unterhalt von dem Monarchen.

## Beilagen.

Radrict von einigen benachbarten Banbern.

Ich mache keine Entschuldigung, baß ich eine Rachs
richt von den Kaffers gebe, oder die wenigen Umstans
de mittheile, die ich von Babakschan und Kaschs
kar weiß, Landern, deren Namen nur in Europa des
kannt sind, obgleich sie nicht zu dem Sediete des Königs
von Kabul gehören. Folgende Stelle wird von Rennel in
aus Kirkpatrik's Handschriften angeführt. Noch bis
auf diesen Tag, oder wenigstens vor nicht langer Zeit
bewohnt ein gewisser Stamm das heutige Beitschor (Batschur), der vorgledt, daß er von gewissen Persbe
nen abstamme, die zum Heer Alexanders des Sros
sen gehörten, und nach der Sage auf seinem Zuge
durch das Land zurückgelassen waren. Sowohl Abul

. Digitized by Google

S ...

"Barreld asma

<sup>\*)</sup> Memoir of a Map of India, S. 165. 212 Ausg. Elvdinflene Befor. v. Lebul. II. Abeil.

Safit ale Subid an Rar erzählen biefe Sage obne wefentliche Beränderung. Der Lettere fügt gar noch hinzu, daß diefe Europäer, wenn wir fie fo nennen burfen, fortdauernd das Uebergewicht über ihre Nach-baren behaupten, das, aller Borausfehung nach, ihre Borfahren bei ihrer erften Anfiedlung besaßen."

Dan tann fich leicht vorftellen, bag biefe Rachs richt große Aufmertfamteit mahrend ber Reife ber Gefanbtichaft 'tach Rabul' ertegte, and bag wir nicht lange in Defchamer maren, als wir anfiengen, uns nach unferen Macebonifden Rachbaren ju erfunbigen, Bir waren balb genothigt, eine aus Abul gafil ente lebnte Meinung, bag biefe Colonisten ein 3weig ber Jufoffei's maren, aufzugeben; aber wir erfuhren, bag Die Raffers, ein Bolt in ben Gebirgen nordlich von Bat chour, viele Ashnlichfeiten mit ben Gifechen bitten; fie murben auch megen ibrer Schonbeit und Gurapaifchen garbe gerühmt; fie follen Gogenbilber aubeten, Bein aus filbernen Saffen ober Gefagen trinfen, und eine ihren Nachboren unbefannte Sprache reben. , Es war nicht leicht bie Reugierbe, welche bie Befchreibungen biefer Art erregten , ju befriedigen. Dann obgleich ich mich entschloß, Jemand auszuschiden, "um, Rachforschungen an Drt und Stelle ju machen, fo foien es unmöglich, einen baju geeigneten Mann au einer Reife in bas Land eines Bolts gu veranlaf= fen, bei bem es feine ehrenvollere Sandlung giebt, als ben Todtichlag eines Dufelmanns. Enblich übernahm Mullah Ratichab (ein Bruder bes bereits ermabn-

ten Bullah Behramand) das Abenteuer, ber fich wegen feiner Talente und feiner Bigbegierde vortreffic Dazu foidte. Er verließ Defcamer in ber Mitte bes Dais, und brang auf bem Bege aber Dentfcora in's Land ber Raffern ein. Die Gefandtichaft brach etwa einen Monath bernach nach Inbien auf, in welcher Beft : teine Radrichten von ihm eingelaufen waren; fo lange wir in bem Ufghanifden Gebiete blieben, bofften mit febr auf feine Rudfebr : allein als ber gweite Monat vergangen mar, und mir bie Balfte Des Wentichab. gurudgelegt batten, fiengen wir an unrubig uber ibn gu werben, und fein Bruber, ber mich foweit begleitet batte, - tehrte um, um Rachforfcungen über ihn angeffellen, in ber Ueberzeugung, baß er von ben Raffere ermorbet fen. 36 Connte feit biefer Beit nichts von ihm erfebren, bis ich fcon mehrere Monate in Delby gewesen mar und alle Soffnung ihn je wieber ju feben; aufgegeben: hattes nun erfchien er unerwartet im Lager und hatte bie lange Reife aus feinem Baterlande unternommen, um unfete Erwartungen nicht gu taufden. Er wer bis nach Rame bnifd, einem Dorfe, brei Stationen von Babate ifchan gefommen, batte fich mit Allem, was fich auf bie Raffers bezog, volltommen betannt gemacht, ein Borterbuch ihrer Sprache gesammelte und brachte vollfandige Antworten auf eine lange Reibe von Fragen mit, De ihm bei feiner Abreife mitgegeben wireit. Der folgende Bericht ift größtentheils aus einetil Gegahfung :gezogen, bie vom Brn. Srvine überfest maib; allein ba ich Belegenheit batte," mabrend ber Abwofenheit bes - Mullah's beffere Aufflarungen gu erhalten# fo ibast to ffe Æ 9 .

gur Bergleichung und Erlantexung feines Berichts; bemutt, Die hauptquellen, benen ich diese Busiche verbante, waren ein junger Kaffer, ben zu befragen ich Gelegenheit hatte; ein hinduscher Schreiber des hru. Irpine. ber das Land der Kaffers besucht hatte; ber Bepollmächtigte des Seids von Kunner, der an ihrer Gränze leste, und ein Jusossei, der an einer kriegerischen Unternehmung in ihrem Lande Theil genommen hatte. Das Geographische ist wie gewöhnlich vom Lieutenant Macartney milshnt.

Das gand bes Raffere nimmt einen großen Theil ber Rette Sinbu Quich; und einen Theil von Be-Jub Dag ein: es wird begrangt im Rorboften von Safctar, im Rorben von Badatichan, und im Mordweften von Rundus in Balt. Im Deften bat es Inderabe und Khost, auch in Ball und bas Dobeffan Rabule; und im Often behnt es fich auf eine große Strede gegen ben Rathen von Safdmfr aus, wo bie Grange nicht hintrichend bekannt ift. Dies gange Alpenland beftebt aus Schieegebirgen, tiefen Richtenmalbern und Meinen, aber fruchtbarem Thalern, Die eine graße Menge von milben, und gezogenen Beintrauben hervorbringen, und Schaaf : und Rinberbeer: aben nabren, mahrend bie Berge mit Biegen bebedt finb. Das Betraide fieht fowohl in Sinficht auf Bichtigteit ale Ueberfluß bem Bieh nach. Die gewöhnlichen Arten find, Baigen und birfe, Die Bege find nur tur Bufganger brauchbar, und werben ofb won in tro. men und Bluffen burchfcnitten, worüber bolgerne ober

schwebenbe Bruden führen, die an Stricken von Weiben, ober einem anderen biegsamen Baume, besestigt sind. Alle Dorfer, von denen ich gehort habe, sünd an dem Abdange der Berge gebaut, so daß das Dach eines Hauses die Straße bilbet, die in das obere führt; und dieß soll bie beständige Gewohnheit im Lande senn. Die Thäler mussen gut bevölkert seyn; das des Kamotschischen (Caumojee) Stammes wenigstens enthielt 10 Dorfer, und der Hauptort Kamdaisch bestand aus 500 Haufern.

Das Bolt felbft bat teinen allgemeinen Ramen: Yondern jeder Stamm feinen besonderen: es ift in Stamme getheilt, obgleich nicht nach ber Abstammung, fonbenn noch ber geographischen Lage: benn jebes Thal ift im Bofite eines besonderen Stammes. Die Muhamebaner vermengen fie alle unter bem Ramen Der Raffers ober Unglaubigen, und nennen ihr Land Rafriftan. Gie nennen auch eine Abtheilung von ihnen Siapofc, (fcmaragefleibete) ober Tor Rafere, fomearze Unglaubige) und eine andere Spin Kaffere (weiße Unglaubige.) Beibe Bemorter find von forer Rleibung entlehnt, benn alle Raffers geichnen fic burch bie Schonbeit und Belle ihrer garbe aus, aber bie von ber größten Abtheilung tragen eine Art Rleibung von schwarzen Biegenfellen, mabrent fich bie in Rran im weißen Kattun fleiben. "\*)

<sup>\*)</sup> Folgendes find bie Namen einiger ihrer Stamme: bie :- ente Bribe. exhint ich: von bem jungen Kaffer von Afos :- ibmig:ibie: gmeite von Mullah Ratichad zu Kambaifch, '

aber fie haben fammtlich viele Worte gemeinschaftlich, und eine genaue Verbindung mit dem Samstrit. Die haben alle das Eigenthumiche, daß fie nach Stiegen \*) (zwanzig) flatt nach hunderten zahlen, und baß ihre Tausenbe, die sie mit bem Persischen und

und von Bhanpat Rop ju Kattan und an ben Grangen von Baticour.

- 1. Traigama, Didimir, (Gimeer) Rattabr, Bairagalli, Tichanaifd, Dimbia, (Dimdeau) Bailli, Bai, Rama, Rufchia, Dhaing und Baat, von ben Muhamebanern Panifta genannt.
- Ramotichi, Ristoffci, (bessen hauptstadt Mantschiaschist), Mundigal, Ramtole, (pon denste bie eine, halfte gegen Babatschan, die andere gegen Laghmann wohnt) Paruni, (bessen hauptstadt Rische toti heißt.) Tjuni, Punus, Ascheng, Amschi, Sannu, Kulami, Ruse, Tarkama, (wozu Katar und Guinbir geboren,) Reischa, Tschamga, Maat, Rhullam, Dimisch, Ihrait, u. s. w. Ich muß Ich merken, daß ein Stamm auf Mullah Ratschib's Lifte Pascha heißt, welcher Stamm gegen Rabul leben sall, und von dem, wie ich nicht zweisse, die vom Baber erwähnten Peschawer abstammen, die noch im Kabule schen Robestan gefunden werden.
  - 3. Baai Daiwafi, Gambir, Kattar, Page bect, Khuftofe, Kamofi Deiweine, Afokuf, haranfia und Afdunia.
  - \*)\_Ich habe es mir erlaubt mit biesem plattbeutschem Wort bas Englische Score zu geben, dem es genou entspricht. R.

. Dufchtufchen Raften ausbruden; auf: wienfichbart aber gwangig Stiegen bofieben. Alle biefe Beebischtungen paffen auch auf bie Lagimanifche ober Deggebnifche . Sprache, Die ein Rafferfcher Dialett ju fent fcheint und bermuthen laft, bag bie Laghninner und Deggaitter jum Iflam belehrte Baffere finb. 3 3ch felle mir wor, bag bie Bewohner bes Kabulithen Angre fants Benfelben Urfprung haben, befonders ba ber: Mame & go heffan allen nen befthrten Rafford gegeben mirb. Diefe Ableitung ihrer Sprache fceint ber Abfammung ber Kaffers, von ben Griethen febr ungunftig, und ihne Bagen geben uns teine beftiminte Radrichte von ihrem Mrfprunge. Die allgemeinfte und allein glaubliche Er jablung ift, bas fie von ben Dubamebnitent dus ber Rabe Canbabare vertrieben fourdemannb verfchiebene Banberungen von Det ju Det machten; 'the fie ihre jets gen Bohnplage erreichten. Gie fagen, haftiffe aus vier Stammen beftanben; Die Rampfe, Beiter, Geifer und -Ramotiche bieffen, von benen bie beein Erftern ben 36 Ann anifahmen, ober ben viente feinen alten Glauben 

Shre Religion gleicht keiner Anberen; mit ber ich befannt bin. Sie glauben an einen Gott, ben die Kaffers von Lambatfch Imra nennen, und bie non.
Afolui Dagan (Dagun); aber fie verehren auch viele Botter, bie, wie fie fagen, große Manner aus alten Beiten barftelten, welche fich zum Besten ihrer Verehrer der Gotts vempenden. Diese Gottenbilder sind aus Holz Man Greich und Frauer, bage

Both hat miteber und halb ju guf. Mullah Retfichis hatte Beligenbeit bie Runfte: ju erfahren, moburch ber Seineitt in Bas. Safferice Dantheon erlangt wird. bem offentlichen Gaal bes Dorfs Rambaifch war ein Bober bolgerner Bfelfer, auf welchem eine Rigur faß, bie in ber einen Sand einen Speer, in ber anderen einen Stab miet. Bief Gogenbild fellte ben Later eines ber Atoffen Manner bes Dorfs vor / ber es fich in feinen Cebe gelten smidbete. nadibem tet fich bas Recht burd. werfchiebens Befte, wie er bent gangen Darfe gab, erfauft hatter es war bieg nicht bas eingige Beifpiel bon Menifchen, bis um: folcher Anfachen willen vergottert, und eben folehe albaugenb eine andere Gottheit verehrt murben. Die Raffeet foinen in ber That bie größte Bichtigfeit was bie Zugendem ber Freigebigkeit und Saffreibeit gu Jegen: fie berichaffen ben leichteften Butritt zu ihrem Das mabiefe, bas fie Barrei'le Bula nennen, und bie entgegengefesten Lafter find bie ficherften Begweifer gum Barret Duggar. Bulu: ober:jeur Solle. Die Leiche tigleit ber Bergottenung muß bie Babl, ber Gatter febe groß machen: allein Biele muffen auf ihren Stamm bes forantt fenn, benn es lagt fic nicht erwarten, bag bies finigen; bie nie un ihren Belagen Theil genommen has ben, fie verebren merben Daber fcheinen bie Gotter won Rambaifch, gang von benen von Afofui verfchies ben ju fenn; obgleich eine beiben gemeinschaftlich: ift, auth wahrfcheinlich giebt es mehrere bie von ber Trennung der Aufferschein: Stamme, vergottert :wordung finde: Die ihauptgetter ober helben ben Rambaifch finbed; Ba-'aifch, iber Gett bes Stwäffenki s). 图 emi, i htri Silifth

aber bos' bofe Strundwefen auf ben Belt vertrieb.: 3) Marrar, 4) Arram. 5) Varfu. 6) Gifd. 7. Sieben Bruber, Mamens Parabit, Die golbene Leis ber batten, und aus einem golbenen Baum entftanben maren. 8. Parron, fieben golbene Bruber von bers felben Art. 9) Rumeie, bie Dullah Ratfchib bie Frau Abams nennt. ( 10) Diffani, Frau bes Gifch. (11) Duhi. 12) Saritschu, und 13) Nischti. Die ber Efufuer find Danbe, vielleicht ber vorbin ermahnte, Mani, Maraift, Marrafuri, und Ins bertichi, ber vielleicht ber Sindusche Gott Inbar ober Inbra, mit bem hinzugefügten Inbifchen Titel Afdi fenn mag. Dhanpat Roy behauptete gang feft, bag bie Rafferichen Gogenbilber ben Sindu Gott Sebbafcho barftellten,' und immer einen Dreigad führten, ber bas Rennzeichen biefes Gottes ift; er fagte auch, baf fie einige ihrer Gotter Schi Dababo mennten, und biefelben Borte ale einen Gruff unter einanber gebrauchten, aber biefe Umftunbe fimmer mit anderen Nachriebten nicht überein: und ba Dhumpat Ron felbft eingeftand, bag bie Raffers Rinbfleffd effen, fo icheint es unwahricheinlich, baß fie eine fo genaue Aehnlichkeit mit ben Sindus haben. Alle Rachsichten verfichern auch, bag fie ihre Gogen mit Blut befprengen, und felbft mit bem Blut ber Rube; mas fich mit ber Religion ber Sinbu nicht vereinigen laft; und bag bas. Feuer ju jebem religiofen Gebrauch erfordert mirb.

Mullah Ratichib man bei einer Belegenheit, biese Aut. en Rambabig in figuren ; ediswaro eine Opfer

an Imra, und ward an einem besonberen Ort nahe bem Dorfe verrichtet, wo ein fteinerner Psoften ftanb, ber nach des Mullah's Beschreibung einige Achnlichkeit mit dem hinduschen Sinnbist des Mahado gehabt zu haben scheint: ein Feuer ward vor demlelben angezänder, durch welches Mehl, Butter und Wasser an den Stein geworfen wurden; endlich ward ein Thier geopfert und das Blut durch das Feuer an den Stein gesprengt; ein Theil des Fleisches ward verbrannt, und ein Theil von den zahlreichen Unwesenden gegessen, die in verschiedente Gebete des Priesters einstimmten, und seine andächtigen Gebehrden nachahmten. Ein Gebet war um die Ausrotzung der Muselmanner\*). Die Bevehrung der Göhenzung der Muselmanner\*). Die Bevehrung der Göhenz

Ginigen Lefern werben folgenbe nabere Umftanbe non ber Ceremonie willtommen finn. Das jum Opfer gebrauchte bols, bas Bullat Ratidit Rotfcat nennt, mart nad Dhanbat Ron vonben Roffern Refoguer (Abun genannt. Es ift ein Stein, phr gut bod, und etma son ber Breite eines tuctigen Mannes in die Gobe geftellt: bief ift ber -Imrtan ober beilige Stein, und hinter bemfelben nach Rorden ift eine Dayer. Dies ift ber gange Sempel. Der Stein ftellt Gott bar. Gie fagen : "Gi feht ftatt feiner, bat abet feine Beftalt nicht. Gublich vom 3mrtan brennt-ein Beuer aus Kantidar, diner fichtenast, bie grun binaufge avorfen wirb, hauptiachlich um vielen Rauch gu, geben, Gip Rang, beffen Gigenname Ralis und boffen Titel Dia ift. Reht vor bem Beuer, und binter ibm in einer Reibe bie Andachtigen. Buerft wirb ihm Baffer gebracht, womit er feine Banbe maicht: er nimmt etwas in bie rechte banb, wirft es breimal burch ben Haud ober bie Rlamme auf ben Smitt au. mbifagt hingselligt if | Butidunde hermin. "Duch

Dilber gefdiebt fait auf biefelbe Art: fie fleben bismeilen in Saufern, Die 3mr Amma heißen, biswellen in' freier Luft. Dogleich Reuer aus ben 3meigen eines bes fonderen Baumes, für alle religiofe Gebrauche nothwenbig ift , fceineil-fie boch biefem Element feine befondere Berehrung zu beweifen, und fie unterhalten tein bestänbiges Retier.

C . nimmt er-wiebergetwas Baffey, unb inbem er einige Borte wieberhohlt, bie bebeuten : nimm Diefes Opfer ant u. f. m. giegt er es in bas tinte Dbr bes Dpfer-Thiers, bas gu . feiner Rechten fleht (Mullah Raffchib fab zwei Dpfer, eines an Gott, und eines, an ein Ibol). Benn bas Thier nun feinen Ropf gum Dimmel aufliebt, wird es: fan ein gutes Beichen gehatten; und gewähret große Bufriebenheit; bierauf gieft er Baffer in's rechte Dor, bann auf bie Stirn und gum vierten Dat auf ben Ruden. Jebes Dal wirb ein Mal Sutid gefagt. Er wirft etwas bolg binein, ufmmt : eine Sandpoll, trodenes Baigenfrebt, und wirft et burch Das Reuer an ben Stein: Abiefes Webl feben fie dis einen Theil Gottes an . . und bann wirft er gwet Dunbvoll Shi in bas Reuer a aud bies if ein mbdil won Gotte i Bei Leiner von biefen Geremonien fagen fiet Gutid, aber nut ruft ber Priefter mit lauter Blimme, pili und nach ihm' fagen bie Sheilnehmer und er broi Mal Di Umatiol b. b. Dies begleiten fe febes Mal mit einer Benimm es au. meanng. Sie legen bie ausgebreiteten fladen Danbe auf Die Außenfeite ihrer Enice, und indem fie biefelben in einer ausgeftredten. Stellung erheben, fagen fie: Di Amatid. Der Priefter tobtet nun bie Biege mit einem Moffer und indem er in beibe banbe bas Blut auffangt; laft er ein Bemig in's Rener fallen ; und wirft bas tlebrige burch bas fend gend auf ben Emrtany fober ben Coben; fim fall ein

d:

Sie haben enbliche Priefter, bie cher frimm graffen Ginfluß befigen. Es giebt auch Perfonen, die fich eine Eingebung von irgend einem boberen Befen badurch ver- fchaffen tonnen, bag fie ihre Ropfe über den Rauch eines Opfers halten; aflein diefe fteben nicht in besonderer Ehrefurcht. Sie verabscheuen Fifche, halten aber tein anderes

Cope vorhanden ift, und wieberum folgen brei bi Amatich ! ... Bun wirb ber Ropf abgebrett auch ber tinten Geite, und in's geuer geworfen, aber es folgt frin Di Amatid: Darauf wird Bein in einer Schale gebracht, und ber Priefter tropfett ein wenig bavon in's Fener, wirft bas Uebrige bund baffelbe (auch ber: Shi wirb aus einet Schaale gemore fen): und ruft bret Bal bi Amatica Run betet ber . . Briefter gu Gott: Bewahre uns vor Krantheit, vermehre : - unfere Gater, tobte bie Dufelmanner! nach bem Sobe nimme . uns auf in Bure le Bula! und brei Di Amatid merben gefprachen. Alebenn fort ber Priefter einen Balden ober eine von einem Geift befeffene Perfon berbei, und fellt fie por . fich , ber, nachtem er feinen Ropf in ben Rauch geftect in bemfelben gefchttelt bat, feine Augen gum himmel .: Rrichtet, unb betet, wie worber : ber Wrieftet und bie Un-: wefenben fagen brei Ral laut Si Amatich, Sierauf fabrt r .: jeben bie ginger an belben Sanben gum Munde und tuft ." fie, bann gu ben Mugen, und enblich gum Ropf. Best ente fernen fich Mue, und fegen ober legen fich an einem Det nies im bera Gie feben gest bas Blut bes Opfers mit. etwas Baf. - .. fer auf's Feuer, und wenn es ein wenig getocht fat, legen te bas fleifc binein, bas halb red Beranspenommen, unb verzehrt mirb. 3ft bas Opfer aber eine Rub, fo with fie vertheilt , unb Irber tragt bas Geinige nach Soufe. Der . Priefter arbalt in beiben Rallen : einen boppelten Antheil. Behrend bes Mahle folderen freietwa Bein wit Beffer gen

Abier fünstmein, und effen Kinde hammels und illediers
fleisch und allem was fie sonft noch exhalten förnistisches
gleich finden allem Zagen opfern, wenn es ihnen gefällt,
so giedt es boch gewisse bestimmte Feste, die neteriden Kamotistern von Kamd wisch Statt sinden und von beinen Mullah Natschib glaubt, daß sie allgemein sind. Ginige berselben sind merkwardig, aber keines gleicht einem Fost, womit ihr bekannt din, eines ausgenommen, bei welthom die Kassen Asche auseinander werfen, wie die Hindus's eine Art Puder während des huhli\*). Die Feste sind

mischt, ber von bemjenigen, ber das Opfer giebt, besotzt wird. Jest werden die Anochen verbrandt. Die umftätbe sind diesetbem, wenn das Opfer für ein Gogenveld ich; had einzige dieser Act, das Mulad Raticib sah, ward dem Kumei gedracht, einem Ibol in einiger Entsernung sublich vom Dorfe, auf einer schol in einiger Entsernung sublich wegen begnügten sie sich, diese Dinge gegen dasselbe zu werssen! Sie hatten keine Kebla (die Richtung ber Muhamedanner bes ihren: Siebeten): und bas Gesicht ihrer Bolle sicht gang willtschilich; aber Mulah Ratschib konnte nicht fasen ab im allen Amramas, die Anwesenden imser nach Norden sehn. Eine Kuh empfängt einen Schlag mit einer Art, wovon sie fürdt.

9) Eine nahere Beschreibung, bes Indischen Onbitfeltes, bas im Anfang bes Frühlings mit bem Monat Phagyn; bes ginnt, f. in Braugt bon Briefe aus einem Mahrattenlager, in der Zeitschrift für die neucste Geschichte, die Staaten und Bolkerkunde, Bb. II., S. 309. Der erwähnte Puder besteht in bem Meht aus einer Wassernuß Singara, bas mit rothem Sandelholz gesarbt ift, auch bieweisene mit

unft mit einem Opfer und immer mit einem Bomaufe beateitet bei einem gunben bie Rnaben Gaffeln aus einer . Art Richten an und tragen fie ver ein: Sobenbilb, imo fie biefelben niebermeifen und verbrennen laffen. Bei einem i. anbern verfteden, fich bie Beiber, außerhalhribes Dorles and bie Manner fuchen fiem wenn fie gefirnden werben, wertheibigen fich bie: Beiber mit Gerten. werben aber - endlich won ben Dannern fortgeführt. : Einigeffagen bag giebe Fran, wie fie vortemmt, von irgent einem Dann . meggeführt wirb, aber Dullah Raticbib fragte fie aus Bescheidenheit nicht über biefe Sache. Ihre anderen . Bebrauche find weniger mit ber Religion verbunben. Gin - nengebornes Rind mich nebft feiner Mutter nach einem a gu: biefem Bwed außerhalb bes Dorfest gebauten Saufe gebrucht: bier bleiben fie 24 Lage, mabrent welcher Beit Die Mutter fur unrein gehalten wird: ein abnliches Saus ift fur andere Beiber vorhanden, um mahrend gemiffer Perioden, worin bie Raffern fie fur unrein balten, baun ju wohnen. Rach bem Berlauf ber 24 , Sage, werben Mutter und Rind gebabet, und mit Sang und Dufit inach bem Dorfe gurudgebracht. Benn bas Rind einen Mamen erhalten foll, wird es an die Bruft ber Rutter gehalten, mabrent ibm bie Ramen feiner Borfahren vor= gefagt werben, und fie geben ibm benjenigen, wobel es ju fougen anfängt. Die gewohnlichen Ramen-in Sum = Daifd maren Efchanblu, Dimmu, Bafar, Die rut, Bafti und Babii. Die Namen gewiffet Manner gu Tfutui maren Garrambas, Afar, Duras mas, Pranticulla, Gemirats, Rutute, Ubur, Rammer und Sore. Die gemiffer Fronens Mian .

Mire Tichungibi, Mali, Dailexie, Thinote, Baren Bachote, Malfi und Afari. Die Namen von vier Rannern zu Kattar waren Toti, Hota, Gospara und Hafar und eine Brau hieß Karmi.

Das Alter ber Berbeirathung ift fur bie Danner bas gofte bis Bofte, und die Beiber bas 15te ober 16te Jahr. Bum Aufgng ber Bewerbung ichidt ber Brautie gam einige, feine baumwollene Beuche, Die mit bunter Bolle vergiert find (Afghanische Arbeit), nehft einigen anderen Dubfachen an bie tunftige Braut, er fchiett auch Die Erforderniffe ju einem Feft an ben Bater bes Dabe chens und feine Bermandten; biefer Abend wird mit Schmaufen gugebracht, und am folgenden tommt ber Brautigam ju feiner Braut, Die in ben Schmud. ben er ihr gegeben hat, gefleibet ift. Der Bater fügt ein feibenes Tuch, und einige andere Bierathen und Rleis bungeftude fur bie Braut bingu, und fchentt eine Sub und, vielleicht, einen Sclaven bem Brautigam. , Das Dabchen wird alsbann mit einem Rorb auf ihrem Rip den, ber in Sonig eingemachte Fruchte und Ballnuffe, und wenn bie Familie jes aufbringen tann, eine filberne Auf diese Art geht fie Taffe enthalt, berausgeführt. aum Saufe ihres Brautigams, vom gangen Dorf mit Singen und Tangen begleitet. Ginige Tage bernach empfängt ber Bater ben Preis feiner Lochter, ber bismeilen bis auf 20 Rube fleigen foll. Die Priefter haben teinen Theil an ber Geremonie. Die Frauen werrichten alle laftigen Arbeiten und Dhanpot Roy fagt, baß fie auch bas Land bearbeiten. Aus bem Chebruch macht man fich

nicht viel, obgleich eine Strafe bafür Statt finbet. Biele weiberei ift erlanbt. Die Weiber wetven nicht einges foloffen

Außer ihren Beibern baben bie reichen Raffers mann= Riche und meibliche Stlaven. Diefe find alle Raffers, benn fie mochen in ihren Rriegell nit ben Dufelmanneris Teine Befangener Ginige werben bon Stammien erbeutet. mit benen fie im Rriege find, und andere von benen gefioften, mil benen fie in Frieden leben: aber ber gro-Bere Theil befieht aus Leuten ihreb eigenen Stammes', Da es febr gewoffittich fft, bag machtige Große fich ber Kinder ber Schwidcheren bemachtigen, und fie entwes Der an bie Dunamebanet vertaufen, obet zu ihrem eis Genen Gebrauch befalten: Semand, ber feine Berwands ten verliert, wirb bath jum Sclaven gemacht. Schaven inbeffen, Die im Stamme gutudbehalten werben, find nicht folecht behandelt, bbgleich fie nicht mut bemfelben Sufe mit ben freien Gliebern ber gamilfe Reben, ju ber fie geboren.

Die Leichengebrauche ber Kaffers sind von benen anderer Bolfer sehr verschieden. Wenn eine Person stirbt, wird sie in ihren besten Kleibern angethan, und auf einem Bette ausgestellt, worauf neben ihr, thre Waffen gelegt werden. Einige Verwandte tragen ste Minans, mahrend die Uebrigen um dieselbe tanzen und stingen; die Manner stellen ein Lustgefecht an, die Weisber tlagen: von Zeit zu Zeit wird die Leiche nieders geset; und die Weiber weinen über dieselbe. Enbits

with fie in einen Sarg verschloffen, und in freier Luft' unter bem Schatten von Baumen, ober an einem ans beteit puffenben Drt niebergefest. Rebes Begrabniff Abließt mit einem Schmaufe, und ein Dal im Sabre wird ein Weft gum Unbenten bes Berftorbenen gegeben. und ermas Speife fur feine Manen bingeftellt, bie aufgeforbert werben, berbeigutommen und Theil gu nehmen. Es ift ermabnt worben, bag einige nach ibs rem Tobe jum Range ber Gotter gelangen; es giebe noch ein anderes Mittel um fich ein fortbauernbes Inbenten gu fichern, bie Errichtung eines Thore, neben ber Brite bes Beges: es ift nur ein einfaches Gebaube, bas aus vier Balten, und einigen Ellen Mauerwert befteht, und von teinem Rugen ift; aber es wird nach Dem Granber genannt, und ber Genug biefer Ehre muß burch viele Gelage an bas Dorf ertauft merben. Eine fonderbare Rachricht giebt Dhanpat Roy, von ihren Beileid'sbezeugungen: wer einen anberen befucht, Der einen Bermanbten verloren bat, wirft feine Duge auf die Erde, wenn er in's Saus tritt; giebt bann feinen Dold, und inbem er bie Sand ber Leibtragens ben ergreifft, lagt er ibn auffteben, und eine Beitlang mit ibm im Bimmer berumtangen.

Ich habe nur wenige Nachrichten von ber Regies rung ber Raffers. Es ift ungewiß, od fie anerkannte obrigkeitliche Perfonen haben: find fie vorhanden, so haben sie wenig Wacht, da alles durch Berarbschlasgung unter den Reichen entschieden wied. Es scheint bei ihnen, wie bei den Afghanen Blutrache zu geiten, Eindiagen Besog, v. Kabul. II. Abeil. und ich meiß von teiner andern Gerechtigkeitspliegen Sie haben teine eignen Aitel, fundenn den Seines ihne Rechen entlehnte Ihn Mere, won den Afghauen für ihre Reichen entlehnte Ihn Mere, wiegen besteht hauptfächlich in Biede ungesibn 800 Biegena beinahe 300 Ochsen, und 8 Gefindes Selaven.

Die gange Rleibung ber gemeinen Lehte, unter ben Livolden Raffern, ift aus vier Biegenfellen gufammengefest, von benen zwei eine Beffe, und zweit eine Art Unterrod bilben. Das "har fist auf ber Auffenseite ber Felle: Die obern bebeden nicht bie Urme Das Cange mirb mit einem lebernen Gurtel bafeftigte Sie geben baarbaupt, bis fie einen Muhamedaner getobtet baben: und fcbeeren bie Ropfe bis auf einen langen Bufdel auf bem Scheitel, unbezwein Laden über die Ohren. Sie rupfen auch bes haar von ihren Dherlippe, ihren Bangen und Raden, aber teggen Ai ober 5 Boll lange Barte. Die Boblhabenben, Die in der Mabe, ber Afghanen, haben ein Semb unten ihrer Beffe, und im Sommer macht, bas Sembilika gange Rleibung aus, mas bei ben Frauen immer bes Fall ift. Die Bornehmen tragen feine Ziegenfelle: fonn bern baumwollenes Beuch, ober fowarges barnes Beuch: einige auch bie Uet weiffer Deden bie in bem benachbarten laube Rafchfar gewebt, wird. Die Deden were ben, wie bie bochlandischen Mantel angelegt, geben bis auf die Rnie binab, und find mikiginem Gurtel befee Sie tragen auch baumwallene Sofen, bie for wohl als iber hemden, mit Blamen in rother und

Moarges Bolle ausgenaht find. Die Bufen find am Gibe aliffefdrigt, fo baf fie eine Wet grange bilden? Sie tragen auch wollene Strimpfe, aber vielleicht mold lene Binben, bie rund um die Schenfel gebunden pat und bie Rrieger Pattificfel aus muffen Begenfell. Die befoliche Rleibung ift ubir ber mannlichen wenigt udeterfchieben; aber bie Frauen tragen ibre Dage gefochten, und auf bem" Schitel ihres Ropfes befaftiget: Gie foniuden fic auch mit Albernen Bietrathen, und wiefen Churimufdein. Die Bungfrauen tragen eine rothe Binde rund um ihren Ropf. Beibe Gefchiechter haben Dhreitige, Ringe um ben Raden, und Armringe, bie bisweilen von Gilber, aber bfteter aus Bint ober Rapfer find. Diefer Schmud wird wahrend einer Bratter abs: gefint, und bie Danner legen fie mit vieler Cerembe? nie und toffbaren Feften, nach bem Alter ber Manne" bartett an. Die ehrenvollen Auszeichniengen in ben' Winttiber Manier, werben bernach erwählt werben.

Die Hähfer ber Kaffeen sind oft aus holz, und baben gemeiniglich Keller, wo fle ihren Kase, zerlasse seine Butter, Wein und Elfig aufdewöhren. In jedem Dause ift eine hölzerne Bant, mit einem niedrigen Ricken an die Wind sest gemacht. Sie haben aud Stuble, die wie Aronimeln geffaltet, und in ber Mittige bunner als an den Enden sind, und Afche von dera seiben Art, nur größer. Die Kaffern können theise aus Sewohnheit; theise wegen ihrer Aleibung, nichest wie andere Astalen fichen, und wenn sie gezwungen find wie andere Astalen fichen, inteden sie ihre Schenkel wie

and holz und rindsladerne Aiemen gemacht find; bied Stuble find aus flechtwert. Die ber beite bei ber beite beite

Eld . maan b. b. al.

Ibre Robrung besteht tamptlächlich in Alferidute: ter und Wilche mit Brob, oper einer Art was Sales Pubbing. . Die effen auch Bleifch .: bas fie balb rob: lieben, und bie gruchte, bie fie haben, Ballnieffe ge Truben, Arpfel, Monbein, und eine Art feblechters Aprifofen, bie with machft. Sit waschen ihre Banten vorg bem Effen, und fangen immer mit einer Art Gehete an Beibe Gefdlatte trinfen Bein in Untermaffe fie haben brei Urten, rothen, weißen und fchmeragefaibes ten , außer einer fchr ftanten Art von ber Dide eines Calleres. Gie trinfen ben Bein, fomohl rein als ger, mifcht, aus febr großen fithernen Zoffen, bie ben foffen borften Theil ihrer Sabe ausmachen. Die tripfen mabag rend ihren Mablgeiten, und wegben burch diefen Geet nuß munter, aber nicht gantifc. Sie find außerft geftfrei ; bie Leute eines Dorfes fommen einem Fremben entgegeng nehmen fein Gepad von benen, bie es a tragen, und führen ibn mit vielen Bewillfpmmungen, in ihr Dorf. Sier muß er jeban Dann von Anfeben. befuchen, und in jebem Saufe, wird er gum Trinten und Effen genothiget. Die Raffern haben viele Duffe, ,. fie jegen ein wenig, aber nicht foviel als bie Afghas ; nen; ihr Lieblingevergnugen ift ber Tang. Shre Tange find im Mugemeinen fonell, und fie bebienen fich vie: ler Bewegung; fie gieben ibre Coultern in bie Dobe ein fchttein ihre Ropfe, und fcmipgen ihre Bereftarteit

In Manner und Alter tanzen. Bisweilen fchliefem Manner und Frauen abwechselnd einen Aveis, wie im Vinige Beit mit verschlungenen Sanden um die Ghiellente bewegen, sie springen bann alle vorwarts, und vereinigen sich in einem Zanz. Sie tanzen mit vieler Peffigkeit, und stampfen den Boben mit Gewalt. Die einzigen Inftrumente sind rine Trommel und Pfosser wer die Tanzer begleiten sich oft mit der Stimme. Ihre Musik ist im Allgemeinen lebhaft, aber abweche seind und wild.

Eine ihrer bornehmften Gigenthumlichkeiten ift ibe beftanbiger Rrieg mit ben Ruhamebanern, bie fie verabicheuen. Die Rufelmanner fallen baufig in ibe Gebiet ein, um Sclaven fortguführen , und haben ein : ober zwei Dat wichtigere Unternehmungen gegen fie unternommen. Bor 30 Inhren etwa was, wenn ich mich biefes Ausbetide bebfeben barf, ein allgemeinen Rreugzug gegen fie. Der Chun von Babatidan, wenigftens einer ber gurffen von Rafdtar, ber Dabfoab von Runer, ber Bas von Batfchaur und ein mige Jufoffeifche Chans, vereinigten fich bei biefer Be-Tegenheit, und tamen im Bergen bes Rafferiden Banbes jufammen: aber ungeachtet biefes Erfolgs maren fie aufer Stande fich ju behaupten, und maren gegwungen ; bas Band nach betrachtlichen Berluften au raumen. Die Baffen ber Caffern finb ein Bogen, ungefahr 41 Auf lang, mit einer lebernen Gebne unb' leichte Pfeile von Robr, beren mit Biberhate verfebene Spiben fie bieweilen vergiften. Gie tragen auch einen

Dald won befenberer Geftalt, an ber wechten Soite. umb ein fcarfes Meffer an ber linten, mobel fie an meiniglich einen Alintenftein, und etwas Rinbe um befonderer Art mit fich fabren, bie vortrefflicher Bumber giebt. Gie baben auch angefangen, ben Gebraud bes Reueraewehrs und ber Schwerbter von ihren Mabas wifden Ratharen ju ternen. Gie gieben biswoilen effentlich and, ihre Beinbe anzugreifen, aber ibre ane mabnliche Art Rrieg ju führen, befteht in Ueberraschungen und Sinterhalten, und fie feben fic benfelben Umgludefallen aus, burd Bernachlaffigung ber Bachen bei ber Macht. Sie unterstehmen oft entfernte und fcmierige Buge, wohn fie wegen ihrer natunichen Ges wandtheit und Abatigfeit febr gefchidt find: wenn fie verfolgt werben. Dennen fie ihren Bogen ab, gebraus den ibn ale einen Springftad, und machen ungebeuere Dite von Aelfen ju Selfen. Mullab Raticbib fob bie Leute pon Bambaifd wiber einen anberen Stamm autaiaben. Die Asichen trugen ihre beften Rleiber, unb Civine legten fdware mit Raurits gefdmudte Binben an, eine für jeben Dufelmann, ben ber Trager ges tabtet batte. Sie fangen, wie fie auszogen, einen Rriegsgefang, worindie Borte vorkamen Ifder a bei. Afder ta bei, Marafd; er erfubr, baffie menn es ihnen gelingt, einen Beind unvorbereitet gu aberfallen, ein lautes Pfeifen boren laffen, und ein Lieb fingen, beffan Chorus ift: Afdro u Afdro; bei folden Gelegenheiten tobten fie Alles: aber ihr größten Rubm ift , Dag felmanner nieber gu machen: ein junger Raffer ift verfchiebener Borrachta beraubt, bis er biefe That ner-

richtet hat, und verfchiebene Anszeichnungen find er funben, um ibn gu ermuntern, fie fo oft gu wieberholen, als es in feiner Bewalt ift. Bei ben feierlichen Zangen am Reft bes Namminat, tragt Jeber eine Art Turban, morin fur jeben Dufelmann, ben er ge-Bbtet bat, eine Beber fledt; bie Babl ber Schellen, Die er bei biefer Gelegenheit um feinen Unterleib tragt, iff nach bemfelben Grundfat beftimmt, und es ift teis nem Raffer, ber nicht feinen Mann getobtet bat, erlaubt, feine Streitart im Sang über ben Ropf git Diejenigen, bie Dufelmanner erfcblagen foroingen. baben, werben bon ihren Bermantten befucht, mit Studwunichen überbauft, baben bernach ein Recht, eine fleine rothe Duge, ober vielmehr eine art Rolars be, am Ropf gebunden, ju tragen, und bie viele actobtet baben, tonnen eine bobe Stange vor ihren Thus eren aufrithten, morin Bocher fint, in welchen ein Ras ael fur jeden Duhamebaner, ben ber Eigner getobtet, und ein Ring für einen Beben, ben er verwundet bat. angebracht wirb. Bet folden Aufmunterungen fie gu tobten, ift es nicht mabrideinlich, bag bie Raffern oft Dagamebanifde Gefangene machen: folde galle baben Mb bei ber Bertheibigung ibres eigenen Dorfes ereignet, und fle weranftalteten alebann mit vielem Driumbb ein Reft. and ibbieten ben ungladlichen Gefangenen mit vieler Frierlichteft, bber opferten fin vielleicht ibren Goben. Bie baben inbeffen bibmeilen grieben ober Stillftand mit ben Dabamebanten. Ihre Art, ein Bunbniß ju fchließen, ift eben fo fonberbar ale thre Beife Rrieg au fubren. Sie tobteit eine Biege und bereiten bas Berg, beißen

bie Selfte ab, und geben bas Uebrige bem Dubames baner: bann beißen fich bie Partheien fanft einanber in ber Tegend bes herzens, und ber Bertrag ift gentichloffen.

Obgleich burch die Verfolgungen ber Ruhamebas ner zu solcher Buth erbittert, find die Kaffern im Alls gemeinen ein harmloses, wohlwollendes und gutherzis ges Bolk, obgleich sie leidenschaftlich sind, lassen sie sich boch leicht befänstigen, sie sind lustig, scherzhaft, lachen gern, und sind überhaupt von einem geselligen und beitern Charakter. Gelbst gegen die Russelmanner sind sie freundlich, wenn sie sie als Gaste ausnehmen, und abgleich Muslah Natschib ein Mahl von den Kaffern por einem trunkenen Mann aus ihrem Bolk sich verbergen mußte, ward er doch nie von einem seiner Sinne machtigen Rann wegen seiner Religion bedruht oder beleidigt.

Babatichan, obgleich ein weitläuftiges ganb, scheint nur ein großes Thal zu sonn, bas von ber Landschaft Bolth nach Belut Dag, zwischen ben mit bem Pamer verbundenen Hochlandern, und ber Kette von hindu Kusch hinaufläuft. Die nächken Begenden von hindu Kusch und Belut Dag werden von Laffern bewohnt, deren Gebiet mithin an Babatischan, im Guden und Often granzt, und es von den Afghanen und Kobern von Laschtax trenut: im Besten sind die unabhängigen Usbeten von Kundus, Zalitan und hisar, und im Norden bie Airgefen.

pon Pamare, und ible Aabibits von Scholynam, Dermas und Wathicha. Diefe Lanber find außerder dentlich gebirgig und im Rorben von einem ahnutelen, auch von Lauffila bewohntem Lande Namens Karrater gin, das sich bis nach Ao kamaber Frych aus erftreitz begränzt. Den König von Derwas mach Anspruch von Alexander; dem Großen abzustammen, und feine Inspruch che werden von allen feinen Nachbaren anerkannt.

おきべん りん にんりょいしん

Der , Drud: delfpringt: im Rarboffen von Babal's foan, Niege innethalb feinermarblichen Granje, und trennt es bernach von! Diffar. Das Simere Babale fcan's wird von bem Ruticha bewaffert, ber in ben Es ift ein beträchtlicher Strom, über weis-Drus fällt. den verichiebene belgerne Bridden fibren, ba er feie ten bis nach Seifabab binunter burchmabet werben Der Theil von Belut Dag innerhalb fann. betfchan beingt: Gifen, Salg. Schwefel und einen Ueberfluß: an Lauis Lagult bervart: allein bie berühm? ten Rubinenminen, mesmegen bie Perlifchen Dichter fo baufig auf Babatichan anspielen, liegen in ben niebris gen Bergen nobe am Drus, Gie werben jagt nicht bearbeitet. Das flache Land und bie Abaler, find fruchtban obgleich von teinem großen Umfange. Die Bewohner find Sabfchiff, und beifen Baba Efcher, allein gegen Beffen find viele Lager wandernder Ubbeton. Die Saupte fadt ift Feifabab, eine beträchtliche Stadt am Ente ida. Das jebige Dberbannt if Sultan Mubameb. ber, wie ich glaube, unumschrantt ift. Gein Gintoms men foll 6 Lad Rupien (ungefahr, 40,000 Af. St.)4 unb

Bine Arlegsmacht 7-Bono Maithe Veinogen, Die meift mit Stinten verfthen finb; im Gebraud bes Soiefaeavebre geichnen bie Babatfiber fich febr aus, Die werben biemailen von Einfelten ber Usbeien von gal if an beimgefucht; amb ihre Gedngen leiben von ben Betibuftungen ber Ruffern: aber feit lange find fie bon thinem gebfen Reifaba biwarb genome Artine benneubinet warben. men , und bas gunge Sant fcuinbar iteiterfocht vom Befir Schab Balli Chan, in Thmeb Schah's Beit; aber mitblite fich wabeldeintich felbis ifriable, ben Ba dis. ju bebaubten , benn jer beenfinte fich einige Wellquien thittathebmen, und Taumte bas Lanb. Unter ben Belis quien befand fich bas Bemb Muhamebs, bas in ben benachbarten ganbern für eine fo große Bente angefeben ward, als bie von ben Frangofen aus Stallen geraubten Statuen in Eitenbi.

Das Land Caft far muß genan von Rajdgar bei Bartanb (Berten) und Sinefiften Eurstiffan. unters schieben werben. Ich habe mich benicht bie Berfchies benheit durch Beibehaltung ber auf unfern Charten üblis ben Schreibart für den erftern Duts and der im Afghas mischen gewöhnlichften Bezeichnung der legtern Gegend anzubeuten: abgleich ich in der That beibt Bander abnie knerschied Kafcffar und Raschgar neunen gehört habe. Die Achalichteit der Ramen führte und zu großen Risportandenischen nachdem wir zuerft nach Peschawer Tamen. Wir kauften Thee, berwie und gesagt ward, von Karava.

<sup>\*)</sup> Der fleinen Budatel.

gen and Rafdiffer (Rafdgag) gebenfit fen, and bie erften, Leute, bie wie aber die Autfrenung befragten : fagten uns baf man leicht in 14 Tagen nach Raschgar wifen und gurudtommen tonnte. Dit ber Beit erhielten wir ges nauere Radricht. Bir fanten bag bas nachfte Rafchfat ein ausgebreitetes bergiges aber folecht bewohntes gand fen, bas meftlich von Babatfchan liegt, von bem es burch Bes lut Dag getrennt mirb; bag es flein Libet im Often, ben Pamar im Rorben, und bie Rette von Sindu Rufd, bie es von ben Jufoffei's trennt, im Guben bat. Land ift bod und felt. Die Binnehner lebell bautefachlich in Belten. Gie gehoren ju einem Bolt bas Rolles heißt, von deffen Ursprung ich nichts weiß, als worast bie Ashnlichkeit abred Ramens mit: bem, einer ausgebebns ten Gegend in ber Ginefichen Latarei fabet. ?): Gie find iest Muhamebaner, und fleben unter verfchiebenen Eleis ten Berefchaften . beren Bahl, wie ich glaube, fich auf vien belauft. Die im Beften beift & fchi tan l, und maxim verschiedene Dal von Babafftban angegriffen, obgleich fie von Beint Dag, und bem Bluf Rafch far verthele bigt wirb. Gegen bie Jufoffei's liegt. Drufc, bas von ben Afghanen von Peschcora gendumen warb. Roch ein anderes biefer Fürftenthamer ift , Daffn tid, aber bas Barrie ift wettig befannt, befinbers gegen Rorben und Dften. herr Macartney erwähnt eines Beges langs ben Grangen von Jafchfar, ber bas Thal bes Finfe fet Rafdtar binauflauft, und fur Ramede gangbat ift. Dies vermindert bas Bunberbare in Saffim

<sup>\*)</sup> Mit ber Bille Bobi ober Goemm

Chan's Uebergang über ben ewigen Waco auf Sinbig-Rufch, ber in bem Bericht' von ben Bufoffei's erwähnt worbenift.

II.

Deren Durie's Ergablung von feiner Beife,

Berr Dutie war ein Bengale von Geburt, ber Sohn eities Englanbers, von einer Indifchen Mutter. Er batte ale Provifor in verfchiebenen Apotheten gebient : allein vor einigen Jahren warb er von einer großen Besgierbe ju weifen ergriffen, und nachbem er einige Beit in Inbien gewandert batte, gieng er aber ben Subus; ohne einen Beller in feiner Zafche, und reifte burch bas Mistanifche Band in bem Charafter eines Mubamebaners; in ber Abficht nach Bagbab ju geben. Er gieng bont Rabul nach Sanbabar, bielt fich in jeber von biefen Stabten einige Monate auf, und kehrte endlich auf bemfelben Bege nach Indien jurud. Er tam im Jahr 1819 nad Puna, und zeigte fich vor meiner Thur in Lumpen : und fein Meußeres verfprach wenig Auffclus. 36 batte bamale meine Sammlungen zu Enbe gebracht, und mir bie meiften, Afghaniftan betreffenden Gegenftanbe in's Gebachtniß zurudgernfen. Aber ich hatte nicht ben Beffen bes Lanbes gefeben, obgleich ich genaue Rachrichten über gang Afghaniftan von Gingebornen eingezogen hatte, fo maren ihre. Beriffe boch allem Anfeben nach

Digitized by Google

won, ben merfeigen gang verfchieben. Babyfcheinlich biele ten fie bat für eimas verfeinerige, was ich für rob angefaben baben murbes-und mir fehlte jeber Maafifab, ware. auf: ichribro Bemalte besieben tonnte. Somand, ber Afghapiftan mit bens Mugen eines Englanders gefeben, hatte, mer baber gin großer Coas, ben ich taum get finden hoffen, burfte. Beig allem Berbienft bes berept. Sorfter, entfprach fein Bericht meiner Abficht nicht. Gr. reifte mit Rarapapen zwährenb ber Macht, fab wenig : von bem Lande, burd meldes er tam, und batte feinen; Umgapg mit ben Ginmabnern, außer in Stabten : unb; felbft bart mar fein Bertebr burch bie, bei einem Manna ber fich auf ein fo beifpigliofes Abenteuer eingelaffen bater ter fo naturliche Beforgnif febr bebutfam, al Gie mag. auch vielleicht ben Gegenftanben, bie er fab., ibre garbe, gegeben haben: und feine Anfichten muffen nathrlich pan. ben Befchwerlichkeiten, Die mit feiner Urt ju meifen neufig bunben maren, getrübt worden fenn, maran er, permoge, feiner Lage in ber Gefellichaft nur wenig gewöhnt feyn, fonnte. Berg Dugie bingegen mar an Armuth gemabnte, und bager mit Muffe und feft allein reif'te, und überall. bei ben Leuten-bes Landes mobnte, tonnte es ibm nicht ; leicht fehlen ihre wirtliche Lage und ihren Charafter Benfis nen au lernen. Sobald ich feine Befdichte erfnbr .. unba noch eba ich eine Unterredung über feine Reifen mit ihm gehabt batte, verlangte ich pon ibm, baf er feine Thenteuer und Reinimgen über bas Afgbanifche Land foriften lich aufleten mochte. Es gewährte min mabres Bergnite gen baß fie gang bem Deinigen entfprachen, unb ich tann, Die Uebereinftimmung swiften ben Anfichten zweier Deren

finen, bie ein Land ift fo verfchiebenen Ritt ambeit und mit fo verfchiebenen Abfenten faben findt; als einen fare Beweis von ber Benaufgleit Belbet anftiben. 30 fieß ibn bernach feine Reife im Gingelich auffcheibem und jog Erfunbigungen abet anbete Gegenflande ein f Mi eff'auf Befrogen ertheilte. Gente Ergiebung muß ble ber niebrigen Claffe ber Balbichtigen in Inbien gewelen fenn : und er fprach folent Giglio. Wer er batte einige unfrer beften Gaffiter gelefen's und obgleich feille Sprache febierhaft war, reichte fie bin, um feine Gebanfen vollfommet und beutfich ausjabruden, und an einigen Stellen fogas itift vieler Reuft unt Bebebfante. Belt: Dogleich feine Reben immer Bufammenbangenb. maren / und er notfitliche, in feiner Lage febr fbetras? fdenbe Malente befaßis fo mar er einer theffroefen Berieb tfilfheit unterworfen, wobon bet farffe Beweis feine? Uiffahigfeit mar', an irgent einem Drt lange auszubante erit. St bot thur jahrlich 150 Pf. St., wente er ale Elliteiber bei mit bietben wollte; aber obgleich it wirtich bie gum Bettler betubgefunten war, foftig et ben Une trag aus "und gieng nach Bombay ab, im fich auf't bem erften Arabifchen Fabrzeuge eingufteffentie bas ibm eine Gelegenheit geben wurbe , um feine langft entworfene Reife nach Bugbab zu vollenben.

Sier folgt nun fein Bericht: und ber Ebell zwis foen Ganfefügden ift in feiner eigenen: Sprache, anoges' nommen, bag ich ble Gramatit und stowellen bie Bors tel vertithbert babe, wo bler Gini burib bie Elles womte berr Durie fein Bert abfußte, verbitter war; ich

Digitized by Google

hade indesten, micht viel auf diese Meise geändert; tunde ber bezeichnete, Theil kann gang als, der seinige getten: Die Stätlen, war herr Dunt to Ausder duitten Personi eingeführt wirden siehe entweder andsteinen Erzählting abei gekürzt, oden auch meinen oben angedenteten Bemerkund gen genommen: undiselbst bieräft Homen. unie di Sprain de beibehalten.\*

ารับที่ 1 (1) การการกับการการกระบบ 1 (ค.ศ. **6) กระชุ** นางเหมือน (ก<del>ระบบของเมื่อ</del>ย่อง 2 (ที่ 1) ใหม่ใช้เม**อ**น (ที่ 1)

ben Alle die eine Erner bei der folge eine Berteile

nathen Aghae fie batten zwei ober brei Kullings und better Berfe eine straten barte und batten Berfen bergen bereiten bergen ber Blußtelliche Berfe eine Bleite Straten daugt von Sipfelziemlich hohme Beuge bleite Straten daugt von Blußt mitt großem Geräufcht und da est wie nicht erlaubt ward durch das Thor zu gehen, begut icht micht erlaubt ward durch das Thor zu gehen, begut icht micht nach dem Dorfe auf der linken Seite, wogegen 20 Pisten auf Aphe Polikern) fasten, mit einer aufgeriche teten Fahnes sie hatten zwei ober drei Kullings und teten Apher sie hatten zwei ober drei Kullings und datte, sehte ich mich, und rauches ebensalle. Aussichen Frage woher ich komme, sagte ich aus Bengalen, in der Absieht nach Bag dab, Scharif und Weses Mons

<sup>•)</sup> Ich war Anfangs zweifelhaft, oh: ich biefen Baticht, bert offenbar viel Unwichtiges enibalt, mit aufnehmen follere allein eines Auszuges war er, wie ich bald mertte, gar, nicht fähig, und ich entschloß mich also zu einer volltäne bigen Uebersehung, die, wegen bes berwirrten und roben Wachtzimmer fipis im Ascheft febrefinberig war.

rind gurwallfartheti? Auf meine Benfertungs bag fo in Englifden Dienften gewesen feb . fprach einer von ibnens ber mit einem Rod und einem guten rothen Ture . ben belieibet warei über bie Schlacht von Rumpore febr fonberbarn ter fagte, mbaß fo lange bie Englanber nicht gefchaffen Gatten; waren fie in großer Mengemien bergebauent ba aber nur noch Wenige übrig maren, fine gen fie an ju fchießen, worauf bie Robilla's jurudgetries ben, getobtet und ihre Lanber ganglich eingenommen wurben. Ale Licht angeftedt warb, giengen faft Alle mit ihten Cots'auf bent fellen Dlag; gegen acht tible bemertte. eiftet , bag ich bungtig fep, er verfchaffte mir etmas Brit pant frafte f warnit ich its nicht gu rechter Beit! gefägt haben er mitte mit etwas Butoft gu memein Beel be beforgt haben? Im Dorgen gieng ich Werben Bulby! Bitte aber wegen felher großen Schnelligitel viele Cowies rigfeit binüber ju fommen." rich ger efre Gereit

Berr Durie fette barauf in 4 Zagemanften feine Reife nach Deschamet fort; sand diemeilen Begleiter unster Weges, hielt in den Dorfern, durch bie er tam, an, ihm gu rauchen, und erhielt Rafrung diemellen von dem Borfleuten, und dismeilen von anderen Reichen. In Peschamer beklagten sich die Leute über die Raubereien der Durahner und der Begleiter des Königs. Dr. Durie hatte die dahin ohner alles Geld gereiset, aber in Peschamer sammelte ein Barbier und einige Andere einige Rupfermunge sur ihn, und er gieng mit einer Karabane nach Rabul ab. "Im anderen Tage ward mir etwas von meinem Gelbe auf eine liftige Art, durch einige

Augben gofiobien, Die mir auf die Schuttern folugen, wahrend ich rauchte.M. In demfelben, Lage ward von hen Dorflenten ein Buriche .. ber einigen Durahnern ger berte, beraubt (nobbed); und bi e Durghner begnügten fich eine Burudgebe ju veranlaffen. Er reifte burch bas Sheiber That, mo bie Rarmane oft angehalten, und pon ben Sheiberern megen Gebubren gezwieft marb. Gie nes Abende ward bie Karapane von einem aften Ufghae pen mit einem Bleinen Stad in feiner Sanb angehalten : ba ich verbrießlich warb, giong ich auf ihn zu und bemabe te mich, feinen Stod gu nehmen; er warf hart nach mie mit-Steinen ; und gegen breißig tamen aus ben Bergen 3ch entlam inbeffen: fie ließen uns nad umber bingu. einigem Wezante geben. Die Lanbftrafe gieng ben gane gen : Beg his. Bollpara an pem Bluffe, auf und ab. 36 untgrbielt mich viel mit Ginigen von ber Caravane über Suropaer und bis Gefanbtichaft; fie lobten fie febr und meinten, boffffie in jeber Dinficht febr meife, flug und ger recht maren. Grappart mun aus ber Rarquane gejagt, meil er außen Stande war, feine Abgaben gu bezahlen, aber er fließ zu einigen Pilgern, die ibn gutig behandels ten, und ibm Brob und Bruchte gaben. Sie nahmen auch einen Derfifchen Reifegefahrten auf, ber "in feinen Befprachen und im Lieberfingen febr unterhaltend mar." Auf biefe Beife gieng er meiter bis Rabul, bas er non Defchamer in 14 Zagen erreichte; feine meiften Mitreie fenden hielten ihn far einen Dann bon Usbetifder Ab. Sie entbedten einmal, baß er nicht befchnitten fen, und Giner, ber Dilger, erbot fich, Die Geremonie an ihm ju verrichten, wenn er wollte. Berr Durie Ciphinftone Befde, v. Rabul: IL., Theil.

lebnte es ab, und fagte, er wollte bamit watten, bis fa Rabul. "Ein Chrift ift in teinet Gefahr in ben Sitte fen, noch unterweges, wenn er gu einem Rail getomined Iff, nur auf ber Reife mochten iffin Seinige utwiffende Beute fibet behandeln. Beim Eliteit in Rabut gibig er gu einigen gaties; und bull einem von ihnen Buffet gleben', bis bie anderen als et mube warb, fom fagten aufguboren." Der Dberfatte rief nich am Abent berein. und ber junge Mann, Ramens Ablicat Coul, fibite mich zu einer Perfon; bie' mir ein Brob gab. Der gal Pib \*) (ober ber Aufenthaltsbre bet Fattes) gegenübet fieht ber tonigliche Palaft mit 3 Minarets, dif vergot beten Spigen und einer gremtich geraumigen Salle mit berichiedenen Saulen. Diefe find in bem Ballafuel ber auf bergigem Boben liegt," und eine Rauer buts welche blefe Seite mit ber anbern verbinbet, tenb quet jum Bagar ber Stabt geht, wo Beder, Stoche, Beft Taufer von Suppe, Bruchten, Bentife ober Ralubais Binbufche Labenbefiger und Bertaufer von feinen Schul ben und Stiefeln thren Aufenthalt haben. Gegen Beften von biefen Bagard find Straffen, bie nach febr hoben Bins Bubaufern, Die viel Bolgwert baben, und nach anbern Bffentlichen Plagen, mit aneinanbet flogenben Bobauif gen von zwei Stodwerten für Rauffeute führen. Bon bein Laboricien Thor führt eine Strafe nad biefen S fore

<sup>\*)</sup> Die Balib fcheint ein Wirthshaus ju fenn-

<sup>\*\*)</sup> Shore Bagars wirb nirgends erflart: ich murbe es bie Bafferbagars (am Ufer ftebenbe) überfest haben, ware bas Bort einmal nicht mis einem großen & gefcheleben.

Batiffen: (in bin Adben finb Banbwerter verfchiebenen Arb. undefahri eben fo wie in Befchamer) nach Bal'af Eft of, mo bie großen Sinduften und Muhamebanis fiben Raufleute in gufammenhangenben Baben / mit einem Bebedten Dach , ju beiben Beiten aubfteben: als wie hinduich maren, tamen wir gu einem Plat, wo viels Baufer von gwei Stodwerten find: in ben untern Sims merit.iberfelben find Sandwerter und Rauffeute von verichiebener Art. Diefer Plag führt burch 2 ober 3. Saffen ju anberen Bagars und Laben. Sier gaben mit Reifende und andere, bie in mir einen Reifenden befannten Reif ober Brob, fo bag'ich Brob, Suppe, Beurung. Früchte und galuba genug erhielt; bie lebe tere Beffeht aus Sabne, Sirup und Schnee, und hat einem bothft fühlender und angenehmen Gefdmad. Eis nes Tages gieng ich auf ben Gipfel eines außetore bentlich boben Berges, ju einem geff, bas bon Ras Fire gegeben und bargeftellt marb: 48 begaben fich fehr viele Leute bubin: ba bie Bege, bie ju biefein Berge führen, vortrefflich find, und bier und bort fcol ne Plage jum Gigen haben, fagen naturlich an manmen Stellen Leute, Die fcwagten , und Die Stabt um den betrachteten, Die eine Menge fconer Garten bat, beren amei Stodwert bobe Saufer nett und reinlich; mit Ihon übertuncht find; ober bie Baufer ber Binbu's find viet bober und befteben meiftens aus Bolg. Chubes in ben ungibligen Bergen und ben angenehmen Thalern find Rilla's von maßiger Große, Die von Afghanen bemohnt werben. In ber Stadt find bie Einwohner von verschiebener Art; ber eigentliche Gingeborne ift giemlich weff, benn bas idlima ift ninge Balt: bie Afghanen unterhalb. Sobbul, fint bie bewarnt bunfel, gelb ober weiflich: abet jenfeite went bink pad Randahar gebt, find fie Mae fcomer, wermoth keinesweges weiß; von Rabul trath Balt weiß: mant von Ranbabar gegen Berat meife und gegen Schei Larpor, Deira u. f. m. fdwarziid. Gie fint fammo lich Mubamebaner, aber bie Materialt und Rothlabang auch ber größte Theil ber Auchidben weiben von Dine bu's gehalten. In ber Beft- unb Gabfeite ber : Ball ift ein nicht tiefer Fluß, in welcher Richtung ein febr fcmaler Strom entlang ranfcht, mabe bei: Rabbel amifchen ; ungebeuern Bergen ; ber Beg bagmifchen wiff beiben Seiten ift febr berritt, mit grafen und fleinen Brudtbaumen von allen Arten, und Gemufefelbetmivetgiert. In ber Entfernung liegen febr gute Rilla's (Burgen ober Ochloffer \*); ich brachte 20 Zage lang bie Beit febr angenehm gu, auf bem Fafirplat, we fic beftanbig Leute verfchiebener Art einfanden. Rach ife rer befonderen Reigung Tichers ober Sabat rauchten und angenehm über verschiedene Gegenftande rebeten oft über bie Europaer, die fie fur febr flug, und in ihrem Betragen får febr gut und bewunderungewurdig halten, obgleich in vielen Sinfichten fur irregeleitet. Ein Beder tam aus Indien, ber in Englischen Dienften geftanden, aber fie, weil er, wie er fagte, einmal gefchlagen warb, verlaffen hatte, und nach Baghab geben wollte; er verficherte, bier vor ber giemlich gabl-

<sup>\*) 36</sup> vermuthe eigentlich nur Saufer ber Chans, wie ans bem Bolgenben gu erheuen fdeint.

eniden Befellschaft schafter von sallen Ditrahnern und enderen Mongolen die Erklärung gehärt habe, daß die Eutopärrischen sin gute Muselmänner wären, als sie sethst, naber ero halta die fün Ungländige, und wallte, haß alle Underessenbasürkalten sällen.

...

him and a hear chighwere.

seine Rahichen siden bergien nach ber Faith zu kommen um baselost zurwenchen, und herr Durfe faße und felwaite mit ihnens einige entbeckten, daß er kein Musfelwaite forzeibistististen ihn aber beswegenenicht. In Stähten hattensisse ihneuft im Berbache, daß er ein Spinn bergrunds einige ehrenwerther Leute baten ihn, keine Rachischen üben ihren Ort zu geben, wenn er nach seinem Kande zurüllomme.

Mitte an seinem Bete zu bleiben, und er wollte mir winen Position und andere Rleiber geben: ich vertieß indessen die Stadt ohne ihm verher Ruchelcht zu gebene und als ich am Thous antam, das nach Kandahar führte, erhielt ich etwas Läbak, und drausen sah ich einige: Zelte achtungswenther Aeisenden, die auf einer Vilgersahrs sich desanden. Da sie sinige Aage aufe halten mußten, glung ich weiter; ein Usghan begleictete mich nach Rilla Kallunfo in Bagdad beten möchte. Als ich Killa Kallunfo in Bagdad beten möchte. Als ich Killa Kallunfo in Bagdad beten möchte. Als ich Killa Kallunfo in Bagdad beten möchte. Ein Mullah, der hort warz gab mit etwas Bood und Buttermilch.

Digitized by Google

",, Min 'machften' Mage: beer Aberbe Cant ich: git idbird Dien, an, gong eine Rille Singuf, Ober einen erhabeten Bobett, fab einige Afghanen, fiben ; foodwie einem Rull lian, und fie brachten einen. Mittes von ehnen. I bie frant mar, verlangte, bag ich ibm etwas verfibreifen 3ch fagte ihm, bag ich es nicht tonnte, weil ich follte. bie::Mainen der (Arzweimistel-)im Landen midt. Bufte. Als es Abend ward, hiergrich gur einern Mofcheng" wa man im Gelett begriffen i waging Ancheinwies worftbe mar, wurde Reis nab Buttermilde in bilgernen Gebene Ten webft bolgernen Loffeln gebracht piffe gaben mir et mas, mie auch andern Beifenbang bie bort angefonis men waren... Am nachften Bage vor in libr tam ich nach einem Ort, wo ich zwei oberig Burahnen mit ihren Dierben fab. Gie ließen mich rauchen, und riethen mir all, allein ju geben, und fagten, bie Afghanen (bieg find bie rauberiften Childfcher): waren febr bofe , und wurden wir ben Ropf abschlagen, ober mich in bie Befangenichatte fibren um nichte. Dier fanb fich ein Ratir, ber auf Artiden gieng, ein, mit zwei Anaben; ber bie Abficht hatte, nach Bagbab unb Detfu ju geben: ich fagte ibnen, bag ich auch babin wollte, und fie maren fish, und winfchien, bas ich ibnen folgen möchte: es war gioch ein anderer franker Mann bei ibnen, der nach einem, nicht weit entlegenen Dorfe, wollte. Ber giengen gufammen nach einer Reibe von Rilas, Lamen an; als es buntel ward, und ethielten mit Mube Brod und Reis. Im nachften Mage hobite ein Mann uns ein und nothigte ben jungften Angben, von beffen Schwes fter er geschickt mar, mit ihm nach ber Stadt jurudgutebe

wan. Begen Abend giengen wir weiter ; ber frante Dann verließ uns, und wir tamen bei einer Reihe vom Rillas an. bie ben Barbad Afghanen gehörten. Sielten an unter bem Schatten neulich genflangter Baumege Der labme Safir, begleitet, von bem jungen Mann, giene in bert ober vier Rillas und forberte mit febr lautem Gelbrei Brob., bas ar reidlich erhielt. Er bedunfte Tobal. und ba einige Sante fagten , fie; batten feinen , fprach er ranh genutg guribuen. Am folgenben Tage unter bem Schatten ber Banne geblieben. Um in Uhr Abenbe hefuchte ber labme Balir mit bellem Befdrei die Rillas , und erhiett reich Michi: Am nachften Lage gefcab es, bag unterweges unfer Auflien gerbracht jum Blud burch, bie Schuld bes akten Safire: ale mir bei einer neuen Reibe Billge an-Jamen forbette er laut einen Rullian, ben fie nicht geben Countens er ichalt fie und war im Begriff fie an verlaffen. als Sinfae ibn freundlich baten, ein wenig ju werten. nnd er follte Steifch und Bept baben. Um Abend murdes eine brobe Schaple mit febr guter: Suppe und zwei Bifte Brob, und progi Stude Fleifch für einen Jeben den und berbeigebrocht. Um nachften Lage tamen wir gu einen greuen Buibe von Cillas; Der Falir nothiche bie Menschner burch feinen Siem ihm einen Stillian, Sahet und Brob ju geben : Umenachften Tage tomen bei eini: gen Silles einige Dullahe ju und, unb fprachen über verfchiebene religible Genenfanta unt aufmielen Bitten erbielten fie von bem jungen Menfchen zin fleines Benfiches Buch liber's Gebetet und gabem etwas Kupfergeld und Mehl hafur. Alf wir bes Nachts in:einer Mofther fiblisfem, tamen ginige bewaffnete Leute, ihr karm erwecke

Digitized by Google

uns, wie verließen fie beimlich, und glengen with singe

1.30

Am folgenden Tage war ich, weil ich frant, und meine gufe wund waren, nicht im Stanbe, ben Rullen in bet Sant mit ben Anbern Schritt ju balten. Der labme galle mait bofe, und indem er mir ben Andian forthabm', glangen fie fonell bavon; ich glang stwas weiter, and ba ich ein fleinen runben Schoppen erbiidte, gieng ich binein und legte mich nieber , inbem ich bowele nem Fieberanfall ergriffen warb. Gegen Abend tam ein Durahner ju Pfeebe mit einem Bebienten, that einige Fragen, und wollte mich auf feinem Pferbe fortfichren, wenn ich wicht geben tonnte. 3ch fagte ibm, basichinich nicht aus ber Stelle bewegen tonnte; fie fagten will, Daß auf vem Gipfel bes Berges eine Quelle fen; with gaben mir ein balbes, febr bides Brob, bas ich baniats. inicht effen konnte. Um Abend gieng ich ben Berg binauf , und as und trant; ba wieber ein Afghan tam, gab ich ibm einen Theit bes Brobs, und gieng gu ber Rous 'fa'i veni bertaned Shasni zur Fatis, bie mußerhalb ber Mauer lag, und unterwarts, und burch welche quer ein giemlich breiter Strom floß. 3ch gieng in bie Gradt auf ben Bufar; bie Strafen waren febr eng und fomal; erbielt etwas Bub, taufte Brod und Suppe und Sabat, und lefte ger gatib gurud. Der tabme gafir und ber junge Denfch hielten es für ampaffent gurudgutehren, und ich marb mit einem Dinbuffaniften gaffr befgunt, ber eine Ballfarth machte; de fagte, man habr thm etwas Selb und eine Dede gefiobien; er betrug fich ifebr gatig

Digitized by Google

raegen buidingend Jewel Dage bernalfiberließter bie Staffe, sund wiena met einer Karavaneab, aber ich konute nächte B wein Buf gang gerichlagen mat, : Der Falir ber galib war ein bander atter Mann aus Sinbuftan, ber viele @: genben ber Entarei ober Zurfiftans befischt batte, jumb . Bis an Sindigewifen war ; er hatte lange in Chasini gelebt, mat ein fanfter und höflicher Danng es the men Biete gu feiner gatib, um Ticors ober Labat gut rauchen. Die Sinbus baben febr große bolgerne Baus der; Einige von ihmen maren gutig gegen mich, und Gaben neir Beber brei ober vier Deis; einer ein Paar Schube und eine Rade von buntem Kattun. Es,if Gine fleine ummanerte Stadt, in beren Ditte ein bewedter Bafar ift. Ich blieb gegen fieben Tage, und nach ber Abreife gieng, ich am Abend nach Rani. Man fprach von einem Enfte, und: ich begab mich in ber Duntelheit babin. Es warb in freier Luft geges ben; es waren bafelbft gegen 30 Leute; ber Berr ichids te berum, als bas Effen fertig wen, und Alle perfammeken fich; fie batten ein großes Beuer ; ma fie-fich warmten, und ben Atten tangita; bernach feiten fie fic jum Effen. Als ich: tam,: fprachen fie einige Bors te, und fagten mie auf eine muntere Art, mich niebers Bufeben unbe gu effen; ein: Mann gieng guerft, mit eis nem Beiten und einer Ranne berum, um bie Danbe ... mafchen gut laffen: bann fagten fie Bismille und bes gonnett. Die Rablzeit fieng mit Suppe in bolgernan Schaaten an; fie brodten iht Birgb, in biefelbe, und als es burchgemeicht was, affen fie es mit ben Sanden. Ge waren auch beigernes Löffel borbanden eiche nicht

Alle Beben winder. Men Sanne warn felbe gut bief maren Seddinge barin. Mut zwei ober brei Perfomen, mar eine Schaate vorhanden: Fleifd warb ben Baffene in bie Banbongegeben, bie et auf ihr Ritab legtennis Sie affen tubig: ein Jeber befam foviel ats er effen tonnte... Rad ber Dubigtit fegneten fie Alle bin Birth. unde mundeten ibm Blud; ich that baffelbe. war bie gange Mablgeit; nach berfelbeng randten fies Sterauf giengen Cinige fort, und Ginige Blieben. gieng weg: bie Partie fieng um ig iller Abends am. und enbigte um ri Uhr; bas Fener bienetenjugleich gum Licht. Die Beiber affen in ben Beiten." b. Durie war bei andern Seften jugegen, bie gang auf biefelbe Art maten, ausgenemmen, bag fie an einigen Stellen bolgerne Zeller ju ihrem Gffen batten; Ginige fortgiens gen , Nabre fbat faffen und fowahien und Ginige fangen.

"Im folgenden Angerigteng ich nach Karrabai, von dort nach Oba; als ich aber in der Racht ankam, waren die Killas, die ich traf, abgebrochen und eingefallen. Ich litt viel von dem scharfen und kalten Binde, mabrend der Racht. Im Morgen gieng ich weiter, und kam bei einer Killa an, die bewohnt war, und ephikit Brod und eine Pfelfe. Als ich nach Muthor gieng, fiel mich ein handselter, flarter junger Mensch mit einer dichen Keule an, fragte und durchsuchte mich, und vergast nicht, meisme Schube genau zu untersuchen: da ernichts send, bat er auf den Knieen mit gefalteten handen um Werzeihung. Ich kottente einen Gegen, gieng nacheilbut har, sind

fille belte Machinenselborn Mateniberioch, Code, of Beet igne: Paucht two freiten gietign giv vont Millieb 7 mpt wich iba fie mittibliente dendehne: wurrig nicht gang Mrab: erhielt; als 4th ing Beffen gur Mandonpenittudleffent. gebrob mir eine Renn in: Beberfliff: Gine feigenbeit Rachnitting brach bie: Dava-Sinte auf j'ichtfoligte, aber miffe b'imitantonitielf gieng ich ju reineer Siebe Atllas", dat Weile vone Boffe untfernt , binaufy ba ich in iber Sunfoffeit antam , fab der ginige Leute an feintem Gerben ficen und faite fondell buffisch geing den genftebeten beeffebelt gent die Brande fen, gu ben Rillati pe gefentiethe bon ihnen zeige inie bie Mofchee, und fagte, bag er mir Brob boblen wollte. Da gleig babin. Rach eilf Uhr tam tim tranter Dann am gu beten; ba er mich fall; giengber, und brachte mie Brob: Rad 12 batte ficht bevierfte Mann meinie weinnert, und brachte mir ein bathaft fabe bicles Broto, but villmal um Bergeihung , unb verlangte, ich milite bie sen, Tag er fein Berfprechen nich Pffen beeche. Im fotsgunden Lage blieb ich bier, umbrevand que einem Reft' von Buphe, fleifd und Brob eingelaben. :Den nådeften Zag bin ich weiter gegungen ; beich:feine Rillas fand, war Sich in Berlegenheit'; fab einen: Mann; fragte, und er antmortete, bag er:an einem Lager gebe; er gieng rafth votwarts, ich nahm biefelbe Richtung, und in ber Duntels : beit angetommen, erhielt ich Brob, Aabat'unb gum Schlafen eine Bilgbode. Die Fran, bie mir bie Filgbede gab, gab mir ba fie fab, bag meine guge munt waren, etwas Chi, murific ju fibmieren, und vieth mit gu warten. . Sim . Streit fel vor : vin: Afghan, ein junger Rammage fein Schwerbt, warb gber jurfidgefalten, und

ben: Gtuete wird stall beigelagt. Ein Mangechatter Center, bin: Afghange in phaemyskrife foffene stongbere un; faur gen lant, und scheien, Kummten ihre Lörpen vorrechts und kinigen bie handel Meuer wardets und kinigenacht; ich marb mathelich freundlich berdeigerufene Molische Brod und Munpe war in Schaulen aufgetragan. Imeinfahren Morgan weitergegangen; in Lägern gespehalt, und zwei Läger wir giengen zweinum Läger, und Malabischen Anter wir giengen zweinum Lager, und fiernnachten sie und danwigefucht hatten einem ließen und nas Brod und Matternich geben.

es de la film de

"Cietral loiten bie Afghanen ben Bulubfden und Betret. Durie auf bem Bege, unter bem Borwanba, ribriem sier Dorf gin geigen ; als fie Ge binten ben Bengen batten i Infrebatten fie fie furgfaltig ; und lieften fie nitte ehtr geben, als bis fie fich überzeugt batten, Des fichte van Werth bei fich führten ... fi Der Bedubineghatte zinige Bapiere , bie fie gurudgaben. "Gie lander : Mal, Anachben wir . in . einem Rhail gefrubfildt batten. wurden wir bon ber Racht fiberfallen, nund legten uns, nicht weit ban einem Luger, wiebert bu is buntel war, und wie gerntibet worens Condien wie nicht ju bemfelben fommen. Ginige Afgbanen, bie : unfere Stimmen horten, famen gu undg. a von ihnen unterfligten mich bier, und gafen und Gener, Dieb und Polfter jum Schlafen. Da ber Ratir Bild ver-: Jangte , melften fie eine Biege, und gabentibm. Zim -nachffen Lage tanten wir gu einer Baffemithle; ethiels ten etwas Stehl, giengen weiter, und murben ben Ci-

Miern genan duribficht; ich bieblifferied wegen iniell mes, womben fluge, iland famogut oner andves. Abaffere mitale; wb ich ble Rache verwetten Ain folgenbein Ang graffeng ichniber bothef Stitf, taus ubier auf einer Baff fremithie, mio tin : Mighans, beit fin Lin bor und Delita geiffefen i word i umb Betwad. Sindu fanifch forathing fills fortrablich gemen micht betruge milth juit feinem Rhaili Saute ! Dreb !får mich badett lief, ient mie ein Panti Buffen gabgig gebon geriffen i Morgen abgehangen g. merichnit Zagerhande undben ich ifte ich wil breitigis Ander made fantonis in Statat att att bear Giffelrning ader population und le partie gerage de le proplet and menfchen a tom Ba, ich ninige, Stinten von nielnen albentilbofen anabenm benalinterioid geginnben hatte, warb ath rofk buchfulbit in & habit vingefehrt; enblich angefommen gu Shophi wella fim, Vas gerftort ruthmenfthenleet ift. Iweb Bor bret Anger buttaufrewarb ich Bon ber Racht iderfale them, gietrg bie gatejer Matht, ba ich wegen bes fcharfen Salten Binbed Wicht folafen torintes am Dormen fam ich im Go marnen siner gerfierten Stabt an; von bott erreichte ich einetr Alis, und legte mich nieber; ba ich einen Afghanen faby gieng ich mit ihm zu miner Meihe Billas, fant gnte Aufnahme, und erhielt. Baffermelonen mub. Chatufe; womibort in ber Abenbeimmerung med Banbahar; ich gieng auf beit. Schanfu (Maift) gunb Da ich bernach Affal Dubamet meinen Beder , einen Albund Caba, (Lehrer poer Mullich) und zwei ober beet gafirs fant, bie deben einem Laben auf ber Stras Berbei einem Feuer: fagen und rauthten, fo fallamte ich; fie fragten, wer ich fog ich fagte, ich fen ein Pilger aus

Binbuften er dide Mitbeth) Chiba; fordeller dide auf, mid nieberzufehen "gabenteins einen Mullian jugnt fanter bin Soliss must binbuftan mann gemebuigitch rechticheffine Leute. ... Sie Beighen-mint eine Mafthee unth nachben ich bei bem Benar gefeffen und gefaucht batte, gierge ich babin, und fellieft bafelbft, nebft gmei phen brei Bon Bird. Am nachften Morgen befrichte eichnifest fie Betten ibr. Renen im Gaal, batt ein Simmer antibien Beite bath feire Iftem Chan, unb' noch ein Gode nebffgeinimit Anbenne waren janwelend; wir conderne in Sich feinen sum: Afdarfu, und erhielt einigef: Brate. Bon bent gieng ich ju einem Gofiel Botibanme ich Mele. Barabn wer under anderen Mangolen, unt Afghanen feit abie biet and bort in bem gereinnigen Getten:fagen, sauchten undrichwaltene elicherauchte, arbies einiges Rupfens deibe .. af eines Gunne und Brot auf ibem Aldaris mind febrte mit Zobaf nach bem Medersmiritat : sies mit ben Uebrigen am Feiter, fdittenichte, fcmabte, und gieng aur Rube in der verfallenen Mafeter. Ginige Bage bernach biebonir auf bes Bedeut Berlangen fein Reffe, ein Anabe ein Dintenfaß und Schreibgerath. womit ich gu einem Abund gieng, ber feine tleine Schule inder. Schicarpuniden Strafe bielt , undoans Be fu fich is Ran war. Er behandelte mich gatig, und ließ mich an feinem Dlag figen und Doen at. fem. ficheibeng . ba ich vinus Dages auf einem erhöhten Die mich nieberlegtes. marb mir bas Dintstifas gestohlen , worde ich beit Bnaben 12 Peis (Angefahr 3) Menes) Begabien mußte Ich litt beinabe a Monate von ber Raltei inbeffen weil icha einen großen Abeil ber Racht am gewer im Sanfe

bes Beiters mibrathte, befand with mich buch selviteba bu ich vines Sages zu einem Gattler gieng? und boni meiner Reffe fprath, 'rebete er hemach mit einem wei whitbigen Efan; ber menfchenfreundlich mar, und mit einen Pofiffe gub, worunter ich feblief undumide waren ethielt. Dalich eines Abends fpat ju Saufe tam, fieten, mich einige hindusche hunden an, und eiffen fon iff mehrere Stude; er toftete mith einige Pois, une ibne ausbeffein gu laffen. Ich brathte bie Beit anter vieleis Lenten zufiffe theffen mich oft Englisch fingen, womit fie gufrieben gu-fenn fcbienen. Die Baben ber verfcbiebenent Sindulden: und > Muhamebaulfthen Cauffente. Sants werter it. f. w. averben innier bois Afghanen / Durage nern, ober Mongolen in geoffet Menge befucht. " 36 mat eines Abends in bemu Laben eines Sindie, alle Schnee au fuffen anfling. Die Sinbus fagten unbi bas ich bielben mothte, und brathten mir in ber Racht Reus er und Brobe ... Dret Dichte Wel ber Schner febe fart? Diei ober bier Zaffe nachher Blarte bas Better fich auf; und bie Sonne fieng an ju fcheinen. Run befant in Wenn bie Sonne umbullt wan, und mich viel beffer. fcarfe Bilbes bifegen, war id unwehl und undebaglich. wenn ich nicht von einem Beues erquitt und ermannt wird. Bobatt bie Bonnbe ju ifcheinen anflong ji glens gen ble Gincobner, Sinbus wind Muhantebanve Jeben Breitag gu reizenben Buffle und Anbachtebertern hinane; and an anbern Magen wich: bent Defflichen Garten. auch Roche, Beder , Paffetenbacher , Bettaufer pon grachten und Rafchereien ; Mufffanten u. f. w. fandan fich ein; mehr wieremeniger, mach ben Umftanben: Sich

gieng metrete Male and Chatsche Cofee, Thusfan bed und Baba Ballt, beuter febr angenehmen Lufte: ertern und reigenben Musfichten mit Baumen, Somafe: fern, Bergen, und Saben. / 3ch gieng feten in iban. Saufern umber, aber feche ober fieben Rei fab ich in einigen berfelben Bimmer, bie febr beggem unb. biblo eingenichtet waren. Die Leute brachten ihre Beiti vergnagt und munter gut fellen fab ich fie mit irgenbi einem Grabe von Erbitterung freiten, obgleich fie jante fichtig genug find; einige Dale fab ich Sinbusmit De: felmannern gauch Mufelmanger, mit Mufelmannenn, freis ten : bief gefchah' blaß mit. Borten, einigen Chliggen und Stoffen, und endigte ohne Blutvergießen; ober bemer Berluft, fraent eines Gliebes. Drei ober vier Ral: warb Afghanischen Raubern ber Bauch gufgefchnitten er und fie murben auf bem Sals eines Romeels bangent, in ben Straffen jur Schau gefahrt und ein Mann mit. emer Arommel riefe bie Arfache ihrer Strafe aus; fie, wunden bernach einen Aggmauf bem Micharfu ges bangti"

fallen, hemerkte ich, baß die Sanfer und Köben einigermaßen, erleuchtet waren; ich fragte nach der Ursachen
und man sagte mir, daße Ma im ud Schaus Lid aur ges
prommen habe und Schujm Malt ifliebe. Im Tage das
Ib dach dem Romadon gerne Kanur am Schaus ababer sich gemeiniglich, in seiner ummauerten, Alla eine
schols, durch das Thor rechts von den, swelches des
Labulsche brist, nach einer geräumigen There, dies

an ben Betgen, mit einem Gefolge von Reftern, bie umber gatoppirten, und ihre Gewehre abfchoffen; viele Dimmer und verfchleierte Beiber hatten- fich ju biefem Schausbiel begebete. Und an einer Stelle, nicht weit von feiner Killa befahl er, bag bem Bolt zwei ober Brei Befte mit Dillau gegeben wurben. 3th gieng Dabin, aber ba ich fab, bag Ginige gefdlagen murben, Begab ich mich fort. Gin ander Dal fab ich feine Bamari (feinen offentlichen Mufjug) ; er mar an bee Spige, und fchien ein Dann von treflicher Große und Seffalt ju fevn. Geine Begleiter hatten lange Oper te und gabnen, und ber Bug gieng über ben Moare fu, ba er von einem Spagiergang und Befuch bei ein nigen beifigen ober angenehmen Dertein gurudtebeter Ich fab brei ober vier Male einen Sochzeitszug von Daniern, Rnaben, Beibern und Didothen auf Bfers ben und Rameelen, bie burch bie Straffen gogen, von Reifern begleitet, bie por- und thematte umber aulons pirten und ibre Alinten abichoffen. Babrend ich bis Racte in bem Saufe bes Bedets ober in ber verfale Tenen Mofchee gubrachte, borte itt bann und mann bis beiden Chans, bie alle Tage und Abende tamen, liebe fich auf ber Rubab fpielen, und in Gefellichaft bes Beders mit vielem Bergnugen fingen ; que einige Rad Birs tamen und fangen am Tage ober Abend, aber nicht immer ! ich totte auch Sinbufche Danner unb Beiber, Die bort berum wohnten, febr oft am Abent Dei mannichfaltiger Dufit fingen, und bann und wann Rubamebanifche Beiber ober Danner, bie bicht babei fich aufbielten. Benn bie Dinbus ju Luftortern gien-Ephinkone Befdr. v. Rabul. II. 23.

gen, fongen fie bei Dufit, pber betten beim Sang gog nug von beibem. Sie beben verschiebene Dharam Seg rops in der Stadt, wohin fie fich oft ber Unbacht; der Geschäfte ober Unterhaltung wegen begeben."

. 33 1:

"Mis bas Better warm marb, fagte ich Lirat Dog und bem anbern hindu, meine Abficht gurud's autebren. Sie verlangten, bag ich bleiben follte, und fagten, fie wollten beitragen, um mich in ben Stant au fegen, bag ich etwes fur mich thun tonnte: aber ba ich entschloffen war, mich fortzumachen, gaben fie mir. einige Deis, wie auch einige Mubamebaner, jufammen. gegen eine Rupie, und ich taufte etwas Pfeffer, braus ven Buder und trodene Frachte, und jog aus bem Rabulfden Ther binaus; bei'm Borbeigeben fab ich ben Beder fiben, und er verlangte, bag ich vermeilen, und nicht wengeben follte, um nicht getobtet ober beschähis get ju werben. Er mar feit einiger Beit ohne Befchafe Bigung, hatte aber etwas Bermogen und einige Bermanbte, bie Arbeiten verrichteten. Es mar ein tuche tiger Mann, und von gutem Charafter, machte aber felten feinen Damas; ber Afbund Saba, und bie ang beren Safire thaten es nie, und wehrend ber gaffen bes Ramaban rauchten fie in ihren Gemachern."

Nachdem herr Durie Randabar verlaffen hate te, machte er funf ober feche Tagereifen, bisweilen durchfucht und bisweilen bewirthet, hanptfachlich von ben gemeinn Leuten, aber bann und wann von ben Frauen und Sohnen der Chans. Er fagt nur wenig

Jon bem Canbe, ausgenommen im Allgemeinen, buß et'bei ber Bin unb Betreife fich wegen' bet Lager, bie ain bie Grangen' ber torblichen Berge aufgefchlagen whren, wo, wie er fagt, ein reigenber Beg und ein Berefiches Bant war, von ber Beerftraße entfernt. ",, Cie stes Rages tam ich gu einer Duble, und man rieth mir noch ein wenig weiter gu einem Det gu geben, wo einige Reine Chans waren. Sie zeigten' einen Dies, ber Banme, Strome und Delonenbetten batte, und ich fant bafelbft zwei junge Chans, ichlante, traftige und wohle gebaute Danner, und zwei Mullahl (einer von ihnen eift ülter Dann mit einem tangen weißen Bart) nebp Bieriern und Pferben. Gie fprachen boffic unb"gaben mit Zabut zu rauchen. Da bie Suppe fertig war, gab' mir ber alte Dullah etwas Suppe unb Reifd, ber Chan ein großes Stud Bleift, und einige Minus telt nachber ein abfichtlich gebackeries großes feines Brob. Sie felbft effen gu ihrer Suppe und ihrem Ateifche tein' Brob. Machbem fie gegeffen, getrunten und geraucht' batten, falamten fie und entfernten fich. " 3th machte" mild and in ber Duntetheit' auf, und fam'gu einer' Baffermable; ber Eigner berfchlog bie Ehur, vermela' gerte mir ben Gingang, und verlangte,"Bag ich nach effiem anbern, nicht welt entlegenen Det mich begeben follte; aber ich borte nicht, fprach boffith und bringenb, und fagte, bas ich ein Untertommen baben muffe; end= lich bot ich einen teberhen Sact an, ben er nabm, unb mich bleiben ließ; bod gab er mir reichlich Fenerung. Zim nachften Dorgen geigte er mir einen Shall; ich'! gieng ungeflift brei Cop in ben Bergeir; ein Anabeis

führte mich nach sinem greffen Affail, po ich ben falgenhen. Sag verweilten auch febr gute Bepfething von Brab, Mich termild und Tabat fanb ; Cinige fagten, fie militen mit gern einige Sage unterhalten ; aber bie Beiten wirgn, fo femer. Don bier tam ich in ber Dammerung gu jeig nem anbern Abgil, siemlich meit entfernt. Fand Buta. Bemirthung, Sinige Toge bernach pon Abail su Abgif. manbernd, fam ich am Abend, 34 Man; an.!! bier gjeng herr Durie weiter ned Bhann im mo er feinen, alten, Reifegefährzen, benglahmen Anfir fantes der ihm lagte er sep nahe bis Rasbad gepelem aber pung afehrt. Dier blieb er feche Tage in einer gatibe me er ein nen Antgrifden Safir traf, ber ibm fagte baß er noch vielen Gegenden von Perfien, Sprien, Canflantinopele Arabien und Malta gereift fem, wovon er in der Ung terbaltung piele Beweise gabe Er schien ein sehr guterbollichen Margi gu febn. Bei feinem Aufenthalt ing Chabni fab er einen Afghanen, ber einige Reifenbes eines Mauletele bezaubt batte, und mit auf bem Bulbe ten gehungenen Banben eingebnacht warb. " 36 giensa eines Abends ju bem Goupeneurs ber in ber Burga wohnte; als er von einigen Reitern und Fuffolboten begleitet, bergus tam, bat ich ibn um einige Unterfinge Er fragte, von mannen ich tomme? ich fagte, aus Indien: denn fuhr er icherzhaft fort, folltet iff mir etwas geben; indeß fagte er mir, baß ith marten. upb als er durudigm, gab-mir ein Begleiter gu Men- 1 de etwas Aupfergeld. Ich besuchte das Grab des Gul-n tan, Mahmub, bas gein Domabuliches Gebaude, mit einer großen Thur ift. ..., Das Gies pan weißem Mor-

nicht und Arducksen Buffcheffent "Gefiffe Beine waren Barauf gelegt Sunt wielt Bente tamen weftunbig, um iff. we Allbacht gui weireichien .: 23: We iffic Biefer fcone, & gift wind thuntich eingerfchetet Biffindet ofth Dem Bofe bef. Fetben perbunden , mo verich febene fileffie fite Bitter von entunelkaffen hatte; "einelofte er entitie milden Schal duter ber : ,, wie fcone Galoffer Taren? iftene Baf-Perferbine und held (Rife Gemilfefelber, All Well Bifflech dingeninbober Beege? Begegnete einem Ghaff ber et me Blace in bert Said batte, et thirt itill feinwith much In eim amunthist et ambiet nach Rich But zu geheft; Affenga nach Befufter i with Went, Pfarill gater Bewiff mpany sigfeng langs bem fomaten Beif, bir bir befoin Beitent : mit : Gonetigtett gwfchen bere? einfchliefenben Bergen fog ga fintem war Weberfies und Fruttbaumen mabo Wemafiefoliefeine im Buffelfis tam ich fu einer Rife the bie einem Athundendone, wer gutig war.4. Bole iguntes Abentonen trug fich unf feinem Bege nach Ra-Bul gut: " Gines Abende fam ichtift einem Abant fobie Enger ien, bettertie pier Gebet an einem mit Steinen wingebenen Bet & Beffen fe in ben Shafts fich die einer Bofthee bedienen , nich gleng beran und fleng ein, wie fil. Bie marben fehr aufmettfdin, finb die es voraber war lachten fie, well ich es nicht recht machte. entfculbigte mich gegen wen Duftab, bet gutmuthig ware fich freundlich betrug, und Arzneich verlangte. 36 machte ned gwel ober bret Mal ben Ramas und idie Beute tanien uniber und lachten's ich fagte, ich mutthe thin fo gut Ball 46 Minite."

addormed ... Auffig finge Remain Reiffe and en fine all ... ibn bie Schonheit nund Dracht einiger, Schloffer, beren gleichen er nie gesehen batte; aber, feat er; mfie magen won einer besonderen Art und schwer an beschreiben , wenn ich fie nicht mablen taun. . Schlief in einer großen Mefchee, gieng gu ambern Schloffern, frublich te, fab nuf einem febr boben Berge ein fleines Bauft. bas fie Poitatt Schah Geman, Thron bes Schab Seman ponnten; nicht weit bavon ift Sultan Bebers Eines Lages giengrich Heine weiße fleiperne Mofcher. hin. ba aber viele verichlejeste grauen fich eingefunden hatten . war mir ber Eingang, nicht erlaubt; ba eine berfeben ju Pferbe mendtebnte, alf ihr Pferb mit Me aus, fie fiel berab jund andere Leute tamen ju ihrem Bei meiner Anfunft in Sabul labete mich Beiftanbe gin ehrmurbiger Maun ein; gab min Brob, und Dillan. 36 folief in ber Stadt in einer Mofchee; am Morgen gieng ich zu ber Saft am Laborfden Thor. Gie nate men mich gatig auf. Blieb bort gegen so Lage; schlief In einer Roichee, abgleich ber Dberfafte oft von mir ven Jangte, meine Rube in ben golib ju balten : gieng taglich auf ben Bajars umber; bieweifen fab id verfdiebene Dberhaupter auf vortreflichen Pferben, Die fcone bunte Rieider und Turbans trugen , porüberziehen , mit wiesen 284-Dienten ju Bug vorauf. Wenn ich in ber Safib ober undertewo mich unterrebete, fragten fie oft, ob ich ein Spion In ber gafib entbedte ein febr fchlauer Manni, baß ich nicht beschnitten mar, aber er ant einige Andere Schwiegen. Im Gefprach mit Ginigen von ihnen, und in ber Mofchee über bie Europaer wher Ferundicher marb

bemerkt, bag viele Gebrauche in ber Bibel und im Rereit ihberkinstimmten, aber baß aus vernünftigen Gründen; verlinnftige Neuerungen Statt gefunden betten, was mit fie zufrieden waren, und ibre Justimmung gabeni Da ber Oberfakir eines Abends nicht bei ber hand war, falamte ich die Anderen, und wollte fortgehen, als er gerende kam und aufschrie; ich kehrte um, und indem ich ihm fagte, daß ich gehen wurde, gab er mie seinen Seigen. In der Dunkelheit kam ich in Butkh all an."

กล้าก คน

Ber Durisging bad Defdamer mit einigen fleiwen Raravanens ba er ein Dal hinter ben Uebrigen guis sudblich, begegnete ihm folgendes Abentener. "Als ich allein gieng, begognete ich einem jungen Mighanen, bet eine Blinte und ein großes Moffer batte; auf bie Frage, wie welt es nach: Gan bam at fep, fagte er ein toniglis des Mamfil, und gleng fort; der er rief wir hernach gub Mill zu stehen: ich gehorcher er wollte nicht daß ich zwischen bon Bergen geben folite, und fagte ;ich fem ein Spion , ein Rucheden, ein: Golbmacher ober ein Perfer. 3ch fagte, ich fry ein Sinbuftaner: er fchtug mich bart mit bem Rutten bes Meffers auf Die Lende bis etwas Blut floß; und fles viele Drohungen aus, worauf er um Bergeibung bor und fein Deffer einffedte. Da ich mich ein anber Rat von ber Sauptftraße entfernt hatte, gieng ich burch bie Berge, und fab mich mehre Dale fo eingefchloffen, daß ich war mig feibft berauszuhelfen, oft genothiget war, auf hobe Belfen zu klimmen und mich von benfelben berabgulaffen. Sollef bort in ber Racht; gegen Morgen utte gebn Uhr tam ich unter ben Schatten eines Berges in

wo verschiedene Afghauen waren. Sie geben min Brob. Waffer und Tebat, und zeigten mir hand, Ahana, bas in der Hobe lag." Bon hier kam er nach Peschamer, und gieng über ben Indus, ohne alle weitere Abensteuer.

Rolgendes ift eines von brei Geften, die von Om. Das rig vor meinem Umgang mit ibm gelchrieben wurden. Sie enthalten feine allgemeinen : Lafichtet, i bie fir af richtig und bisweilen fur einen Mann in feinen Berbaltniffen febr fcharffinnig ju fenn, fcheinen. 1.: Ede gebirgige Gegenben um Ataf, Defchaur, Rabul und Sandabar und jenfeits Sabmi, gegen Raft, wie jenfeite Sanbabar gegen Gerpt machen bas Afghanifde Sonigreich ans, bas Chorafon beifit, Da bie Afghanen perfchiebene Stemme ausmachen, baben fie verfchiebene Benennungen, und wenn fie nicht unter einem ihnach meffenen 3mange fleben, find fie beftandig mit einenben in Streit. Da Abmed Schab, und Teimur Schab glicitich genug meren, ein großes heer zu unterhalten. bas fie in ben Stand feute, frembe: Gebiete ju unterjos den, unterwarfen fie fich ihnen fammtlich freimilling abe gleich biefe Dberbaupter Macht genug erlangt batten, um fie in teinem geringen Grabe ju bemuthigen : meil fie baburd vortbeilhafte Anftoffungen erhielten. Es if indeffen einleuchtenb, bag ein regelmäßiges muthiat . Sger, bas Lebensmittel bat, fie alle volltommen aum Gie horfam bringen tann; die Mongolifchen Konige ans: Sas merlan's Gefchlecht hielten fie in unbezweifelter Abhangigfeit, ba bie umliegenben Berge eber gunfige als ob-

spedend und feindsich warmen Die Dana bner wohnen sim Sandabarie ebgleich bort gegenwärtig nicht, viele spurignen findig in ben jegigen Beiten, ba ihr Dherhaupt micht im Stange ift Erobennagen ju machen, berricht der Durabnifche Rome nicht; ba nigle Stamme leinen Aribut pheniBeitrag-fenben. Die Anbanger ber Schahd und Sieberd find, feinesmages fammelich Durabner obs eleich fe fo genount werben fangen; fie begeben germ Maubereien in ihran nigenen. Gebieten, "ba fie gegenware sionicht flied genug baben, ben Schreden ibres Schwerbie pher, frambe Arbigte ju parbreiten. Die Berefchaft Ahmeb Schab's und Aeimar Schab's ift ausgebreitet gemefen; fie hatten gludlich bebei fenn tonnen, aber fie benten an nichte, als Erobern. Gie feben nicht auf bie Erwerhung won Richthumern, wonach fie außerorbente lich hegiquig find, burch bie glaunichen Runfte ber Befriebsamteifalifonbern fie mollen fie burd ben Gabet; ger ihrer Entidulhigung gereicht indeffen, bag fie im ber Mitte won Gebirgen und Anboben eingesperet find, und vinge um fich piele und alte machtige Gegner haben, pon benen fie oft gentexjocht find; ba ihr Gebiet als eine Pros ving angefeben ift; fie haben ihre Baffen auch nach enta fernten ganbern ausgebreitet. Sin balten ihre Religion für bie befte: und: mabufe; mithin betrachten fie allo aus dere perfichtt oder ivrig, und haffen wegen ber bobern Babrheit ben ihrigen, fie am Enbe alle ju besiegen. Dbe eleich fir genen einenber fechten, ba fie Gunniten find. enthalten fie fic boch folder: Ausbruche ber Erbitterung . ber ju ihrem eigenen Untergang ober Berberben führen lomten. Daß fie ihre Retigion für bie beste balten, ift

Dhur Bwiffet nitft for Fehler, ba fie frenge angehatten werben, fo ju benfen ; ber Geiff Dulbung beberrfitt fie, betmoge ber Denfchentiebe nicht wenig, obglich fie gwerf wunfden mogen, alle Denfchit ju mitfuttebautfis ten, benn Biele von finten find feet, elicifichtelos uin bulbfam. Die Falles u. f. w. von Sinbuften? Die fin thre Lauber tommen, unterlaffen nicht, Anen faffche unb anglaubliche Borftellungen Gingubilben, and fie find fowach genug, benfelben vielen Glauben beigimeffen. Sie Balten bie Einwohner von Bengalen für volktomment Bauberer, und bie Gutopaet, bie fie für weffe, tings und reblich aufeben. für vollkommene Ghemiter, bie in Der Runft Gold zu machen mohl erfahren find. Da ich Winen oft fagte, baß ich aus Bengalen Rime; qualten nith fragten fie mich fest, well fie bachten , baf ich nothe wendig mit vielen folden Runften bekannt Tein muffe? indeffen wenn ich ben Dabamebanfichen Glauben, ober Die Ralma berfagte, fo maren fie both in Sinficht auf wieinen Islam gufrieben, und fie erlaubten es fich nicht mich über Gebahr gu peinigen, obgleich meine Rleiber gerriffen waren, fie oft boch etwas Berbachtiges ju bes merten glaubten, ba ich ben Ramas nicht verrichtete u. Binbufde und Mubamedanifde Reifende geben ficher burch ihre ganber, und empfangen Bebensmittel son ihnen; allein mit irgent einer Gade von Berth tonfren fie nicht burchtommen, ba unter ihnen feine Drbe nung ober regelmäßige Regferung Statt finbet. Gie verficherten oft, daß, fo lange bie Wongelifche Berrichaft bei -Anen bauerte, bie Leute Gold obne Befahr ober gurde bifentlid auf bem Boge nach ben Stabten trugen. Die

Migierung Aftisfet der Mighanifthen Sanbeit z benn fie find mile Mighament villeratridienen en Golmmen, und bie Durufmer bie bildtig fent, in Gillen ginen Gthile geben bie Unbein ' willig Acht ;: menfilie fo genahmt werben , benn Manner aus merfibiebenen Stammen melde bit flegteiden Schabs ober Girbats begleitete, beifen to , und fie find alle Gund mitifde. Misbanen aus Georgian .... Ein großer Ebell Der Bewohnes in ben Stabten, Die Rramer, Sandweit. der und bergleichen find, find teine Mabanen, fonbete non anberer. Abfidmmung. . . In Defch am er reben Abe effeln Mubantebaner eine Met Sinbuftanifder Spracet timb fleiben fich verfchieben von ben Afghanen ; obgfold Sie gemeiniglich mehr ober wentger Dufchtulfch verfieben. Der größte. Abeil ber ganber wird won Ginbus gehaften, aud giebt'es veele Shiftifde ober Berfifche Riviberhande der u. f. m. : auch viele von ben Jogenannten Sifibafden, Dieiben Schahs: unb Sirbard folgen. Diefe Lauber fichen nicht unter verfciebenen Afghanifchen Girbars in Boett enit einander, wiell fie nicht gleich Anfangs burch bus Mud benkuftiget murben, Einfalle und Groberungen git machen 2) mare bieß ber gall, fo wurben fie gern und freudig bem gludlichen Anführer folgen. Gie veben of duvon, ob die Englander fie erobern werben, und wiele enepnen fie werben es; Biele fagen, fie wollten bad lieben daß bie Mahratten ober bie Sits mit einem halben Dufsend Lade iber fie berfielen, ale bie Englander mit beli aber vier Taufenb. . Das Reich Chorafan; bas von ver-Ichiebenen mehr ober weniger farten Afghanen-Stammen, Die alle Sunpiten find, Pufchtuifd fpreden, und in if ren mannichfaltigen Sitten Abereinkommen, bewohnt

duftbi nhat oft dut finbertt machtigent Weattenento:eidb -Pravites : gefort: aben bieben ben biefen Braumen fibelit mffenbar fo måchtig ? abuff ver bie edbrigfen delblontnen in Albangigfeits haben ibunte g. und wonn bind Etink wieneld ift. fo'leiffen fie erobne gewölltfam Bafit aufger Sonbertigue febult einem, glintfichen, Wateinmi Ches berbuilb wifmiffe. Unter ung. ere Wer beutiges. Rages baben Genftene Cimbeity Bidte iftet regelmißigen Goert nuch don "hubreigeldenschlinelier weier beite famte forzerin segenh feine Bolibbettlebfamteit , unbeideffengung . unb fier ein-Boll: je feitent, ball Achtung atrofente; in the com eigenen Gelitete and ihren verfchiebinen Stammen Sind fie beffen ungenchtet erbartlich, glackich und gefrieden: Big Dabere burchaus teine begetmäßigen Gel dentent : :: unth ffind : foffen ut tieth ... in 'Refliffer partent : Berfaffunge aud find fiet nicht, im Etanbe, bus Gbiffeit ju gebrandmenten, Auf ben Begen, nach Rabustund Banbubak manten . weil fie ohne Bertheibigung finbut Minberejen birb Bebrudungen von Leuten affer! Staute und Berbaleniffe begangenu: und die Contoffenfien: beich bie Wedirge find gang unjuganglich. Die fdmargen Beite webben pier, wer: bort mufgefchlogen, aberifunge mueinanber} fin , Milgemeinen: mit Budenicht auf ben Bibben. 36k Batteifer aber Mehl wird in Saften ober Pafter aufo handet. Gie haben einige Boaren und Bequemtich. Beiten. Gie baben filmmetich feinerne lund eiferne Matten, jum ihr Brob barauf zu badeng aund mich Defen. Gie effen gemeiniglich Brob und Reif mit Buttermitch, Difch, und bisweiten Fleichfufbe; beit fie baben viele Dumbas und Biegen. Ihre Fragen

fochen, baden, bringen Baffer u. f. w.; fie bewahren und tragen ihr Raffer in Jebernen Schlauchen. ideinen wohl getleibet und gludlich. Sie find gaftfrei gegen Bremba : Ste Bieben Babat, Die hatteb aber febr wenig davon, ats ich bort reifte; fie nehmen bloß Seber einen farten Bug, wenn fie im Rreife figen. Benn Mabreteit und Witterung gut find, und fie Ueberfluß haben, fo ift es ihnen eine Freude, ihre Gafffreiheit at geigen. Du es bei ihnen feine gute Poligel giebt. fo tann natutlit Riemand ungefeltet mit itgent einer Cade bon Beth burd ihr Band reifen. "Sie find punttlich in ihrein Ramas. In ben Stabten tonnte man lange bone Ramas fich aufhatten, aber in ihrem Pholis borr Sib : Rhanas ober fcmargen Belten ober Killas fann man nicht lange bleiben, ohne gefragt gu merben be

Bohr ben übrigen betben Heften enthalt bas eine Den. Dufe bes Reifen burch bas Pentschab, und bas' andere eine Richticht von feiner Reise nach Kan'd und burr, weniger ausführlich, als bie mitgetheilte; eine ober zwei Bentirdingen dis biefem Best sind indessein im Zert benugt worden.

 $\mathbf{1}_{\geq \mathbf{y}} \circ \mathcal{D}^{(-)} E$  .

and the same and

in a sure posses and the best to

Can 🐑 🗥

品。建设在设计。

III.

Geffichte bes Abnigveife Rakus feis ber 3. Granbung ber Burabniffen Mapareis.

Bon ber frühern Seschichte ber Durahner ift wesnig bekannt. Nach ben besten Nachrichten \*), bie ich erhalten konnte, scheinen sie bis zum Anfang des siebenszehnten Jahrhunderts ganz unabhängig gemesen zu zehnten Jahrhunderts ganz unabhängig gemesen zu, sehnten Jahrhunderts ganz unabhängig gemesen zu, sehnten das sie bar ben gerfien, als wurden, einwilligten, einen Aribut an Persien, als wurden, einwilligten, einen Aribut an Persien, als ben bes Schuckes zu bezahlen. Sie blieben auf dies, sem Auß wahrscheinlich bis 1708, als die Shildser, die den Persern unterworsen gewesen waren, sich gegen den Ben Persern unterworsen gewesen waren, sich gegen den Georgischen Fürsten Bagrathion, der von wegen des lesten Sosi & Statthalzer von Kandadan war, enphrten. Damals scheinen die Durahner ann meisen in den Gebirgen bei herat, unter dem Ramen der Abballer ansäsig, und bereits lange mit den Schilde ischen in Sändel verwickelt gewesen zu sehn.

3m Sahr 1716 fielen bie Abballer unter Abbulla Chan Gabbofei in bas Derfifche Gebiet ein, schlugen ben Statthalter von herat aus bem Felbe, und nab-

<sup>\*)</sup> Denen von hanway, der wegen feiner vortreflichen Gefcichte ber Afghanischen Eroberungen, auch bann Ausmertfamteit verbient, wenn er von ber bunflern Periode hanbelt, die biefen Ereignissen vorangieng.

men biefe Stadt und viele Derter in ber Raidbarfduft! Gie murben bernach in einer Chladt mit Dabmub bem Gbilbicher gefdiagen, ober ba biefer Rurft balb bernach Derfien eroberte, und feine Donaftie mabrent ber turgen Beit ihrer berrichaft mit ber Befeftigung) ihrer Erpberungen, und mit Reiegen gegen bie Burtem beschäftiget war, wurden bie Abballergeine lange Beit! nicht beeintrachtigt. Richt lange nach ihrer Nieberluge marb Abballa abgefeht und; vielleicht vergiftet von Ges man Chan (tem Coba Daulat Chans und Bater pomt Thmed Schah), ber bie erfte : Stelle unter ben Abbale tern einnahm, ein Perffiches Geer, bas boppelt fo fturt. war, als bas feinige fchlug, und gladlich allen Berfusi den biefes Bolls auf Berat widerfiand. Die Dacht! ber Abballer muchs fo fchnell, baf fie im Safr 1729 im Stanbe maren Rafcheb, beinabe am norbweftlichen: Ende von Chorafan gu belagern. hennach trat eine: Beibe von Beranberungen ein, mabrent welcher bie Abballer, beren Regierung ju allen Beiten bemofras tha war, auf einige Beit gang obne einen Anführen! blieben; ihre Ungelegenheiten wurden bichft mabritbeine lich von einer Dichitig geleitet. Enblich im Rabul 1728 murben fie gum erften Ral von Rabir Schaffi angegriffen, unb enblich nad einem turgen Belbaua von abwechselnbem Erfolg genothiget, fich biefem Eros: berer ju unterwerfen. Sie emporten fich wieberum: unter Gulfitar Chan (bem Sohn Geman Chanti und altern Bruber von Ihmed), ber, mabrent beit oben ermabnten Muruben abwechfelnb in ber Berbannung? and an ber Spige ber Abballer gewefen war, no Giel

fielen in's Perfifte Gebiet ein, und foluden Borab imi Mabit. Schabe Bruberiin einer ordentlichen Schlacht. Sie belagerten Defcheb, ale Radie Schab gegen Ref in Derfon aufbrach, und fie in ihr Land gurudteleb. Er eroffnete bie Belagerung im Anfang bes 3. 1731 und nahm es nach außerst bartnadigem und thatigem Biberftante von 10 Monaten, worin die Abballer eis nige Unterflütung bon ben Gbilbicbern erbielten. De verbannte bie Sabbofei's, bie an ber Guise fanben. nach Multan, und zwang eine große Dacht von Abballern ju feinem Beer ju flogen. Die Stabt Berab emporte fich memale wieber; aber bie Abballer im Cans: be festen in Berbinbung mit ben Chilbfchern und 3mats: ben Rrieg noch eine Beitlang fort. 3m Lauf ber nache fien 6 Sabre unterwarf Rabir bie Ghildicher, und nahm Ranbabar , Gulfifar Chan und fein Bruber Uh =i meb Schah maren Gefungene in ber Stadt. Gie mura ben befreiet von Rabir, und nach Defenderan als Befahlobaber einer Dinte aus ihrem eigenen Stamm ges foidt. Da bie Abballer fich jugleich in feinem Dien#: ausgegeichnet hattem, befonbers gegen bie Pforte, be-i Tohnte er fie mit ben Lanbern, bie fle jest als Detul. inne taben, und verfeste fie aus bem Beften von Berat nach ihrem jegigen Gebiet. Er fcheint feit bies. fer Beit: ben Afghanen große Unbanglithfeit bewiefen? an baben. Ditfer Parthellichfeit wied unter anbern Urfechen feine Ermerbung burch bie Perfer im Sahr 1747 1 gugefcheieben. Un bem Zage, ba biefes Greigniß Statt : fand ... exfolate seine Sthlacht gwiften ben Mittanen- unb Udbeten auf bat winens. minb ben Detfered auf bes attebern Seite. Es ift ungewiß, wer mit bem Ungriff "querft begann und ber Ausgang icheint burchaus nichts , entichieden zu haben. \*) Rach diefem Barfall erfocht fic Ahmed Schah einen Beg burch ben großern Theil Chorafan's, und indem er ben befeftigten Platen vor= abergog, ohne fie anzugreifen, begab er fich nach Ranbahar, wo erimit einer Starte, die nicht über zwei ober brei Taufend Pferbe betrug, eintraf. Sier fand er, bag ein får Nabir eben aus Indien gefommener Schat von ben Durahnern fortgenommen war, und er nahm ibn fogleich fur fich in Unfpruch; einige Unführer ichwankten querft, ihm benfelben zu übergeben, obgleich fein Unfeben als Saupt ber Sabbofei's jest burch eine Kriegs. macht unterflutt ward. Er ließ einige ber Sartnadigften hinrichten, und fand feinen weiteren Biberftanb bei fei= nem Stamm. 3m October 1747 marb er gu Sanba. bar gefronet; Durahnifde, Safarifde, Rifilbafdifde und Beludschische Dberhaupter werden als Theilnehmer an ber Rronung angeführt. Ahmeb Schah war bas mals fehr jung : ein gleichzeitiger Gefdichtichreiber giebt ahm nur 23 Jahre.

Er brachte ben Binter in Kanbahar gu, ordnete bas Land, bas er bereits erworben hatte, und sehte fein Geer zu kunftigen Unternehmungen in ben Stand. In ber Bilbung seines Reichs scheint ihm bas Borbild Perfiens vor Augen gestanden zu haben. Die Ginrichtungen sen seines Hofes, die Großbeamteten bes Reichs, die Dra

<sup>\*)</sup> So welt bin ich im Allgemeinen, Sir Billiam's Jones Reberfegung bes Rabir Rahmeb gefolgt. Elphinftone Befgr. v. Kabul. II. Theil.

ganisation bes Beeres, und bie Anspruche ber Srone mas ren genau biefelben, wie Rabir Schab fie einführte; aber ber Unterschied zwischen ber Lage ber beiben Monarchen ward fichtbar in ber Art, wie Abmeb Schah, Ravies Plane mobificiren mußte, fowohl in ber Bermaltung feis ner inneren Regierung, ale in ben Daagregeln um feis ne Dacht ju Saufe und auswarts auszubreiten. Derfer waren lange an eine gangliche Unterwerfung uns ter eine bespotische Regierung gewöhnt gemefen, batten fich beständig an ihren Beberricher angeschloffen. Die Dynaftie, die fie lange beberricht batte, warb von ben Afghanen gefturgt; und im Anfang von Rabie's Laufbahn feufate Perften unter einem fremden 3och; Rt. bir nahm ben Charafter bes Befreiers feines Baterlanbes, und bes Bieberberftellers ber einbeimifchen Konige an; er verband fich burch Beirath mit ber toniglichen Ramis lie; und als er fich binreichend die Reigungen des Seers und bie Achtung bes Bolls gefichert batte, fperrte er ben rechtmäßigen Ronig ein, und übertrug fein Unfeben duf fich felbft. Ale Rachfolger in einer beftebenben Monardie, fand er in Perfien teinen ernfthaften Biberftailo, und war vom erften Augenblid feiner Thronbefteigung im Stanbe, die gange Rraft bes Ronigreichs auf frembe Eroberungen au verwenden.

Ahmed Shab hingegenmußte eine Monarchie über ein friegerifches und unabhangiges Bolt grunben, bas teinesweges biefer Regierungsform augethan war: bie am meiften an bie herrichaft eines Königes gewöhnt waren, hatten bloß feine Racht in ben Mitteln gefühlt, weiche

· Digitized by Google

febiditgt marpen bid gie gar Begopinke eines Bribite an einen fremben Stagt zu zwingen, und hatten ibn immer mehr wie einen machtigen Seind , ale eine Dbrig. teit betrachtet, von ber fie befchugt murben, und ber fie Areue und Ergebenheit fculbig maren. Sie maren nie unter einem einheimischen Ronig pereiniget gewefen, und aus ber in ihrem Charafter fo hervorftechenben Liebe gut Bleichheit fahen fie mabricheinlich die Erhobung eines threr Boltsflaffen mit noch großerer Eiferfucht als bie Aprannet eines fremben Berrn. Diefer Unterfchieb grafe fden ber Lage Uhmeb Schah's und Rabig's hatte eine entiprechende Berichiebenheit ihrer Politit gur Folge. Seine erfte Sorge war, fich bas Boblwollen feines Stame mes gu verfichern, von bem er in Sinficht auf beftanvige Unterflugung fomobl, als unmittelbaren Beiftand abbing. Defimegen beflatigte er die Durabner im B. fin ihrer Einbereien , und forberte feine Opfer von ibnen, außer bie Stellung ihres Erunpenbeitrages, wie er pon Rabir festgefest war. Er vertheilte alle großen Remter unter bie vornehmften Durabner, und fnunfte diefe Stellen an befondere Geschlechter, auf biefelbe Art, mie er bie Krone in bem Seinigen befestigte; er ließ big erblichen Dberd baupter im Belit ihrer Borrechte, und mifchte, fich felten is Die innere Rigierung ibrer Clans, quegenpminen in fomeit es nothig mar, um fein Beer vollftanbig gu exhalten, unb Die allgemeine Rube ju bemabren, bie ge in ber That immer erhielt. Er fuchte ben Bortbeil, Den ibm bie Ebeinrot per Durabuer Belein pie Cooppoleff Bemathite fin piunpen, bobleich er mobeldeinlich Biefe bibb Bielem Be-

folecht mit Giferfucht, als feine Nebenbubler um bie Bigebenbeit feines Stammes betrachtete; er erhielt be-Ranbig ihre Borrechte, und erzwang bie Beweife ber Achtung, ble man ihnen foulbig war. Es werben Sefoichten von ber Strenge erzählt, womit er bie Beleibis gungen ber Gabbbfei's beftrafte, felbft wenn fie in ber Abficht geschehen maren, um feine eigene Sache ju unterftusen. Bei ben anderen Stammen, mit Ausnahme ber Shilbider war fein Plan, einen Geift ber Anfanglich: feit an ihren einheimischen Ronig bervorzubringen , und er durfte hoffen, ibn gu erreichen, wenn er fie von frems ber Berrichaft befreite, und feine eigene Dacht auf eine maßige und allmabliche Beife einführte. Seine Dafigung gegen bie Ufghanen mag inbeffen jum Theil aus anberen Urfachen entftanben fenn, benn er fubite eine farte Ergebenheit gegen fein Bolt ober erheuchette fie; er gab als Grund an, wegwegen er wiberfpenflige Stamme nicht angriff, weil et tein Unglud über feine Banbeleute bringen wollte. Begen ber Befeftigung feiner Dacht'in ber Beimath, verließ er fich febr auf bie Birtungen fei-"ner answartigen Rriege. Waren fie grudlich, fo muß-"fen feine Siege feinen Ruf erhoben, und feine Eroberun-Egen gewährten ihm bie Dittel ein Deer zu unterhalten, Dund bie Afghanifchen Dberbaupter burch Gunfibezengungen und Belohnungen ju gewinnen; Die Doffnung auf "Plunberung"bewegte biele Glamme gu ihnen gu ftoffen, bie nicht teicht jur Unterwürfigfeit gezwungen werben Tounten; wenn er bie Großen in feinem Deer mit fic "führte, fo befchrantte er ihre Berniehtung, und binberte fie felbft ihren Einfluß über ihren Stamm zu erhalten; und

Digitized by Google

der militärifde Geborfam gembonte finan eine eubigene Unterwerfung unter feine Regierung ju, iballes buich Die Truppen, die ben Conig, beständig por ihren Angen hatten, und Beugen von ber Unterwurfiafeit ihrer erte lichen Oberhautter waren, lernten ihn als bas paupt prif Bolgin petrochtene nup ber golinte hoffelb die and. der Ausgang bewied, bof fein pappliches Betragen und ber Duth, Die Thatigkeit, bie Bochfamkeit und anbere friegerifche Gigenfchaften, big er befaß. alle Stande mit Adtung erfüllen, und feine Solbaten flapf gu ibn teten wurden. Die gege bes Afghenichen Bolfes und iber benachborten Conigreiche ... mar ber Aufführung, bieles . Entwurfs gunftigen banfie feinen de genen Begibungen, mie folecht, fie auch organifirt meron, Sicherheit verfprad, und alle Mabifcheinlichkeit eines guten Grfolges bei feinen Apgriffen auf feine Machbaren barbot.

Die Durabner hatten Erfahrung und Kriegszuckt hurch ihren langen und thatigen Krieg mit den Deupstern, und bernach durch die Beschaftigung eines grap ken, Ariegsbeeres unter Nadir etworden, undahrt Borzug, den ihnen diefer große Hertschren zugeschauf, batte ihren Muth und ihr Vertrauen erhöhet, so, daß sie wit Kecht sich als die besten Anuppen in Asen des hie kesten Anuppen in Asen des hiechteten. Ihre Keinde, die Childscher, worag hinger ken durch eine lange Reibe von Niederlagen und Unsehild ausgelöft und muthlos. Die filmigen Asschnen hatten durch die Ereignisse des Zeitrennes, der so gben genhöget war, gelesung die Inflies zu verachtene und

Die Verler in Boffen, Jind es war baber mabricheinite. App, am ill feginde Miller früheten Periode f von fie die Enstehning eines Abiliges aus ihrem eigenen Botte bes Auffreigen wildben.

218 Bige ber fremben Dadbie war gleich gunfig. Die" Cowache ber Inbifchen und itaberifchen Reifbe Welt burch thre Streitigfeitent mir Habite betannt uill Die Belubichen hatten auch von brimebrt geworben Rabler gelittell, und Debielten Glem Anfeben nach, Hoch eine großt' Furtht vor ben Derfern, fo, bag fie Wohl vorberettet maren , fich fteber auf eine befchrantte Belle, ihren alten Bunbespenoffen, ben Afghanen, alb" ber firengen Berifchaft, und bent barten Erbreffungen ihrer anberen Rachbaren auszufegen. Ras fir Chan, ber Bruber Dobabbert, Des Beinbigens bauptlings, mar bei Rabir als Getfel gewefen, und fcheint in bie Sande Ahmed Schahs gefallen ju fenn. Die Smats thib Bafarer waren niematel furchtbar ges wiffen, und went fle unmittelbarth ber Rabe ber Saupte Ribt und bed Durabnifden Lanbes mobnten, burfte Man flicht fürchteit? bag fie tigent etwas unternehmen warbeit, um ibie Unabhaniggteit gu fichein. Bat . . . in 'bars u. u.

Das Schieffat Derflens war noch unentschiedens Met ble Anitte dus gebrochen waren, gaben die Berficherung; bus bleise Beit auße maren, gaben die Berficherung; bus bleise Beit außer Stahberen zu ble Mitthilgen, unb bie folgenbe Erfahrung berbies, bus bie Bergen, unb bie folgenbe Erfahrung berbies, bus bie Berghungter ber weftlichen Chotufan, fich incht fest

sm ben Gefalg ber Detfen befammerten; fanbern bereit. maren, fid ber Racht ju unterwerfen, bie am meiften. gefchicht war, fie gu beeintrachtigen, ober gu befchaben, und von ber fich mabricheinlich voralisfehen lief, baff: fie ihr Aebergemicht mit ber größten Maßigung gebrausden warbe. Go war bie: Lager ber Angelegenheiten alb 26 meb feine Eroberungen: anfieng. Er brech Dan Rantabarim Frühling: 1748 mit: 12,000 Mann aufi bie aus Durahnenn, Belubiden und Anderen befterben. Er unterjochte beib bie Shilbfcher, und ernennte Due rednische Stattbotter fiber: fie auf bem jegigen Sufi Der Statthalter, ben Dubir in Chabni gelaffen bafe ber fioft bei Abmeb's Annafferung, aber Raffer Chate ber Statthulter von Rabul: und Defchamar marg ertidete ficht fur ben Grosmogul. Er ward ins beffen nich einem fibmachen Biberfianbe aus Ras bul vertrieben, und war bereits von ben Afghanene Stammen von Pefchamen bebrangt, als Abmeb's Bertrab eintraf und ifn nothigte, über ben Subus 318 geben. Thmeb eitte mit unverminberter Schnelligfeis iber ben Alug, und vertrieb ibn aus Attarf: und Efcoffch, worauf er mit einem, burch bie Afghanen son Deldamer verfidisten beer aufbrach . : um in Inbient einzufallen. Der Stattbutter von Eabat, ber feine Abficht meette, verlangte Unterfittung aus Bele li, allein 215 meb fint feinen Degnem teine Seit fich su tuften. Ge rudte foreit burch bas Pentichab vor. folig vie Zabifchen Druppen im Geficht von Labot; nicht indem er im Wiumph in bie Stabt einzog, traf ir Bortebrungen uns nach Wolli worzichtingem ( Bu

gleicher Beit batte Da bomeb Schabalanifer wen: Sinduftan, ein machtiges Geer unter feinem Sohne und feinem Beffe Ramm erntbiden Chan abgefanbte um bem Reind Biberftand gu' leiffen. " Diefes Deer: rudte nach bem Sattebiche por , fund nahm eine folde. Stellung , bağ es bie gemabulithem dlebergange Bebedte. Ahmeb, von ihrer Stellung unterrichtet, brach mids. lich auf, gieng über ben Satipufd an einem Dute boe ber ben Bluf hinauf, und indem er bie Sindler inofeir. nem Rudwr ließ , eilte er nach Sirbina, we fie ihr. Gepad und ihre Borrathe aufbewahrten, und bemacher tigte fich berfelben, ehe ber Frind gu ihrer Rettung aufa. Brechen Bonnte. Der Fürft und ber Befir bon, Bigbur: fan marfdirten fogleich nach Sarbind, um Ahmeb. Shab anzugreifen; aber ba fie ben Muth gerlobren, je naber fie ihm tamen, fo gaben fie ihren Mutfchluß auf, und festen fich in ber Rabe ber Stadt. 3. Abmedi Schah griff fie an, und mabrend einer Ranonnabe, bie einige Enge bauerte, warb ber Befir getobtet: unb: der wirtliche Befehr bes heeres fiel an feinen Sohn Die Dannu, ber'fich mit to vieler Biefchicklichkeit benahm. buß bie Burahner genothiget wurden, fich ihrerfeits auf die Bertheidigung ju beidennten, und julest fich mit Mebereilung in ber Macht gupudjugieben. Balb bernach, als bas Inbifde Geer auf bem Rudwege nach Delli war, ftarb Dahomed Schah und fein Sobn, ber au Sirbind ben Befcht fahrte, folgte ibne; Safbat Dichang warb gum Befir genacht, und Dir Dannu blieb in. feiner, Statthalterichaft, über bas Pentichab, mabrent ber neue Konig, feinen Marfc

t.... 0 p 1 m

nach feines Hünkertratt sertseite. Sohall bie Nacht seich wir biefen Borfallen gu. M. mind: Schah's Oberwicht von biefen Borfallen gu. M. mind: Schah's Oberwicht von biefen Borfallen gund midtellen der Wiefelde ben Auftelgisting zustellten, und midtschieben wer wohnlichen Schneke Justellen gegen La hone Welten mittseinen gewähnlichen Schneke Durchnisthen obereichen gegengenellt. sah, ohne Aussicht auch einem unmittelbaren Weisend von Delle, und zieheinft übern dem Borzug ungefrieden war, den der diese Gertichen dem Gafdar Dich ang gab, unterwieder Sertichen dem Gafdar Dich ang gab, unterwieder siehe Kertichen dem Gafdar Dich ang gab, unterwieder siehe Kertichen dem Kantiger von hiefer dem Bentschie kan gelnen Ramen, zu werwallen, und ihm den regelmäßigen Tribut von dieser Deservon.

1... Da bie Angelegenheiten bes Pentschab fo hu feis ner Bufriebenheit eingerichket woren, marfchirte Aba mieb nach Canbabar gurud. Auf biefem Bege orbe nete er bie Stutthalterschaften von Dera Chafe Chang Dera Jamael Chan, Schifarpur und Bahricheinlich in biefer Beit ertannten bie fühlichen Afghamifchen Stamme ben Ahmeb als Ronig. Der Binter biefes gefchaftigen Jahres wuß beingbe veraangen fenn, ebe Uhmeb Sanbabar erreichte. 3m Frubling 1749 verfammelte Ahmeb Schah ein Heer von 25,000 Mann, auf bem westlichen Theil feis Er marfdirte querft gegen Berate ner Befigungen. bas fic nach 14 Magen, nachbem es angegriffen mar, ergab. Er brang barauf gegen Mefcheb vor, und nabm alle Plate auf feinem Bege ein. Schab Roth Mirfa, ber Cobn Rabir Chab's, war bamels im

Biffe voir Mofet b. Er gleng bem Bom ob Co. entgegen, beer ihnomit Shrerbietung aufnahm, und ibm. int Beffe feiner Stabl' dit feines Gebiebe fieft. Dots Merchart: marfchirtes er wheber gegen Raschamar und forderben: Schait Paland Chan Ifdatfei gegen Malinan und Balloway ab. Rifdenur vertheie bigte fich hatendelig, unb wahrenb Abm ab bie: Stabt belagente, weplett in Radricht, bag fein Zagniff auf Boffin and miglinger, and fein ausgefontites Corps. gefchlagen fer. Du er nun: einen Mirgriff bom angem befürchteten ettfchloß er fich einen verzweifelten Berfuch auf Mifdiavite gie maden. "Er traf bemnach Borbereitungen, es mit Sturm gu nehmen, wath aben: mit großem Berlufte gurudgefclagen. Che er fich von Diefent Unichtet erhobibe; fam eine von verfchiebenen anderen Chans: von Chorofan gefammelte Racht jum Entfat von Riffch amur, und mabrend er mit berfele Beit im Rampf begriffen war, warb ein freftiger Muse fill auf ban Orbe genacht. Der Ausgatig war fich Win febr ungludlich, und er fab fich genothiget; fogleich ned Defcheb umzufefren, von wo er fich nach Des was zwiet jog. Im Frühling 1750, brad Abmed wie bit gegen Diffchapur auf, und jest gefang es ibm Den Ort zu nehmen. Bubrfcheinlich bei biefer Bele-Athelt unterjochte er bie entfernteften Spribe Chora finis, bie bleibent mit feinen Befigungen werbunden willeben. Das Duvahnifche Reich erftredte fich, wie ich Munbe, niemals im Beften weit ieber Rifchapur. Abe med febrte von biefer Unternehmung finde Derne. surid: ..

Sin Butfe bes Bieters, ober frub im nachften Sabre 1757, wate abmed da bourch eine Emporung bes mir als Tam Cha'n, Derhaupts von Rain, ber fich bes Chages meiches bemabriget, und Schah Roth Miriu geblenbet und eiftiptont hatte, jurudgerufen. abmes Soab ftellte Schat Roth wieder ber , nahm alebath hernach Rain ein, und ließ Mir Allam binrichten. Aim biefe Bett Machte et auch einen Berfuch auf Aftera. Bud; bet bott ben Rabifgern abgeblefen ward. 14 Sin Sommer 1754" marfoirte et in's Dentidab, und brade te mir Dail'n u jum Geforfam, Der fich in feiner Wi wefenbeit emport batte. Bafteno veffeiben Belbauges etos bette er Raft mir, und burch Unterhandlung bewirtte et, baf ber Greffniogut ihnen bas gand biffith bis Sie be'hb abtrat. Dierauf tehrte er nach Kanbabar gurud, und farint bie vier nuchften Sabre in Rube gugebracht gu haben; Tein Reffe Colman Chan emporte fich inbeffen, und bie Billifcher verfucten wabrend blefes Beitraumes etfien Muffand, wurben aber leicht gur Rufe gebracht. manbre biefe Bibifdengelt mabricbeintlich an, um Afgha: mitan , und bie ganber in feiner anmittelbaren Rachbakfoaft einzurichten.

Im Jahr 1756 ftarb Mir Manin, ber Statthals fer bes Pentschab. Nach seinem Tobe folgten Rante und Emporungen, und bie ganze kandschaft siel in die außets ste Berwirrung. Diese Lage ber Ditige veranlagte ben Vof von Dell'i eine große Macht unter dem Besir Ch aufubit dahin zu schieden, um sie mit bem Mogolreich zu beteinigen. Der Besir etreichte seine Absicht ohne große

Digitized by Google

guegerichtet mar und geb bie Statthalteldaff bem Ibie na Bea, ber Stellverterter bes Schal Bowas Ebon.
und bernach bes Mir Mannuu gewelen war, und ber gebeide buxch, feine Thatieseit und beine Abatisteller, und bem leine Auflissa

nigen in eine in Graffen, fong der Begen Apariff grfubr, "Tankabar; jaigng überben Jugus, vertrieb Ben Abina aus bem Bentichab, und marichirte gerabe nach Delli. Die Tyrannei bes Befire und ber Ribers mille, womit ber Kaifer, fich feinem Ginfing puttemerf. hatte bie Daupiffadt, in große Bermiryung. gefturgt, gupb Made ginem fomeden Berluch .... fich Ihnist im Aglae ju widerfeten ... untermarf fic ber Kaifer, und bie Afghag nen rudten in Delli ein, bas von ber Agublucht; bes Exoberers, und ber Bugellpfigteit feiner Rriegeldaguen gragmein litt, i Nachdem er einige Zeit ju, Delli, gehlier ben war, foidte Ahmeb Coabben Dicheban Cham wiber bie Dichaten. Der Girbar nahm Ballams gar, und indem ernharouf in ginem lopellen Marfc auf Mattra rudte, überrafchte er mabrend eines Sine buschen Beftes biefen Drt. Beim Ginruden bes Beeres in bie Stadt entftand ein vermiertes Gemetel, unb piele Sinbu's murben bernach ergriffen, und in bie Sclas verei geführt. SirbarDicheban Chan brach bargenf gegen Agra auf, und ward von ben Dichaten gurude getrieben. Die Durahmer hatten jest ben gangen Commer in Indien augebracht, und ba fie außerft franflic geworden waren, fand Uhmeb Schab es fur nothe

wendig, fich nach feinen eigenen Befigungen gurudzus jieben. Wahrend des Aufenthalts in Delli vermahlsten er und fein Sohn Timur Schah fich mit Prinzzeiffinnen aus dem königlichen Haufe von Indien. Grosse Ausstattungen wurden diefen Frauen gegeben, und der Kaifer von Indien war gezwungen, das Pentschab und Sind an Timur Schah zu überlaffen.

Che Uhmed Schah Delli verließ, Amt eines Befirs von Indien bem Mir Mannu, und bas eines Dberbefehlshabers bem Ratichib Chan, bem Ufghanifden Unfuhrer von Scharanpur, fich bem Uhmeb burch feine Bereinigung mit ibm, auf feinem Buge nach Inbien nahe am Gatlebiche empfohlen batte. Er überließ bie Berrichaft über bie Probingen bfilich bom Indus bem Dimur Schah une ter ber Leitung bes Sirbar Dichehan Chan. re Kriegemacht beftand aus einigen wenigen Durahnilden und Derfifchen Leibwachen, und einem im Lanbe geworbenen Truppencorps. Der Ronig überwinterte in Randa bar, und war balb bernach beschäftiget, Unruben, bie in Berfien und Zurkiftan ausbrachen, beigulegen, von benen ich aber teine naberen Umftanbe erfahren tonnte. Er hatte Indien taum verlaffen, als Shafubbin Chan, ber nach Farratabab gefioben war, bas bamals ben Dahratten gehorte, mit einem Deer aus biefem Bolt nach Delli gurudfebrte, bie Stadt belagerte: Dach einiger Bertheibigung raum. te Raticib Chan ben Drt, und jog fich nach Scharanpur gurud. Faft im in berfelben Beit fanden febr ernftbafte Unruben im Pentichab Statt.

wurden vom Abina Beg erregt, ber bei bes Schabs Unnaherung geflohen war, bernach bie Gits gu einer Emporung aufgereget hatte, und eine Abtheilung ber toniglichen Truppen ju Dicalinder folug. Er forberte auch bas Marattenheer, bas ben Ratichib Chafe aus Delli vertrieben hatte, auf, ihm bei ber Bieber eroberung bes Pentschab beigufteben, und eine Kriegs. macht biefes Bolfes, angeführet von Ragob, bem Bater bes jegigen Daifdma, rudte jest gegen Birhind por. Limur Schab und Sirbar Dichehan Chan, Die bereits von ben Gifs gebrangt wurden, und ihren Sinduftanifden Truppen mißtrauten, gogen fich hierauf nach Eminabad gurud. Labor, bas fie raumten, ward von ben Sits genommen. Die Mah-ratten nahmen bald Sirbind, und ba fie ihren Zug gegen Beften fortfetten, faste Sirbar Dichehan Chan ben Entichluß, ben Pringen und feine übrigen Truppen burch einen Rudjug uber ben Inbus in Sicherheit ju bringen. Er bewirfte benfelben in ber ohne Biffen feiner Indifchen Truppen, und mit folder Uebereilung, baß feine eigene Familie in bie Sande bes Feindes fiel, ber fie jeboch bald bernach Da bie Dabrotten jest feinen Widerftand erfuhren, erweiterten fie ihre Eroberungen bis uber ben Dybaspes, und fcidten eine Abtheilung aus, bie Befit von Multan nahm. Timur Chabs glucht fand in der Mitte bes Jahres 1758 Statt, und 26= meb Chah traf Bortehrungen gegen Indien ju marfoiren, als er burch bie Emporung bes Raffer Chan's, Sauptlings ber Belubiden, aufgehalten marb.

Die Weftichte" Beliebicheffand vor iblefeen Buitraft ungemein duntet; aber Dobabbuti Chan, wie Rabir in ber Regierung befefifget battett), mar geftorben, und ihm folgte fein zweiter Bruber Gabfchi Ghail. Diefes Dberhaupt fcheint burch feine Eprainet bas Difvergnugen feiner Unterthanen erregt , und Ihmit Shab burch feine Theilnahme an Botman Chant Emporung beleidiget ju haben. Es ift gewiß, baf de auf Beranftaltung Ahmed Schabs abgefeht und verhaftet ward, und baf Daffer Chan ibm in feiner Statthalterichaft folgte. Boburd Raffer Chan be wogen mard, fich ber Abhangigfeit von ber Durabnis fchen Regierung ju entziehen, ift unbefannt: aber er erklarte fich im Jahr 1752 für unabhangig. Der Bes fir, Soah Balli Chan, warb guerft gegen ibn geschickt, und an einem Det in ber Rabe von Schal geschlagen. Abmeb marfcbirte barauf perfontich nach Belubichiftan, me er mabricheinlich im Berbft, ober ain Ende bes Sommers ankam. Er griff Raffer Chan an, folug ibn, und nothigte ibn, fich in Die Dauern Relat gurudgugieben, bas Ahmed belagerte. Die Durabnifden Sauptlinge follen gar nicht geneigt gemefen fenn, bie gangliche Unterjochung bes Belub. fchenfurften gu begunftigen, in beffen Bande fle immer eine fichere Buflucht fanben, wenn fie bem Born ibres Roniges ausgefest waren, sund befonders foll bee Beffe eine Correspondeng, mit Raffir unterhalten, und ihn gur Ausbauer ermuntert baben, indem er ibn auf bie

<sup>\*)</sup> Jones Gefgiate bes Rabir Whab, Bb. IV. Rap. d.

Befinnung, der Durahnischen Genfen, und die Berlegenhelt ansmeistam machte, worin der König bei der vorge"kat ahreiteit gerathen wurde. Die Belagerung von Kahat dnuerte 40 Kage, mahrend welcher Zeit die Dunohnische Beiterei sehr viel aus Huttemangel litt. Die
schlichte Aussicht seiner Indischen Augelegenheiten erhähtei seinen eigenen Bunsch zu einer schnellen Beendigung
het Krieges, und da Nasser ihnen Friedenkantrag gemacht hatte, marb eine Unterhandlung angesangen, und
eine Uebeneinkunft geschlossen, die noch den Grund der
Berbindung zwischen dem Könige, und den Beludschen
ausmacht.

Mis ber Ronig bie Rachricht von Timur Schahs :Ruding erfuhr , batteler ein fleines Geer unter. Rurub = bin Chen Bamifei über ben Inbus gefchidt. Um biefe Beit war Abina Beg geftorben, und bas gange "Dentschab, oflich pom bybaspes, fant unter ber Berr-:fchaft der Mahratten. Die Giths indeffen, Die lange eine Bette friegerifcher Fangtifer gewesen waren, fiengen an nach bem Befig biefes Gebietes gu ftreben, und bie Rach= folger bes Abina Beg behaupteten burch ihre icheinbare Berbindung mit der Regierung von Delli einige Bebeutung, obgleich ber Großmogol teinen wirtlichen Ginfluß im Pentichab befag. Rurubbin rudte ohne Schwies rigfeit bis an ben Spbaspes vor; ber Strich zwischen "Diefem Muß und bem Indus war bamals im Befig ber Safer Gadar, Dichaubs und anderer urfprunglicher Stamme bes Landes, die ben Islam angenommen batten, und ben Durahnern ergeben maren; auch fand er

auf feinem Marich nach bem Atelipes picht vielen Bie berffand, ba bie Sauptmacht ber Mabratten, fich jest nach Del Ligezogen batte, aber er hielt es nicht fur flug, meie ter parguruden, bis ber Konig angefommen fenn wurbe. Mancherlei Umftande verzögerten feine Ankunft bis jum Binten 1759, mo er über ben Inbus gieng, und gegen ben Atefines, auf bem Bege von Dichammer Bon biefem Bluß fette er feinen Marfc perrudte. burch bas norbliche Pentichab fort, und bie Mahratten angen fich wie er vorrudte, jurud; er gieng uber bet Dicumna bei Seharanpur, und bei biefer Stabt pereinigten fich Natichib Chan und bie Robillahaupte linge mit ihm. Das Mahrattische Beer unter Datte Matail und Dichankotschi Sindia, war damals in feiner Rabe; aber es gog fich immer gurud, und bes Randige, Scharmugel fanden zwischen ben Partheien Statt, his die Mabratten nabe bei Delli antamen; fie giengen banu über ben Didumna, und rudten bis Babli, unfern von Delli, fo, baß fie bie Stadt behier fiel ein ernfthaftes Gefecht vor, wo bie Mabratten ganglich gefchlagen murben, und Datatfchi feinen Lob fands eine Abtheilung ward hernach gegen Dals hare au Saltar gefchidt, ber porrudte, um bas Dabs rattifche Intereffe in biefer Segenb gu unterflugen; Dals har Rau's heer warb überfallen, und ganglich gefchlas Abmed Schah nahm bierauf Delli, thigte Charubbin Chan, ber neulich ben Raifer von Indien Allamgir II. ermorbet batte, nach bem Dichas ten Lande ju flieben, wohin Dalhar Rau, und die Ueberbleibsel bes Dabrattifchen Beeres ihre Buflucht ge: Ciphinftone Beidr, v. Sabul. II. Theil

nommen batten. Abmeb Schab feste bernach bie berung bes Duab fort, und marfchiete bis nach Anny= The Br, wo er mabrend bes Munfus blieb, unb ber Ras bob Schaja obet Daula Schaja, Beffr von Bubien; fich mit ihm vereinigte. Babrent biefer Beit bemitbeten fo bie Dabratten ihre Berlufte zu erfehen, und ein machtiges Beer unter Der Anführung bes Bismas Ran . wahricheintichem Erben bes Reiches, und Schebbafibb Rau, ben ber ungludliche Ausgang biefes Belbauges und ter bem Namen bes Shau, fo beruhmt in Inbien gemacht bat, tam aus bem Detan. Gie belagerten Deut. bas nach einer mutbigen Bertheibigung von einer fleinen Anjabl Durabuer übergeben warb. Der Schut wat Damals burd' ben" Dichumna abgefcontiten, feinen Eruppen auf bem rechten Ufer bes Stromes befruftebeit. Diefelbe Urfache verhinderte ibn, Runtichpura, bb Meilen norvith von Delli, ju entfegen; bas faft im Se ficht bes fest bis an ben glug vorgethaten Afghaniftben Deeres genommen warb: aber biefes Ungind erbetterie Den Schah fo febr, bag er fich entfchloß, es moge toften was es wolle, fogleich über ben Blug zu geben, und ben Feind gut Schlacht ju nothigen. Der Uebergang ward mit einigem Berluft bewirft; und bie Dabratten, burd bie Schnelligfeit, womit ber Ronig eine Schlacht fuchte, in Berlegenheit gefest, jogen fich nach D'ann in at gurad, wo fie fich balb bernach verfchangten. Bei biefer Stelluig, und ihrer großen Menge Wefchuges, waren fie por jedem Ans griff ficher; aber bie Berlegenheit eines Deeres, bas großtentheils aus Reiterel bestand, und in einem engen Lager eingesperet war, last fich leicht benten, und fie warb

burd bie Thatigfeit ber Durahner vermehrt, milofic in ihren Bemuhungen waren, alle Bufuhren von Bem "feinbitchen Lager abzuschneiben. Die Mabratten Bleben inbeffen brei ober vier Monate in biefer Lage, Wabrent welcher Beit viele einzelne Gefechte vorfielen, allo einige indfrecte Friedenbantrage murben von ihnen burd' Souja ut Daula gemacht\*). Das Durahaifche Beer itt auch burch Mangel an Bufuhr; aber bie Stoille; Bachfamteit und Thatigfeit Ahmeb Schah's festen fon in ben Stand Die Schwierigfeiten, Die er traf, au aberwinden, und bas Bertrauen, bas feine Truppen gu fom Batten, und bie Milbe und Magigung, womit er feine Shoffmen Bunbesgenoffen behandelte, verhinderten alles Remergnugen ober Biberwillen in feinem Lager; mabrent bie Mabratten ihre Befchwerben mit Ungebulb ers fugen', bie fie allgemein ben Sehlern ihres Unfuhrers gus Brfeben. Endlich marb eine große Bufuhr, bie aus bem Caben bes Duab unter einer Bededung von 10,000 Refterit, bie Covind Panbit befehligte, nach bem Rabrattiften Lager beffimmt mar , zwifchen Delli und Mirat von Attai Chan Dopalfei überfallen, und

Die Berbanblungen biefes Beitranmes, und bie paberen umftande ber Schlacht von Pannipat, find, wie est scheint mit Genaugkeit und vielem Geift von einem gleichzeitigen Geschichtscher bargeftellt, deffen Erzählung sich Englisch im III. Band ber As. Researches findet, C. groes Londoner Rachbruckes. (Sie ift ursprünglich Persisch, vom Casti Rabica Panbit geschreiben; auch die hiningefügten. Anmerkungen des Uebersegers ift ein sehr schähbarer Auf-

gerftreut, und nachbem eine andere Abtheilung, bie Belb von Delli begleitete, in bie Bande ber Durahner ges, fallen mar, wollten bie Mahratten nichts mehr von ben Berlangerung eines Rrieges wiffen, ber jeht in ber Shech unmöglich geworben war. Sie jagen bemnach am rten Sanuar 1761 aus ihrem Lager, um Die Durahner anger greifen. Diefe traten unter's Gewehr, und bie Chiant begann etwas vor Tagesanbruch. Ge ift unnathig, bet ben naberen Umftanben biefer Schlacht gu vermeilen Die Ditte bes foniglichen Beeres, Die aus ben Ran hillas, bem Durahnifden Duftet ber Dopalfei unb. ber Balfte ber toniglichen Leibwachen beftant, warb. burch bas Feuer bes feinblichen Gefchiges in Bermirrung gebracht, von ber Reiteret angegriffen, und faft geng aus bem Felbe getrieben, ungeachtet ber Bemubungen, bes Befiers, ber bom Pferbe flieg, und feinen Entichlus erflarte, auf feinem Doften ju fterben. Die Referve wart barauf vom Ranig in Perfon berangeführt, und bie Dabratten wurden ihrer Seits gurudgetrieben ; gu gleichen Beit wurden fie von dem linten Flügel ber Durghner in ber Seite gefaßt , und tie Folge war ihre gangliche Dipe berlage und Berftreuung. Der Felbherr, ber mabriceins liche Erbe bes Dahrattiften Reiches, und faft bas gans ge Beer tam in ber Schlacht, ober mabrent ber Berfole gung um \*). Diefe Schlacht war verberblich für bie Mabe

Dus ift nicht teicht die Starte beiber Theile bei biefer Gelegens beit zu bestimmen. Ich bermuthe, baf Abmeb Schab 40,000 Munn von feinen eigenen Leuten, 30,000 Robiffas und to,000 Mann, Die Itiffen Sauptlingen geborten, bei fic

Sattliche Macht, fle gaben fogleich fore Entwürfe auf best ubbiliche Sinduftan duf, und viele Jahre vergiengenis eife fle unter einem neuen Anführer Mahabicht Gindi noid, beffen Truppen auf Europäische Art gebildet waren, nach einem fleueif Ariegsspfiem wieber an ihre Unternehmungen bachten.

Rach bem Stege bet Pannibat schien ganz Sinsuffruit bem Ahmeb Preis gegeben, aber er blieb seinem ürsprütiglichen Plan treu, begnügte sich mit bem ihm früher abgetretenen Sheit, und vertheitte das tlebrige an die Indischen Oberhäupter, die ihm beigestanden hatten, und kehrte hierauf im Frühling 1761 nach Kabul zustück. Der Erfotg bewies, wie tlug diese Mäßigung geweisen war; denn Ahme b konnte das Pentschad nur mit Müste behaupten, wo die Sikhs jeht sehr mächtig waren. Die Fortschritte dieses Volkes nothigten ihn, im Ansang von 1762 nach Indien zurückzlehren, da er die Siks

hatte, er hatte auch 700 Drebbassen auf Rameelen und ein Paar Kanonen. Die Mahratten sollen nach der allgemeinen Sage 300,000 Mann ausgemacht haben; die einzige glaubwürdigs Angabe von ihrer Stärke, die ich geschen has he, ist die, in den Asiatic Kosearches, die ihre Meisenki auf 70,000 und ihr Husvolk auf 15,000 Mann berechnet. Sie hatten nicht weniger als 200 Kananen.

<sup>4)</sup> Um biefe Beit foidte Uhmeh Soab eine Gefanbticaft nach China, und ber Bathichafter fdrieb nach feiner Rad-Lehr einen Bericht über feine Gefanbtichaft. Ich tonnte Teine Abicife von biefem befonderen Berte erhalten.

vollfiendig eigehem ebenen Spube pertrieb, abenim A 1763 war er genothiget nach Aandab an gurudgiebreite und im Laufe weniger Sabre war bas Land in graffe ver Bermirung als je. Die Umflonde van ber Rickfeite bes Koniges nach Randahar im Sahr 1763. find bemertenswerth. Er war ju Girbind, als er bie Dad richt von einem Aufftanb in Ranbahar erhielt; und ba bie-Fiuffe des Pentichab hergits angeldmallen waren, enticolog er fich, ungeachtet es mitten im Sammer man. auf bem Bege zwijden bem linten Ufer bes Suleb fche. und ber Bufte nach Rultan, und van bort nach Chasni gu marfdiren. Bein Deer, bas aus Usbeign, Afghanen und Beludichen gufammengefest man, erbuibete auf bem erften Theil feines Marfches grofe Befchwerlichfeiten, und er verlohr, che er Multan erreichte, bufch bie Sige eine unglaubliche Menge Mepfchen; auch bier mar bas Ungfud noch nicht ju Enbe, benn ber Minter wer eingetreten, als er bie Berge von Afghaniffon erreichte. und ein großer Theil feiner Truppen tam vor Sonee und Ralte um. Die Emporung ward leicht gebampft wie eine andere bie vom Dervisch Ali einem Dberhaupt ber Imate, in ber Rabe pop Derat, angezettelt mar; aber nun warb Ihmeb Coabs Gefunbbeit fomder, und eine mertliche Abnahme feiner Shatigteit wird von Diefer Beft an fichtbar. Er litt an einem Krebs am Ses ficht, ber zuerft 1764 ernftlich anfieng , und enblich auch feinen Tob verurfachte. Er war indeffen wahrend einiger Bahre burch bie vermehrte Macht ber Siths, bie fich bes gangen offnen Landes bis gum Dybafpes bemachtiget betten, noch gu großen Unftrengungen genothiget. Uhm eb gieng

in Sahr 1767 perfonito gegen fie, und trieb, fie mieber in bie Gebirge;, gher biefe Unternehmung, feine lebte gegen-Indien , batte feinen bleibenben Erfolg; fobalb ber Sich ab bas Land nerlaffen hatte, enfchienen die Sithe mit größerer Starte gle je, unb var bem Enbe bes nade ften Sabres 1768 , giengen fie über ben Dodafpes und entriffen ben Durchnern bie berühmte, Beffung Botas, Der Schah mar im Begriff biefe Somach abzumafchen als feine Aufmerklamkeit auf eine, pom Raffer Ullab Mirfa, bem Cobn bes Shab Roth Schab verane lafte Emporung geleitet warb. Die Afghanen verfichern, haß alle Oberhaupter in Perfien, mit, Ansnahme Kexim Chans, in biefen Rrieg vermidelt waren, ihre vereinige te Rriegsmacht lieferte bem Deer Abmeh Schab's, up ter ber Unführung feines Sohnes bes Pringen Zimur in ber Rabe pon Dof deb eine Schiecht. Den Ausgang bes Rampfes mar mehr als zweifelhaft. als er hurch bie Lapferkeit bes Belubichenpherhauptes Raffies Chan entschieben warb; bie Perfer nahmen ihre Buffucht gum Schah Roth Schah, ber fie begunftigte, und fig in Mefcheb aufnahm. Es wied für gottlos gehalten, auf biefe beilige Stabt gu feuern, bie bas Grab bes Smam Reffe enthalt, und Uhmeb Schab war baber-genothiget, sich auf eine Ginfchließung zu beschränten, und erft nach einigen Monaten ergab fich ber Orh Schah Roth Schah gab feine Tochter bem Timux So ah und erbot fich jum Dienft Ahmeb Schahs einen Aruppenbeitrag gu fiellen. Babrent ber Belogerung un Refaeb, marb eine Abtheilung abgeschift, um Labhas gu nehmen, bas ben Durahnern widerfanb:

ed war vom Ali Marban Chan, einem Arabifcheit Oberhaupte vom Zengischen Stamme vertheibiget; bib Abiheilung stand unter bem SirbarOschen an Chans nur Abeit aus Belubschen, unter Russer Ehan, zusammengesett. Ali Marban ward stelbistet, und Labbas genommen. Ahmed kehrte hierauf nach Lanbahar zurück, wo seine Gesundheit sortwahdend abnahm, und ihir verhinderte an irgend einer fremden Unternehmung Theil zu nehmen. Im Frühding 1773 vertausibte er Lanbahar mit den Bergen von Lobe, im Etischafseischen Lande, wo der Sommer Plitzer als zu Kandahar ist. Geine Krantheit nahm hier zu, und er starb zu Margha im 40sten Jahre seines Alters, im Ansang des Junius 1773.

Ahmeb Schah's Charatter fdeint fich voritreffe, lich gu ber Lage, worin er fich befant, gepaft gu babeift Sein Unternehmungsgeift und fein Muth fetten ifft in ben Stant, Die Berwirrung, bie duf ben Zob Ras birs folgte, ju benugen, und die Rlugheit und Dafe figung, bie er burth feine Banbel mit feinem Bolle erlangte, waren nicht weniger nothwendig, um ein Priegerifches und unabhangiges Boll gu beherrichen, als ber fuhne und gebieterifche Schwung" feines Beiftes. Bon feinem Eriegerischen Muth und feiner Ebatigfeit fprechen fowohl feine eigenen Unterthanen, als die Bols mit benen er entweder Rriege führte; ober in Bunbniffen fant, mit Bewunderung. Von Natur fceint er jur Milbe und Gute geneigt gewefen ju fenn, und obgleich es unmöglich ift, bie bochfte Gewalt ofne

Digitized by Google

Detbreichen fin bereifen , eint im Mietem nieneicht im Dunpten 3076' The both bas Anbenten Teines vrientants figen Fürften mit wenigern Sanbinngen bet Graufante Beit und Ungerechtigfeit befiecht. Derfontich fcheint er Munter, freunbitch und wohltelleb gewefen gu fennt er nahm bei Staatsgefchaften Gine in jiemilche Burbe an, aber gu anberer Beit war feth Betragen enfatt Mitto vertraitlich gegen bie Durabnet besbachfete et baffelbe gleiche und beliebte Bellagen, bas bei thien Chans por ber Unitabnie bes Veniglichen Bitele geweben: lich war. Er behanbelte Dullah's und beilige Danner fowohl aus Politit, als aus Reigung 'mit großer Chrerbietung. Er felbft war ein Gottesgelehrter, und Dewarb fich immer um ben Rubm eines Geitigen. Bet Den- Afghanen 'und Belubfchen' verifes en fich haupte fächlich auf gittlicht lieberrebung; bei ben erftern wandte er fich an bad gange Boff, bei ben festern an bas Dberhaupt allein. Geine Befbungen in Zurkften be-Bamptete er mit Seivalt, boch ließ er bie Zatatifchen Dberbaupter bes Landes in ihren Stellen, unb Tebans belte fie mit Dagigung. Die Indifden Landfcaften wurden alleiff tie Gewalt in Sehorfam gehalten, unb in Chorafan verlief er fich auf Die Ergebenheit einiges Dberhaupter, nahm bon anberen Geifieln, und wat bereit feine Baffen gegen jebenbau idenben, ber feine Entwurfe ftorte. Abmed Sont Bandelte welfe, baß er lieber ben Grund gu einem großen Reich legen, all ein fleines vollenden wollte. Die ihm unterworfenen Banber erftredten fich bei feinem Zobe vom Beften Chorafans nad Sirbinb, und vom Drus bis an's

Wene iches Marm wan ihm bupch Mertige aber mind uchmen Weld. Belichtet und warung feine Entwirfe von Melat morden nie minder beite beite und leicht in diesem genden großen Reich eine der Erhaltung best seinen beite der Arbeitung best seine der Studiesten der Sententigen ningeführt werband unglichte was ben Seinigen sehr verschieben, und hen Seinigen sehr verschieben, und in ben Seinigen sehr verschieben, und bie Racht den Rinderaberten vollitischen. Suftens, daß die Racht den Purchuser ausglichten vollitischen, und feitbem abnahm.

ទៅតិ នៅ ខាំ មាន ១០១៩ ១០១៩៣០ ១៤១ មា

and Timme and heben ber bar au Defdeb im December 4746, geboren, er was om Sofe feines Batera erzogen, und hegleitete ibn auf nielen feinen Sniegfluge. Geine Lage, veranlafte ihn nicht ben Charofter und bie Gite ten leiner Landfleute angunehmen , und er fdeint felbff nicht, mit ihrer ichreche vertraut gemefen gu fepn. So lange, er noch ein Bungling war , hielt er fich im Partichab auf, und hernach ward er gum Statthalter vand der bei ben bei maffe der Cinwohner Perfen mann; bier befund er fich als Ahmahs Schahs Stanfheit ennfihaften word, und er eilte nach ben Bengen:pon: Nobis um feinen Agter nich vor feinem Com au feban, und wohrscheinlich in hiefem gall für fein Baftes, gu machen; aber ebe er Sanbaban erreichte. shielt en bestimmte Befehle vom Odab nach feine Statthaltericheft gurudtufehren, und er mußte, abgleich uvasputigeharden .. Diefe, Befehle, murben burch ben Bafix Spad, Balli, Chan bemirke, der worder fic in eine Berfemarung mit bem Sieber Dicheban

Siche wonied einigen Durahnlichen Stautlingen Biefeles fen battes um Bim ut ju übergeben, i unb bie Groffe bei Mhan abiai Cob bem Polingie Goliman ift ficert, welchen mitt ber Zochur bes Beffes vermablet mat. Rad, Abmed Comibie Ableben bielten bie Durabiifiche Sauptlinge einen Rath ju Runben bar um feinen Rach folger ju ibeftimmente ber Befto empfahl Golimani, aber effecanberg Battbet ... an beren Stige Mbballab Char Bahallai. Der Bede bobe Unt eines Davan Bebidi beileinftag flach i vertierte fich fier Dim wie. Rad Jeiter Berathichlugungen gieng Die Berfammlung audeinanber mine ju figent einem Befchluß gelbmis mmigu fennt und ber Befir fehte aus eigener Machie volltemmenbeitiben Golimam auf ben Thron. " The bellah und feine Anbanger entfernten fich, und boten ibre Chafte duf um Mimura Route ju fchigen.

And and and an auf. mit verbilleigemacht feiner Stattbulterschaft und allen Dirabhermund Imaks, die fish
für ihnzerklart huttenis Der Befir bemührte fich, sowie Herrallart huttenis Bankbungen wuren ohne Kriply, und er fand, daß ihm nichts übeig sen sall schausermensu; er degab ficht deher nach Timunk Lagen, aber er mark nicht norgelassen, sondern nieder siglich-vor Gericht, gestellt, und zum Tode vernrtheite Um das Gehäsige der Kinrichtung kon der Regierung die entswend bebiente mare sich eines von ihm verübten Mardes zum Borwand.

Simun Chab; ber jest ungeforten Befid

Aborfel fich-feines mathatisten fürlig beigen: Seinengange Politit. war babin gerichtet ,.. feine Rubergu ficheen; Scheint wie an feine eigene Margrofekling gebacht gir haben; alle Unternehmutigen, werin me bemach vermidelfemgeb, fdeinen bog; bit Bertheibinung feiner Be-Agungen, jur Ablicht me babt ju baben. Daner ibufte. haß eine Barte. Berthei, anter: ben Burabnern fich geb gen ihn gehilbet. und bie hinichtung bis Bofies bisfen. Stamm: gegm ibud erhittent hatten fonftellt er thu mit großem Difftiguen wetrachtet perhaben Er bequies es querft, bund bie Berlegung bet Weftbeng von Randa har, millen im. Durahnifder Lenbeg mach Aabul, has von Labschils bewohnt wiedziben rutige fen und jungermurffallen non allem Alnbeithunen bet Afghanifden, Monordien, Die Babt Rinter Minifter verrieth biefelbe Gefinnung. :: Beine vornehniften Bathe sie Fiebe feiner gengen Regierung maren Abadi Feis ein Mulleh aus ben unangefchenen . Glate Maulet Schabi und Butfetti Ghany ber gu Dichamo im weftlichen Charafan gesprein warit : Sie Allgeweinen , ließe ernhit größen: Stantendeben in ben Durgheifden : Gefdiechtein i benie. Uh fest . & 4 15 Sie ertheilte hatteel: allein burch bie Einfelbenen : nemet Stellen und burch Berandeming bes, mit ben aften verbunhenen. Gefchaften legte eindie gange Regierung in Die Bande feinen Unbanger: Die Bewaltung ber Condfchaftenis, die eihreit gehorenen Werchduptern wicht gelaffen ward, wurde Leuten von geringene Gewicht und Miufiugeridertragen, moburch Simur fich vor Empos rungen gunfichery haffteil ind fich fer ben Augenblick

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Freingen, Conorfant geften feine: Befehle unte willediffiele ue Grwaft iber bas Eintengmen berfchaffte. Geintet Minangen waren gut geordnet, And see beobathete eifel Axenge Sparfantleit; burch biefe Wieles blauthte Gel Leffe me Seingsunternehmungen fün bie igentonifichen Beblief Mille feiner Regintling, dunde ind Gtanbe einelf Schate auf. jeben muermartetete Mothfall gurite juliegeit? Grobehielt bie Burmbnischen humptiffiger ihr feitien hofel aber da er teine Truppen aus ihrem Stuffin ift so Sauptftabt batte, waren fie gang in feiner Gewalt unb aufer: Alente faine Regiberreif gar betriteufigent & Die aingigen Anuppel, bie er beftlindig unter Beit Baffeit hielt, waren bin Golabit Schaht bie binteichteng nife das, Land in Driming zu halten, amb ba fie Meift Me Perfare and Sabfibite befinnbeng maren fie ohne Berg binbung: mith ben. Afghantichen rigauptern beet Biffen und bein Rinig gang ergeben. Diefe Truppen murben But hegobit : erhielten wom Abnigo viele Aufmunterung und einige Momechte, beren Bufdaffenbeit babin gelich? set margife von bem übrigen Bolle git trenifen." Biefe Politik hattor einen giemlichilgiadlichen Grfolg gir Bes banpines ber ginern Debnunget Die Lanbfchiften ung mittelfare unter ban Ronig bileben rubig, und obgleich einige: Merschwerungen wahrend seffiet Regierung, und smei Emparungen von Araupatiaibenten ausbruchen, fo' mugben fie Entmeber burch bie Bachfamteit bes Ronige enthedt, oberibund feinen vollen Shall und feine gute geruften Eribmachen vereifeit aber bie entfernten Probingen snigogen fich nach und nach bem Ginfluß bes Safes; bie Regierung verlobe ihr Anfeben und ibre

Bebeiting, ankwende Andriven Seaden is die gerölfis figleit, gegen Ahmen öben eigendu Bebiele tadih Materwürk figleit, gegen Ahmen Schaft zu zeihelbeltenstengen tün aum fich geit Antwärfen zu ihrer Bergebheimig-auf Aos fen der Anrahnen zu beschäftigen. Wei Berfall wats ip, Zimux Goah kindeln nicht, gensticht gestreit wats ip, Zimux Goah kindeln nicht, gensticht gestreit auch er aphin unger ihrn ikryiningen seinen Bagischlafen mit fingellen ischriften zur

Ern ibe. Batte, mumn fie gag it it find tanten ich Das, erfte mertmarbige: Breignif in Blat Dr 5' Red Giben bir ber bir eines ber bir en ging ber biggentelle bullbalit Chancian werfcheinlich einem 1999 Statt: fant. Es, gefang bem 2260 ulthir He ehte Demedmacht von Antabuen und Ghillichen giefinif mangebringen, bie "an Babl beig fonigfichen Deitppeit überlegen mar; bie Emtern inbeffen waren Godininfeit Solbaten unter erfehrmen Anflihren, und follebeis mahrifpeintich flegreich gewefen feyn, felfit wie einene Eraftigen "Biberffant ; Aber ; jebil "Dbeihaufterfaublie benen man glaubte : bes fie ihrei Cinus fatte & bbitt'? Thal it aufgeboten hatten, führten fie gerube beit 264 nig 314, ... und eine : uneconattete. Wenburg diefer Bir ife in, einem, Durahulfden bargerlichen Arioge genieiniglich eptfcheibend. Abharlabadit warb gefchtageni gefant gen und gebienbet, und bie Rube bes Durchhatfchen Landes ward bald bergeftellt. Seitban bis fum Jabite 1781 perbient nun ein, Auffinnd, eine mibele ifftibabe: nung, obgleich Emphrungen von verfdiebenene Untfang und Bichtigfeit in Balthy. Chorafan, Goffani und

Enfomit Staft , finben. Bie ereignete fich int Babe 1990, und warb vom Sabelfabba von Eicham? Bunt, einem Derwift von großer Beiligfeit umterneins men, in bee Abfice ben Zimar Godbegu ermoleben; und feinen Bluber, ben Pringen Gechnber, duffben Thron hu fegen. at Dus Wertgeng beffett er fich Beblente, war Reifallab Chan, ein Daupfling ber Rhats lite, Der fich in biefe Betfdworing einlief, uni fich? wegen ihm widerfattentet Wrisutbefeldifungen gu eathett. Er erbielt win Ronig bie Ettenbille! Brupben gut Anenti Aifariff auf Dis Denifchab ausgubeben , und verfaitiet melte balb eine beträchtliche Migehl' Afghanen, beuptit fachlich von ben Rhaiber-Stammen. Als fein Entwurf aur Ausführung reif war, liebret fefte Thubben nach bor Citabelle won Defca mor marfbiren, "unter bent Bormand, fie bem Ronige ju gelgen. 248 et Ange-1 tommen mar, ifes er bie Badent'alt ben Eboren nie berftoffen , und brang mit flines gangen Mainfiffe in ben Drt. . Dimur Coah hatte nur gerabe Beite fib in bas obert Stotfwert eines Gebaubes im Gathil fie au finden, aus welchem er feinen Geibwachennfelige Lage befannt muchte. Die Cholani Soubs und bie wenigen Durabiter, bie bort waren, vetfairmelten fich fogleich und machten ein: füschterliches Gemetell under Reifullabs Leuten. Er und fein Sohn wurben ge und nachdem fie bie Folter ausgestanden bats obne ibre: Diffentbigen gir entbeden) bingifeich-Starter Berbucht fiel hernath auf ben Gabebun fabeb, und bet Ronig war foweit bon feiner Schuit überzeugt, bağ er Befehl gab, ibn ge geeifeng gebei ba elle Afgbanische Dberhaupter am hofe sich zu sein nem Meßien verwandten, wurd, soine weitere Untersuschung angestellt. Das Auffallendste bei diesem sons derhauen Bersuch ist, das nur wenige von Seisusche lade Truppen mit seiner Absicht gegen den König bestannt waren, und dei der Entdedung derseiden, nacht dem sie das Balla Dissar erreicht hatten sich weisen gerken, ihm beizusehen Auter denselban war sein eigert ner Alessen, den er an dem Those niederstießen weisen sem ben Eingeng vorweigerte. Im seberstießen weisen sem ben Eingeng vorweigerte. Im sein weisen sem ben Eingeng vorweigerte. Im sein weisen sem ben Eingen war sein ben ben Eingeng vorweigerte. Im sein weisen sem und Unschlichten marb kein Unterschiebramischen Schuldin

Rulfan wieder zu nehmen, bab vom bem Statthalter ben Giff vorrätherischen Beise übergeben mar. Ex schiedte einen leichten Berhanfen gegen eine Sissche Appet in ver Rabe von Multan, die in sehr, schnellent Marschen beranrucke, die Sits überstel, und sie ganzeiliche heranrucke, die Sits überstel, und sie ganzeiliche hier. Die Stadt ward nech einer Belagerung von weuigen Tagen genommen, und estward besochen len, die Besachung nach ihrem Lande zur begreitens aber aus Mangel an Kriegszucht im Geer mard sie bernach angegriffen und geplündert, und Einige wurden ermore bet.

Um blefe Beit brach bie Emporung ber Salpuren aus, die mit ber Bertreibung bes Statthalters von: Gind endigte. In dem folgenden Sahre schickte ber, Konig eine Kriegsmacht unter Mabbab Chan ab.,

um bie Infurgenten gum Geborfam ju bringen, bie balb Die gange Proving überfchwemmten. Die Lalpurer genen fich nach ihrer beimatblichen Bufte, und bie anbern Ginwohner icheinen und ben Bergen und Dichongeln gefloben gu fenn, um bas Durahnifche Beer ju vermeiben. Dabbab Chan vermuftete bas gant mit geuer und Schwerdt, und feine Berheerungen waren fo graufam, baß eine fürchterliche hungerenoth auf feinen Belbjug folater und bie Proving Gind foll fich noch jest nicht von bem, was fie bamals litt, erhohlt baben. Endlich febrie Dabbab Channad Ranbabar gurud, ließ ben abgefetten Statthalter in ungeftortem Befit ber Lanbichaft; aber biefe Rube mar von furger Daner; bie Lalpurer fehrten gurud, fobalb Dabbab Chan fich entfernt batte, vertrieben ben Statthalter abermals unb nahmen gang Sind wieber ein. Timur Schab liefeine betrachtliche Beit bingeben, ebe er einen weitern Berfuch gur Unterjodung von Gind machte, und wahricheinlich nicht eber, ale im Sahr 1786 fchidte er ein Beer unter ben Befehlen von Ahmeb Chan Rurfei nach biefem Diefes heer war an Starte weit geringer als bas Erfte, und marb offenbar unverftanbig angeführt. Die Salpurer floben jest nicht aus Ginb, fonbern fammelten Truppen und gogen gegen Ahmeb Chan, fich in einen hinterhalt loden ließ, mit großem Berluft gefchlagen und jum Rudzuge nach Schifapur gezwuns gen marb. Die Ginber , Die fruber einen Batil an Ets mure dab gefande batten, verboppelten jest ibre Bemubungen ju einer Ausfohnung. Ihr Bevollmachtigter befänttigte ben Konig burch bie bemuthigften Berficherun-Ciphinftone Befchr. v. Rabul. II. Cheil.

gen, gewann ble Minifter burch große Berfprichingen, und endlich ba bie Talpurer fich erboten, bem Konig bie worige Abgabe zu bezahlen, warb ber vornehmfte unter ihnen Fatte h Ali Chan zum Statthalter einannt.

In ber Swifdenzeit zwifden ber Unternehmung gegen Sind, und ber, gegen Babawal Chan, batte Die Unterbrudung von Babawal Chans Emporung in Cafdmir Statt, im Unfang bes Sabres 1788; aber es ereignete fich nichts Wichtiges für bas Ronigreich bis dum Commer biefes Jahres, wo ein Krieg mit ben Ufbetifden Sataren ausbrach. Schab Morab Ben, Ronig von Bochara, hatte lange Eingriffe in Die Durabnifchen Befigungen gemacht, und mabrent bet Unternebmung bes Ronigs gegen Babawalpur, trieb er feine Angriffe fo weit, bag Timur Coa h genothiget warb, entscheibenbe. Machtrgeln gur Bertheibigung feiner norblichen Landschaften ju ergreifen. Gin Brief, ben Zi mur Shab-bei biefer Belegenheit an Shah Morab forleb, ift an Rabul in Bieler Sanben. Er enthalt eine bes fimmte Angabe ber Grande bes Rrieges, und giebt eine Rare Unficht von Schab Morab's bamaliger Politif. Es wird barin ermabnt, bag Uhm eb Schab immer mit Bochara in einem guten Bernehmen geftanben, und bag er biefelben Berbaltniffe gu erhalten gefucht babe ; bağ Coab Dorab aber foon feit einiger Beit Angriffe auf bie Durahnifden Lander verfucht, und einen Brieg immer burd ichnelle Erflaungen und Berficherungen ber Ergebenheit abgewandet, und inbeffen ftets Sorge getragen babe , ben 3wed, ben et im Muge batte, an erreiden; 12 1:36% a wij u nasist (#

das emfic zuleht Dau r's\*) bemächtiget, und bie Schile sifden Einwohner unter bem Bormand, fie gum mabren Muhamedanischen Glauben ju betehren, vertrieben babe: Bein Staat bat ein Recht, fahrt er fort, fich um bie Uns Berthanen eines anderen wegen ihrer Religion gu befummern : bann macht er auf ben Biberfpruch aufmerfam gwifchen feinem Gifer bei biefer Gelegenheit, und ben . Dinbernifen, bie er burch feine Gingriffe ihm in ben Beg legt, Indien von Sindus, Juben, Chriften und andemen Unglaubigen ju reinigen, und feinen Rriegen gegen Die Einwohner von Scher Sabs und Rhoffobenb und bie Turtmanen, Die ohne Zweifel Sunniten find. Timur Soab fagt, biefe Boller hatten fich an ibn gemandt, und er fep burch Schab Dorab' & Betragen gegen ibn bestimmt geworden, ihren Streif aufzunehmen: er fundiget bann feine Abficht an, unverzüglich gegen Turfifen aufaubrechen, und forbert Shab Morab auf perfenlich ju ihm gu tommen, um ihre Streitigleiten beigutegen.

Im Fruhling 1789 brach Limur Schah von Kabul mit einem Beer auf, bas feine Unterthanen auf. 100,000 Mann schäten. Er machte kurze Marfche, um feinem Gegner Zeit zu friedlichen Antragen zu laffen; auf eine kurze Zeit ward er durch einen Marsch gegen Rundus aufgehalten, worauf er gegen Aftsche horruckte, ber nachken Stadt in bem von den Uhheten besetzen Ges biet. Hierouf gieng Schah Morad bei Killif über den Orus, mit Eruppen, die er aus allen Abeilen seines Gebietes und der dausn abhängenden Lander zusammens

<sup>· · · )</sup> Mad tib etifder Benenbung 3.bei ben Per fecu hefft es fit er be.

gezogen batte. Er fcbidte feinen Bruber Dmar In ft bebicht mit einer leichten Rriegsmacht nach Aftiches mabrent Allaverbi, Zas von Aurghan Tippeb. bie Borrathe und Lebensmittel bes Durahnischen Beeres Cinige einzelne und unentfchiebene Gefecte abschritt. fielen bei Aftiche bor, und Schab Morab batte nod Teinen ernfthaften Stoß erlitten, als er bemertte, bag es portheilhaft fur ihn fen Frieden gu ichließen; et eroffnete bemnach eine Unterhandlung mit ber Gefdiellichkeit und Bewandtheit, wegwegen er berühmt war, und mit vollftanbigem Erfolg. Es entgieng ibm nicht, daß Zimur Tich ungern auf ben Rrieg einließ, und fich mit Kreube ber Befthwerben und Gefahren eines Ubbefifden Rrieges ents bieben marbe, wenn es ohne Gintrag feines Rufs gefche-Er ließ ibm baber ben Schein eines Sieges 'und ichidte bie vornehmften Mallah's und geiftlichen Leute aus Bochara st ihm, um ihn bei'm Koran und ihrem gemeinfchaftlichen Glauben zu beschworen, bag er burd Erborung feines Flebens um Frieben, bas Blut ber Rufels 'manner iconen moge. Es ward bemnach Friebe gefchloffen, and Soab Morab's Sobn nach Timurs Lager 'heidict, wo er ehrenvoll empfangen und fogleich entiaffen warb. Bahrenb ber gangen Berhandlung bewies Morab Chab bie angerfte Chrerbietung und Untetwurfigfeit gigen Zimur Schab; aber er bebielt im Brieben alle feine Erobertingen, woahrend ober Ronig michts von Mem, was er bei feiner Unternehmung bealfithtigte, erreichte, andgenemmen, baf er feine übrigen Befigungen ficherte. Der Binter war fo weit vorgerudt, she Mimmerumtebote: baf er gendebiget warn fein Befchite in Balth zu taffen; und viele von feinen Teufe Pen bei'm Marsch koer den Indischen Kaukasus von Schnee und Kalte umkamen. Ar sill a Chun, Oberhannt der Ober-Memands, ber fich mehr als einmak in Limur School's auskällischen Andzigen ausgezeichnet dutte, hatte sich während des Krieges in Turkistan emport, und machte die Wege zwischen Pesch awer und der Hauptstadt uns Pesch wer den Befehr führte, und Rimur, ohne Michallick auf seiner Berins Weschen bei Bewerbillige Unterwerfung vor die Bewerbilligen feines Standingenossen ausgeliesert wette, nite denen et elle

Let by M Cal y . 9 . Nr fif a. f. f an mar ein Mei Benbthiget, feine Begleiter au entlaffen . gpb jp bem Banbe ber Dthman Chail eine Buffuct ju facens folgenber Umftanb bei feiner Aufnahme in biefem Stamme ift fur bie Afghanifden Sitten boch charatteriftiff. Mis Muffil a fic bem erften Borfe bee Dibman Stuff Saberte, Cgiengen bie Satibtes bes Borfes ens Sutcht; beis Born, bes Rhuiges auf fich ju. loben. bem Bilagtling enigegen und fagten ibm : baf, wenn fie ibm Die Rechte ber Goftfreiheit gemabrten, fie fich in einen Rampf mit bem Ronig verwideln warben, bem fie gang nicht gewachfen maren. Gie batten fic beswegen entichlofe fen, ibm ben Gingang in ihr Darf gu verfagen. Az file fucte ihr Millelb au errogen, und mabrent fie mit ihm im Cabrad begriffen moten, foidet er auf einem Ummege einen Theil feines Gepades in bas Dorf; als bie Daupter erfuhren, baf feine Leute ihr Dorf betreten batten, ertannten fie fogleich, daß er jest unter threm Sous fen, nahmen ibn gaffreundlich auf, unb fotberten foren Stamm su feiner Bertbeibigung auf.

Andstinbfonft hatte, und von benen er sogleich getöbtes warb. Diefer Amfland wird von ben Afghanen fürzeinen gehalten auf Aimurs Romen gehalten. Jun Frahling 1793 warb er auf einen Beise von Des dawes von einer Krantheit übenfallen und flarb zu Labul aus wosten Bai 1793.

Aus Beit feines Todes war über die Rackfolge nichts Steblebt. Er felbit batte feinen Geben ernannt. Die elleften und ausgezeichneiften Pringen woven abwefend. Bumatun wer Stattbeller von Sanbabus, Mabmab:belleibete bielelbe Burberin Serat. Brim Abbas mar Statthalter von Defcamer, batte aber als er von ber Krantheit feines Baters borte, fich ju ibm Begeben. Die 'abrigen Pringen waren die fir Rabut außer Ferus, bem rechten Bruber Rahmubs, ber bei ibm in Serat war. Raum war Zimur tobt, alf eine Antrigue angesponnen warb, um bie Krope bem Schah Wom an ju verfchaffen; fie war von Zimer & Bieblings-'hrmolifin in's Beel geleht, bie ben Sirafras Chan gur Theilnahme überrebete, und burd feine Bermittlung bie meiften Durahnifden Chans gewann. Die Pringen bes toniglichen Saufes machten einen Berfuch, ben Mb+ bas auf ben Abron zu erheben, aber obgleich fie fich mit wielem Buth benahmen , zeigten fie wenig Gefchichlichteit; man bemachtigte fich ihrer Berfenen burch eine Lift; bie

Digitized by Google

<sup>9)</sup> Die auf ben folgenben Blattern enthaltenen Thatfaden find ammtlich aus herrn Alexand. 6 's Gefcichte entilesnt.

More ibed. Balla Siffar ober ber Bertg von Rabu D undbenivon Soman & Angangarni befehlt unb et ivand : fen Aner platiden fufammentanft ber Derabuilden Bowidienter jum Rouig erftirt. Gr:warb fogleich aid: foliber ausgeritfen inden Beibniachen eine Swende genebent sindunbie Pringen wurben nach iber obern Burg ivan Rapi burlafus Gefangnif gefchickt: von viefem Angenblick mat. Coah Grman bi Bermeinig ber Gefcheffe rubig:on. Es murben Magfulgein ergeiffet, um die Gert gur Behauptung des neuen Soniges : unt Unterbruchtungt ber Emperungen , bie fich von feinen Bubben gewartell. Muffet, jufemmerngubringen. Gaine gefifte Frucht with por Sum a jun, ber gentig zum Abren berechtiget wer, wenn bie Erfineburt einen Anfpruch gab, und ber gu Rantaffen im Bergut bei Dutabnifden tanbes ben Befohl fichrte. Es man indeffen nicht beliebt; er wert von: einigen : feiner Anbingen verfaffen / mark won, einest i Befren Ariegsmacht unter ben Befohlen bes Pringen Saujeh, ban nachmaligen Rouig gefolagen und gen mbebiget, fine. Buffent in Belabidiffan jut wehmen, Codab Geman nabm Beffe, von "Ranbabat; : beib betreiff unterwarf ficht ibra Bring Dabm ub gruth bate enf drach ernach Aondied at auf.

ber um ben Abren gefichert gebter foint er fich gu einem Einfall in Indien entfcheffen gu fladen; gu blöfer Maafe vegel marb er vom Mirfara Ohf en Butt, daein Deind gereiches bone beniglichen Daufe von Delligt ver zu Afe wurde, daeh bat fonglichen Daufe von Delligt ver zu Afe wurde, daeh soob Kanglichen Daufe von Delligt ver zu Afe

Gefändten, Die boridis von Sippo Caib'autanin, mill bem Ronig große Belbenerbietung en machtens im: Raffe m bie Englander angreifen wollte , ermantert. Sim Man mit December 1703 marfditte 6 da b Gem an nad Bed thewer, in ber Abficht Sublen unbernfelich anguereis. fen; aber biefer Entidius ward baldaufgegeben, weis: bie Con übergengt war, bas feine nigenen Befiberne gen nicht binrobbent geweg Geficetamiren, um fich im frembe Untenebukungen eintieffen fit Minwen. Gine groot de Berwittente mar in bet Abat geeld nach Timund. Bobe in ben entfernteren Boovingen entflenben, ba ber Stillftenb ber offentlichen Gewalt. und bis Autlicht aus eine Areitige Machfolge frembe. Zeinbe etmunterte und ebra geizige Umberthanen reigte , ihre eigene Wergrößerung gur verfuden. Die ernfibaftefte Gefahr, die ibm auf bee Gett. te von Turtiffan brobte , war inbeffen in biefer Beit vorte betgegangen. Schab Morab, ber in feinen Groberingen entwarfen fablic nom Drus barch die Bemahungen Tie mur. Sechus aufgehalten war, griff Balt b. unmitheld bar nad bem Tobe biefes Monarchen an.s im ubamen Chan Siab, Manfer, Stuttbalter bed Renigen bob Rabul.marb mit bem großeren Theil feiner Dacht; Die fich auf 4000 Mann betief; in einen Hinterbuit ges lock, und in ber Rieberlage, Die er ertitt, gefangen. Schah. Warab; in ber Soffmung bie Befturjung miter den: übrigen Eruphen zu banuben, rücke fühleich gegeni Die Gaupfindt ber Benbicaft; aber bie Befallunt geigte einen Muth, ben man unter, folden :Umflanden: taum hatte: emparten folleng bie: womehmften Duse huifchen Dberhampten Abermahmen bei ber Gefangenfchaft sibres

Blatthafters, bie Bermaltung ber Abgelegenfolden minb difeten fich au einer fraftig and Whertholdig unige! Wie weis-Muftine und verlattens Giabe But bumber 'aufgragebetel, aber bas fort under fant wiel iber bier Danble jungs antet ver aufanften: Auftraugungen ban Feinbed: Atribe unbern Berfull eng: ben Ott igne Rady felig talbigungming gen, bebiente fich Schabin van ab bes genpfatten Bill-Bels ; ban Statthalter unter boil Magern ; at meigen ibnb brer: Befahung bie Mathi amidaffen; Jantuebern beiech wine venbergügliche Undurgeberihm feinechreifigt fchiffent wher . ihn im Fill stier Weigerung, vor ihren Augur hindichtete au feben . Da bie Befahritt Apren Gatfchlest aben Dat gu vertheibigen 3 treit blieb . warb: bie Drobinia unf viffe barbasifde Bufe volljogen. .. Entithetam. Ech a b E4: en a n nach feinem: Blud bu Gorafanin: Rabut an; und Soaf: Mabineb; in bet Gebammg, haftige foglaich gum Enfag wante al foaufbrechen marbe. ichieter Stigefanbte, und ericht fich fant Afterprache auf biefe Laubidaft aufzugeben, wenn Schab Seman ben fraben mit Soab Simur gefchloffenen Bertrag befidtigen wollte, Sig ab Contunt, der dinnatt an den Angiffinguffinff Inbient bachtes briffigte genitefter und 3m bie Belb feiner Antunft in Polichamer immeb ber Friedengefchluffind. Die absigen Minate bes Jahradil 793 und ein Abeifenen 1794 wuiden! abgewandt jiein Anfchnis zum Guforfen: gur britigen, Basffic bei Migusubr & n Adde emdant Satil. und umdienfüblichen Lauffdaften an beenhigen, weifte ber Conigian Benfan, glendt ibei biefen Gelegenheit zwenh er die Enied bon E. Cipbin, semitout Ritpien gu begehlen, neder iben Moudand bes nichfülngigen. Arients, intb er

tiene bietenfened Das wirtele Allet ar blieb, wicht dangeritt biefer Gadpaftbbig benn Derbmutt ber Sie blod auf Both muterworfen batto, dats fichtiete wite den engelete fund ber Abbig brack beith beuthch jen bes Bulbe von reigen Mann gegeteilbriefe in Die Robes gene stunfen. fich oder Siehen entben ander die einer nicht bereichte Williamerelate: in weiller: Bille bell conolige nache dem :: er mit genauer Both :einer Rieberlag Dentgaugen mar, einen nalificebiart Gien erfodt, sieffeft gilb Dber: daupter der Juicke find Gicke bennehnte Dartebten für riet in feine Danbei ... Sie arbieleth unt tallergeiburg med november, feit reselberen Ma fin net finde von Schladffelbe, und, erreichte: Der nit im Glintfrilt: Der Ring bebote, ingeftem er nine Aviegtwiede übgefchillt Galte ja ber fie rrich im Befie bie Ebmedif find Raue i nur finde schie be, idaged fieben eine. Bedacht benter bente -faidinen, lund fleng beieber ant in eftinferen bur feinem Aidiling and aff, drin, Minfell de Bublenige fant the final factor of the first o

Beide er Raubad Crantless hatte ner Chair ir Ads win ablähan, Som ben Besies Sidah Wahles abger feinte burn, bie Regierangeren Betebestlisten fre Bednung gu keingener Baffol. Char fallt im filtabilit ivet Soften 1794; und ihm falgte feine Sohn Mit Mahrunds Kahnan Chair, ein Ressen wereinem Mahrunds gestsagen; und sich gum Geren wereinem stedicklichen Abit. Besubstissas geniade batte; made te fitige Lespriche steitige: Sibit Mahamens Gene

Compared to the control of the contr

Abergab, alle feine fefte Plate in Mahmubs Sanbe. und ichien allem Anichen nach die Beinbichiche Regier sung bergeftellt gu baben; aber fie batte einen Staf erbalten . . upn bem fie fich feiebem nie wieber erbaft bat. Die Stamme im Gubmeffen van Betubichiftag waren nur neulich non Raffer erabert und niemals gens untertacht warben. Gie ergriffen bie, berech biefe Permirrungen bargebotene Gefegenheit, nur ihre Abbane gigteit aufaubeben, und Mabmub, ber an Muth und Babigleit feinem Bater, meit nachftanb, iff nie im Siande gewesen, mehr als sine scheinbare Pherberp schaft über fie wieder zu erhalten. Unterbeffen mure ben. Soah, Semans Entwirfe , gegen Subien abermale vertiteft' puich nene' non feinem Benber Dies majun, angezeitelte, Unruhen, Dieler Deinenwar pam Raffer Chan eingesperre, mar aber entlammen . with nach einer Reihe, von Thenteuern gelang, es ihmeriein mus regrimafiges, Deer gulammengubringen. Das Schifffl febte ibn inbeffen in ben Stand, einen unemparteten Sieg bange ju tragen, baffen Boige bie Einnabne uge Kanbabar mars aber ba Schab Seman balb mag bem Beften gundflebrie . imant Dumajun von feie men Stuppen verfallen , und ex entlam nie mit Mube nach ben Bergen. Schab Geman tehrte barent nach Paldemer, gurud; Sumajun erfchienzmieber an ber Spifte einer Kriegfmacht . aber er manb vom Den Siglinentreten bes Abniges gefchlegen, und nach. einer langen Shecht ward er ju Beia, Allich vom Apbus, engriffen, gebienhet, jub, mußte fein fibriges Reben in, ber Gefengenichaft gebeingen.

So weit ließ fich ber Regierung Can Ce mans fein Bormurf machen, und fie mar mit giem= lichem Erfolg begleitet! Gein Recht auf ben Thron ward fest nicht mehr beftritten, und fein Unfeben in bem gangen von Bimur Schah bintertaffenen Lanbe Teftgegrundet. Der Ronig felbft war thatig und unterwehmenb3 feine Sabigteit fchien, verbunden mit bie fen Cigenfcaften binreichend, um ben Diffgriffen in bee Bermattung feines Baters abzubelfen, und bie Butabnifthen Angelegenheiten wieder in bie Lage gu fegen, worin Ahmeb Schah fie gelaffen batte. Un= gehichtet einiger gehler in feinem Charafter und einigen fulfchen Grunbfagen im feiner Politit; wurde Coah Seman biefe Etwartungen wahrfcheintich erfullt ha - ben, wenn er fich entfchloffen batte, felbft gu regieren; affein inbem er feine gange Dacht und alle feine Pfliche teit Einem umwurdigen Gunftling überließ, berwickette er fich in ein Syftem von Maagregeln, bie feinem et genen Gild und bem Bobl feiner Unterthanen verberb= Mit waren. Buerft batte er fuchen maffen, fich bie Unterflugung feines Stammes zu verficherit; worauf bei bem urfprünglichen Plan ber Monarchte fobiet antum; mare ihm biefes gelungen, fo marbe bie innere Rube feines Landes auf immer gefichert gewefen fenn. In Sinficht auf feine frembe Politit hatte feine vornebinfe Rudficht bie Bertheibigung Chorafans feyn muffen. Die Macht Perfiens: war jest in ben Sanben eines Matifen Furfien befeftiget, ber beteits feine Aufmerts Famteit duf Die Eroberung biefer Landichaft gerichtet und einige Anftrengung von Seiten Co ab

Digitizes by Google

Semant marb fichtbar erforbert, im feinen Rorts febritten Ginhalt zu thun; ein folches Berfohren war felbit für ben Exfolg feiner Unternehmungen Often nothwendig. : Inbiens hatte fich feit ben Beiten Ahmeb Coah's eben fo febr peranbert ale Derfien, and bort war nichts auf eine andere Art ju geminnen, als burch lange und ununterbrochene Unternehmungen. In Dell'i maxen feine Schate mehr bie einen Marich nach biefer Stadt zu belohnen versprachen: und ein munichenswärdigeres Biel bie Unterjachung bes Dentichab Konnte nicht burch einen plotzichen Ginfall erreicht meniben. .. Der Plan, ben bie Gifbs bem Ahmeb Schab entgegenfehten, namlich bas Land bei feiner Unnag herung ju raumen und jurudjufghren, wenn fein Deer abgezogen war, lieft fich nur burch eine Kriegemacht in bem ganbe vereiteln, die bipreichte ben Befig au bebeupten : und diefe Dagfrogel tonnte nur erreicht merben , wenn bie weftliche Grange ficher war.

Der Plan, ben Schah Geman wirklich annahm, war falt bas Gegentheil vansbam, der hier entworfer ift. Er erweiterte ben Meuch zwischen der Durahnern und bem hofe; er machte keinen ernsthoften Verfuch Chorasan zu erhalten, und seinen schlicht geleiteren, und unzeitigen Bersuche Indischen Cooberungen, biengen: nur diefen Lieblingsgegenstand seines Chrysizes zu zorfie ven. Die Duelle aller seiner Misgriffe war die Mahl des Warffa dar Chan zum Bestr, und das unbegringste Warffa dar Chan zum Bestr, und das unbegringste Wertrauten, das er auf diesen Minister sestentisch af ist Chan war ein Gabbess, der allnählich, das

Bertrauen bes Koniges burch fein feines und einschmeff Belinbes Betragen gewann, und fein Aebergewicht bes pubt batte, um bie Dacht bes Girafras Chan und affer boben Beamteten bes Staates und bes Deeres gu Megen; er fcheint ben Charafter feines Gebieters polltommen gefannt ju haben, ber, obgleich folg und berridfüctig, leicht von Someichiern geleitet marb, und mit aller feiner Deigung gur Thatigfeit und gu Unternehmungen, . nicht binreichenbe Gebulb noch Aus. bauer befag, um bie Bingelheiten in ben Befchaften gu beforgen. Er war ehrgeizig und übernlithig gegen biejenigen, bie auf Gleichheit mit ihm Anfprud machen fonnten, und eiferfüchtig gegen Jeben, ber verfachen tomme te, ibm bie Dacht ober bie Gunft freitig ju maden; aber feiner Anmaftung und feiner Buverficht im Rabis net tam feine gurchtfamtelt gleich, wenn er perfontider Geführ aubgefest war: ein Umftanby ber ju ber Ungufriedenheit, womit man ihn fonft betractete, auch noch die Berachtung bingufugte. Seine Erhebung und fein folgenbes Betragen miffiel ben Durahnern, und ba er ben abeln Billen, ben fie gegen ibn begten, mertte, manble er alle Runfie an, um Cherfucht und Uneinigfeit zwifthen bem Ronige und biefem Stomme bervoraubringen. Sein Gelg war bem Staat nicht weniger verberbfic, als feine Grfucht; bie Statthaltericaften und andere Meinter wurden fammtlich gut feinem Bottheft vertauft, und bie Abnahme bes Cinfammens, bie Folge von feinen Beruntreuungen und binen feiner Gefcopfe, ward fcwer unter einem Strften gefablt, beffen Unternehmungen fo toftfpielig waren, wie bie Schah

Seman's und ber feine Spur bon ber Drbnung and Sparfamteit befaß; bie feinen Borganger ausgelicha nele. Der Ueberreft von Ochah Semans Reglerung vergieng unter Berfuchen gu effiem Angeiff auf Subien, bon benen et unmer burch bie bringenben Befahren im Beffen abgerafen mare, worauf er teine Radficht genommen hatte. Satte er feinen Entwurf ununterbrothen verfolgen tonnen, fo mitben bie wirklichen Mane gel beffelben biog befto einfauchtenbet geworben fein; er batte vielleicht Dellf ben Dabratten entreißen toni nen, aber bie Bente wurde nicht bie Roften feines Mariches gut'gemacht haben, und wenn die Ginlabung ber Robilla's und bie Berfuchung fich ber Schape bes Befire ju bemachtigen, ihn nach Budnom geführt batten, fo marbe fich ibm bas gu biefem Bebuf unter Sir Sames Craig gebfibete Deer wiberfett haben; es tann nach ber Durabnifchen Art gut führen, eben Tein Sweifet febn, baf er fich bavauf eingelaffen, "und noch weniger, bas ber Masgang feinen Entwarfen in Inbien ein Enbe gemucht haben marbe. Schaf Se: mans erfter Ginfall in Dentidas ward fur Sabre 1795 unternominen. Er gieng über ben Inbus ant einer Bitite von Booten bei Atot und rudte bref Zagemariche bis Daffan Abbal vor, von welchem Ort er eine große Relegsmutt ainet Momet Chun Soabiditedit Baftha abicidte, um Beffe von Rotas gui neffinen. Diefe Abtheiltung erreichte fpre Abficht, es fliegen viele Gader, Dichaten und andere Mahamebaner aus bem Pentfchab ju ihr; mahrenb bie Bitt voll Burdt nach beit Gebirgen , ober aber ben

Suphafis flohen. Ihre Biffigung warb inbeffen bald zerftreut, benn ber Konig mar nur eine Boche gu Baffan Abbal gewefen, ale er Rachricht erhielt, bag Agba Mabomed Chan Ratichtar, Ronig von Derfien,'in's westliche Chorofan eingefallen fen; biefer Angriff bestimmte ihn fogleich gur Rudfehr, um fein Gebiet gu pertheibigen ; fein Befchluß warb mit folder Uebertilung ausgeführt, daß er ben Beg von Saffan Abbal nach Defchamer gegen 77 Meilen in a Marfchen machte; er traf am gten Sanuar 1796 ein. fifde Einfall batte bie Eroberung von Defcheb gur Abficht, wo große Ungufriedenheit gegen bie Familie Rabir Shab's berrichte. Rabir Dirfa, mirtliche Beberricher bes Drie, nahm einen Entfolug, ber bei einer, fruberen Gelegenheit gelungen war; floh bei ber Annaberung ber Perfer nach Rabul. Sein Bater, Schab Roth, marb burch hohes Alter unb Schwächlichkeit gurudgehalten, und unterwarf fich ber Snade bes Siegers . aber feine Unterwerfung befanfs tigte nicht Agha Mahomet, beffen von Ratur graufamer und rachfüchtiger Charafter burch bie Beleibigungen erbittert mar, bie er, und feine Familie vom Rabir Schah erbulbet hatten. Schah Roth ward bei'm Eintritt in's Perfifche Lager ergriffen; er warb gemattert, um von ihm bie Angeige feiner Schate gu erpref. en, und nachdem er alle Qualen, bie ber Beig und bie Graufamkeit feines Berfolgere erfinnen tonpten, ausgeftanben hatte, marb ber alte und blinde Enfel Rabir Chabs im Perfiften Lager ermorbet. 3. Agbe Mahamed rudte barauf in Mefchabiein gerftorte

Digitized by Google

has Grabides Nabin Schab, ließ die Gabeine dies fes Eroberers ausgnaben und schickte sie nach Tebes ran. Es ist merkmurdig, das von Perfern Radirs Geschlecht ermordet und sein Grab geschändet werden mußte, nachdem sie so lange von dem Boll, van, dessen Joch er sein Land besreiet hatte, beschüßt worsden waren.

Da Mefcheb lange von Rabut abhängig gemen fen mar, fo vertutfachte biefer Anguiff bem Schas Seman sowohl großen Unwißen als Beunruhigungs und gweeft fcheint er von biefen Empfindungen beftimmt morben gu fenn: er tehrie nach Rabul gurud, gum Rriege geruftet, und foling ben Usbefen vor, eine Bern bindung gegen bie Perfer einzugeben ; aber fein Gifen Bubite fich bald ab, und eine Gefanbifchaft von Aga Mabomeb, nebft bem Midguge biefes Bonarden verfcheuchten alle Furcht fitr feine übrigen Befigungen, und emtfernten jeben Gebanten, fich wegen best erlitte nen Unrechtest ju richen. . Schah Gemans Berfefe fenheit auf feine Inbifche Unternehmung begunftigte bie:Abfichten ber Perfer bei biefer Selegenheit, und taum hatte Mga Da ba meb fich entfernt, ale er nach Defch ac wer aufbrach. und fich gur Rudfehl nach bem Pente fchab vorbereitete. Er brachte eine heer nen gogoop Mann jufammen, worde bie Balfte aus Durabnars Bestand, und im Robember tuat er: feinen Danis nad Inbien an, und beang ohne Biberfand bis Laft ox bor, wo er am 3ten Januar, 1797 einzichte. Gein allgemeiner : Entwurf :: att: Unterjachung bes Ranbas

Elphinftone Befde. v. Rabul. II. Ab.

Digitized by Google

erunbete fic auf bas foon von Abmeb Chab anges Er foidte baufige Afteramals, wandten Berfahren. leichte Schaaren, bie fich in fcnellen Rariden beweum bie Githe in ihren Schlupfwinkeln aufzustes ibr Bieb-fortzutreiben und ibr Getraibe ju neb. men, ober ju gerftoren; er eroberte bie Rorte bie er erreichen tonnte, und ju gleicher Beit bewilligte er ale len Oberhauptern ber Siths, bie fich ibm unterwerfen wollten, große Bortheile. Gein Plan marb gemiffermaßen burch bie Borftellungen feiner aberglaubifchen Mullabs, die Ranbfucht bes Befirs und bie Bugelleffe: feit feiner Golbaten verhindert, aber trog biefer un. gunftigen Umftanbe, gelang es ibm boch ziemlich bie Gifbs ju überreben, bag fie fich mit ihm vereinigten, und einige ihrer Oberhaupter begaben fich an feinen Das Borruden bes Durahniften Sof nach gabor. Seeres und die Ginnahme von Cabor machten nathrlich einen großen Ginbrud in Inbien. Die Schwache ber Mahratten, beren gange Starte burch ihre Uneiniafeiten fubwarts binabgezogen mar; bie Schwache ber Regierung bes Rabob Befir und bie Reigung, bie ber arbfiere Theil feiner Unterthanen jur Emporung und sum Aufruhr bewies; nebft bem Gifer aller Dubames baner fur bie Dberherricaft ihres Glaubens, und bie Bieberberfiellung bes Mimurfchen Saufes, hatten biefes Land jum Schauplag von Unvebnung und Anarchie vorhereitet, und bie Unruhen wurden ohne Zweifel gum Musbruch getommen fenn, fobalb ber Cous bis nad Delli borgerudt mare. Die Machte, beren Sie derbeit bebraht war, merten frit bie Lage ber Un-

meiseenheiten. Die Mahratten waren in ber That bon Zurcht ergriffen, und trafen wenig Borfebrungen im ibrer Bertheibigung, außer, bag fie fich um ben Beie Rent ihrer Rachbaren bewarben; aber bie Britifche Regierung ergriff fraftigere Magregeln, unb fontte ein machtiges beer nad Unupicheber, um bie Granse ibres Bunbesgenoffen, bes Rabob Befir ju verthelbis gen. Auch bie Anhanger Schab Semans waren nicht weniger thatig; Intriguen wurden in vielen Gegenden Sindufant angetunpft, um ben Ginfall biefes Furften gu unterftugen; Die Robillas flengen an fich gu bewaffnen und zu verfammeln, und jeber Rufelmann, felbft in ben entfernteften Theilen bes Detan-war im angflicher Erwartung auf die Ankanft bes Rampfere fur ben Islam. Diefe Beforgniffe und hoffnungen wurben bamals burch bas Diflingen ber Unternehmungen Shab Seman's gerftreut; allein ber Einbrud feiner Annaherung war bleibenb. Einige Sabre vergiengen, che die Mabratten von ibrer Gorge, bag ein anderer Thmeb Schab ericheinen murbe, befreiet murben, und ber vornehmite 3wed ber Britifden Gefantifchaft nach Berfien, im Sabr 1799 war, einen breijahrigen Auffdub bes Angriffes, womit Schab Seman brobe te, zu bewirfen. Gein Rudzug im Sabr 1797 warb burd bie Radricht von einer Emporung in feinen eis genen Befigungen verarfacht. Pring Rabmitb, obe oleich ihm noch immer erlaubt war, feine Berrichaft. Berat gu bebalten, batte icon, the ber Ronig nach. Inbien aufbrach, eine Reigung jur Emporung verrathen, und wahrend feiner Abmefenheit batte et ein:

Gert von wenigftens 20,000 Dann, meift Derfermitig Chopafan, gufammengebracht, womit er:wahricheintich Ranbabar mutbe angegriffen haben, mate, er nicht bred bie fonelle Rudfebe bes. Abniges abgehatreft mitten. Soab Seman marfditte nen Canbabat em Sten Gentember 1797 gegen ibn . und abgleich feine eigenen nutterfichtigen Unordnungen ihn beinabe einer Rieberlage ausgeftet batten, fo wurden bie Birg lungen feiner Untingheit burch bie Berrabberei von Mabinubs, Anbangern wieber gut gemachte Kily bitfich Chan, ber Simuribe, bemichtigte fich ber Citabelle von Berat in feinem Mannen, : und ber Dirabs wiche Stetthalter ber Stabt vereinigte fich mit ibm ? bat Dec folgte bieffin Beifpiel bes. Abfalls und Das mud gur Betameiflung gebracht, flob mit feinem Gobn Ramram ned . Turfdifd. Goob. Seman ridte fogleich in Derat ein; zwei von Mahmubs Ratbgebern wurden hiefer Emparung megen bingeriche tet, aber louft wurben feine ftrengen Dagregeln befolgt Diefe Unordnungen befchaftigten Schab Geman einiae Beit, aber fo wie er einen Augenblick Muffe hate te, withtete en feine Aufmerkfamkeit auf bas Pentfchab. me frime Mugelogenbeiten, mahrend er im Beffen befchaftiget gewefen mar, einigen Bechfel erfahren bate ten. Die Siths batten felbft eine Rriegsmadit vonneno offlichen Afghanen, bie unter einem von bem. Rong wie bestimmten Oberhaupt nach bem Bybafpes borgenfelt meren, inbeefchnitten, und bas gangt Dentichab. war noch lange nicht erobert, ale ber Ronig zu feinet. buitten, Unternehmung aufbrach. Ein bieng von De je

Faira Wen ant: ut fien Detober 1798 alle und brang oben Didbamis bis habre, par. Er beharrteibei feinem Ante wint bis Gifts audgeminnen, und nach allen Radrichten erfichten bis Bewohner ibs Ponsichab, widrend iblesch Feligiges, butdaus keine Wishanvinngen. Biete Bbew bichmer ber Gifts, und alle Auchanebanische Gemindars begaben: siche mer Hop, und she der König abzog, hatetein alle Derhäupter, entweder in Parson, oder durch iben Begallundubeigten die Gulbigung geleistet; unter beit Erften wur Kandschit Sien g, jeht König der Sitte.

A 600

Begen bas Enbe bes Sahres 1798 erhielt ber & da b Radricht, bag gatteb Mit Schab, Konig von Perfign., einen Einfall in Chorafan gemacht habe, und trat feinen Rudmiteft nach Pefthawer an, bis er am zoffi Samuer 1799 erreichte. Geine Ranonen giengen, weil ber Strom pitglich anfeivoll, im hybafpes verloren, murs ben aber bernach ausgegraben und ivon Rant fchit Sing und Sabel Ging ghrudgegeben. Rad ainem fingen Eufe enthalt in Pefdia wer, begab fic Semaninach-Bee tat, mo er ben Beft bes Bahres gu bleiben befchiof, und et Sheint mun wenigfims: feine Aufmortfamfele ernftitt auf Die Bertheibegung feiner woftlichen Befigungen gertiftet ju haben. Wiefe Berüntietung topn burth bie Anwefenheit mines Brubers Mabmub in Derfifchen Deer, unbobie Burcht; baf er burch Unterftabung ber Perfer im Stanbe fenn werbe, hount wieber ju nehmen, ober fich wenige ftens irgend einen andern Theil ber Durabnifden Befige gungen im Profifden Chorafan ju verfchaffen, baneraebracht fenn. Er war inbeffen nicht lange in Sorat gewefen, als er Radricht von gatteb Ti Shab's Rhabug erhielt, beffen Berfuche auf Chorefan fammtlich gefdeitert maren; balb, bernach begab fich Schab Ges man nach Ranbabar, wo er mabrent: bes Binters 1799 blieb. Balb nach feiner Anfunft bafeift macht Soab Mah mub einen ungludtichen Berfuch auf Sani babar. Die glucht, biefes gurften nach Aurfdifda ift bereits ermabnt; er begab fich fury barauf an ben Berfifden Sof, wo er gutig aufgenommen warb. Sin Arubling bes Jahres 1798 verließ er ben hof und jog fich suerft nach Safchan unb bann nach Ispahan gurad. Dier blieb er bis jum Frubling 1799, we er ben Sonig von Perfien auf bem eben ermabnten Buge nach Charafau Er blieb in Chorafan nach bem Budjuge begleitete. bes Ronigs von Perfien, und bemubte fic einige Dbers baupter biefes Banbes aufzuwiegeln, um ihm in bem Am griff auf Serat beigufteben. Rachbem es ibm in Enres foifd und Zabbas febigefdlagen war, gelang es ibm fic bie Unterftubung bes Dir Ali Chan, bes Beberrs fcers von Rain und Bertidenb, ju erwerben, unb er brach nun mit 10,000 Mann, tie biesem Oberhaust geborten, gegen berat auf. Er muß von Bertichens einen ober zwei Monate, nachbem Schah Seman Des rat verlaffen batte, abmarfchirt fepu. 3m. 3ff efar traf eraufeine vom Prinzen Reifer von Berat abgefamte Rriegsmacht, die er folug. Er radte barant vor, und belas gerte & erat; feine Unternehmungen waren guerft gludlich. aber Baffabar Chan wußte auf eine liftige Ert bem mubemed ben Berbacht beignbringen, als wenn mir

Af i the Ablicht, babe, ibn au verrathen; biefer furchtfanne Burft vertieß in ben Racht fein Lagerin und Mir Ala mar genothiget, über bale und Ropf nich feinem Lauhe gurudgutebren ... bas er , pachbem er große Schwie riefeiten ju biem maften Lanbe gwifchen Berat und Bartfdend. erbulbet hatte, erreichte. Babmub fette unterbeffen feine Hincht in bie Satarei fort, und erreichte andlich ben Gof von Bochara. Er fant bier spe freundliche und ehrenvolle Aufnahme, und blieb eine Beitlang in einem ber toniglichen Palaffe, als ein Bewellmachtigter vom Goab Ceman antom, um Soab. Morad Borfiellungen ju machen, bag et ihm nine Freifiatte gewähre, und feine Mublieferung an verlangen, weil er fich gegen feinen rechtmäßigen Dherheren emport babe ; er foll ben Muftrag gehabt baben, für bie Auslieferung eine große Gelbfumme gu verfpuer Es ift nicht gang gewiß, wie biefe Antuge aufgenommen wurben; es laßt fich nicht zweifeln, bas Soah morab auf die Forberungen Coab Cemans mit febr' fcmeidelbaften Benfiderungen antwortete. Dan glaubt allgemein, bag er im Begriff mar, ben Dabmub auszuliefern, als ber Pring erflarte, eine Dilgerferth nach Retta machen gu wollen, und inbem er fo bie Religion bei ber Frage über feine Befreinng in's Spiel brachte, jog er bie Ulima's auf feine Seite, und burch ihren Ginfluß erhielt er Erlaubnis jur Abreife; aber nach einer wahrscheinlichern Ergablung gab Schah Porab, ber eben fo wenig Schah Seman burd bie Begung feines Feinbes beleidigen, als feinen Ruf burch ben Berrath eines Gaffes beflet-

Ten woule 35 bom Wahm ur Raduldt von ben Madie mationen, bie miber ibn angefbonnen murben, und bormobbe fon, aller Berlegenbeit burch fone Entfermetik aus feinen Beffunngen ein Enbe- gu machen. Alb et Bochara verfieß, Sob Boas Mabmub nach Ebes wat vfm (ober Argondfch), wo er von bem Bonige hut Gisfgerinnen-warb. Don Urgonoft lebeteter wies ber nach Porfeet guttet. Bahrent feiner Banbertent Bem fint in Randabar ein Greifiet Statt : Badel wen wefentlichen Ginfluß auf feine fanffigen Gofaffale Butte. Welds bet vornehmffen Durchnifden und Riffe Baffiben Betten, unguftieben mit ber Mach und bon Medetibut Biaffabar Chaus, batten Ach berichtes with bleffen Miniffer au ermurben , Seman'abaufebent eind feinen Bruber Gon'i als auf ben Thron bu lette ben Die Berfdwbrnen taifen oft gufammen, und fint geachtet ber Worfichtsmaßregeln; bie fie bebbachteten; erregten fie enblich Baffabats Argwohn, ber fie mit Spidern umgeben batte, obne ibre Abfichten erforfcben gu tounen, bis enblich ber gange Unfchlag unerwartet burd Mirfu Sheriff Chan, ben Stellveffreter beb Runfoi Bafcha, bem bas Gebeimnif burch einen Berfchwornen vertraut mar, entbedt murbe. Die vor nehmften Berfchwornen waren Sirafras Chan Doek Saupt ber Baraffeis, Mabomeb Afim Chan. Dberhaupt ber Alettofei's, und Emir Arstan Chan, Derhanpt bes machtigen Derfifthen Stammes Diches wanfdir; Dabomed Afim, ber gefahrlichfte unter biefer Bahl warb zwerft verhaftet. Ein Officier warb barauf abgefendet, um Girafras Chan ju engreifen,

Bei feller Antunft in bein Buufe blefes peren, warb er bon bem Bohn beffetben, Batteb Chan, bemfels ben; ber bernach eine fo große Rolle in ben Durabnis fthen Staatsunimaljungen gefpiett bat, empfangen: Dhne frgento einen Berdacht in feine Absichten gu get! gen, fentichutbigte Batteb Chan bie Abwefentieft feil hes Bafers gegen biefen Difficier,' und erbot fich ton berbeigurufen; er begab fich barauf jum Sirafras; fagte ihm, bag eine Bache gefommen fen, tind mit berftiben Entichloffenheit und Gleichgultigfeit gegen Die DRitel; woburch et fich feitbem ausgezeichnet bats ichlug er ibm vor, ben Officier gu ermorden, fich ber Bachen gu bemachtigen und aus Ranbabar gu ent= Biebein !!. Elrafras verwarf blefe gewaltsamen Borfchtage, und begleitete ben Dfficier jum Ronig. Emit Arstan befant fich am Bofe, all ber Befehl gu feis ner Berhaftung erlaffen marb, und bie andern Berfowornen "wurden in ihren Saufern ergriffen. nachften Morgen murben fie vor ben Ronig geforbert, und alle enthauptet. Rurg nach biefer Sinrichtung wurden ber Emninal Mult und Sutumat Chan Mieftofei ebenfalls umgebracht, und ber Ronig und fein Minifter maren von jeber Furcht vor blefer Berichworung befreit. Aber ber burch biefe blutigen Ragregeln erregte Unwille hatte ihre Gefahr in ber That bermehrt, und von biefer Beit nabin ber Seift ber Emporung feinen Anfang, ber ben Sturg Schab Se: mans vernefachte.

Im Frahling 1800 fiel Fatteh Ali Chan jum iweiten Mal in Chorafan ein; er war von Mahmub begleitete, ben er auf ben Thron von Kahul ju fegen Sich ab Seman, marfchirte auf bie erfte Radtidt von bem Barruden bes Konigs von Derfien. nach Berat; er blieb, ben Sommer über bien; frub im Herbft brach er auf und jog mit ber größtmäglichften Gile nach Sabul, Er fchidte fein Deer auf bem gewöhnlichen Bege, und gieng felbft mit a pher 3000 Mann auserlefener Eruppen burch bas Imatiche Land. und bie, faft unjuganglichen Gebirge ber Safarer; machte ungeheuere Darfche, und ba ber Beg faft gang gerade ift, erreichte er bie Saupftabt in weniger als 14 Tagen. Fatteb Ali Schab 30g fich von Sabs: war um biefelbe Beit, als Shab Seman Berat verließ gurud. Shah Dahmub, ber in Chorafan gurud. gelaffen mar, begab fich, an bem Beiffand ber Perfer verzweifelnd und bochft ungufrieben über bas Betragen ihres hofes, nach Labbas. Er warb noch begleitet von Afram Chan Alifei, und 2 ober 3 anberen Durahnischen Oberhauptern, Die Alle fein Schidfal getheilt hatten; nie hatte es schlimmer für ihn ausgeseben als bamals; aber bie Antunft bes Satteb Chan Baritfei gab feinen Entschluffen eine neue Richtung und veranlagte ibn gu einer Unternehmung, bie ibn Bulest auf ben Thron führte. Fatteb Chan war bei bem Tobe feines Baters nach feinem Schloß Dichis rifcht geflüchtet, mar aber balb aus gurcht vor ber Macht bes Roniges genothiget gemefen , es gu verlaffen. Er mar gang von Rachfucht und haß gegen ben So nig und feinen Minifter erfüllt, und bie Beobachtung ber herrichenden Stimmung im Durabniften Laube errichte

bin, um einen Maun von feinem lebhaften Charattet gu einem fuhnen Berfuch gegen bie Regierung ju be-Mimmer. Die Durahner, die immer gu fühnen Unternehmungen geneigt find, und denen bie Berbannung mierträgtlicher ift als jebes andere Unglad, muffen biedem Entwuef mit Begierbe aufgenommen haben. Schab Dahmub verließ Sabbas mit nicht mehr Mis go Reitern jag burch bie Buffe nach Sifta'n. und aufer auf Dich ell alabab, bie Bauptflubt biefer Landichaft vor. Er mutt mit offenen Armen von Beb. ran Chan, bem Saupt von Giftan , aufgenommen, iber bem Deligenden mram feine Lochter gab, Rabe misthe Arcunde dieruftete, bie burd ihren langen Marfc in Der Bufte bereits abgeriffen waren, und fic erbot ... biefen gurften mit ber Dacht feiner Statthale tenthaft gu unterfichen. Gein Anerbieten warb verneerfen, gu Bolge bon gatteb Chans Dian, und Makmub rudte mit ben Trummern: feiner erfcopften Bine penfchaur in bas Durabnifthe Land. Gein Rathgeber hatte bie Stimmung feiner ganbsleute richtig be: mitheilt; bie Durahner firomten bem Dahmub gu, und auf feinem Darfche nach Ranbabar verfammelte fic eine fo große Racht, baß er im Stanbe mar, bem mir Af bor (Stallmeifter), ber als Befehlshaber über ibie Landschaft gurudigeloffen war, bie Spige zu bieten. Diefer Befehlehaber bielt fich in einem Lager unter ber Stadt fo lange, bis er bon ben einzelnen, aber häufigen Amgriffen bes Meinbes erfcopft, gensthiget mar, fich in bie Mauern gurudamiden. Die Stabt ward barauf bam Dabmub belagert, beffen beer fich fortbauernb perfidekte, bis em 4aften Ange ber Belageung, Antreb Chan Mittel fant, fich fast ullain in bie Stedt zu begeben, und fogleich übengab er fich der Stere bes Abbustab, eines mechtigen Befehlsbabers unter ber Befahung. Es ift an einer anderen Mellebie Wirkung diesfer Art, um etwas anzuholten, außeinandergesest, und Batteb Chan erreichte dieses. Wal mollkammen seinen Innest. Ibbullah erklärte sich für Mahmub, der Wier Athor mard zur Flucht genöthiget, und Kandahur. Iffuete den Empörern seine Thorse.

and i Babrenb biefer Ereigniffe, und feibf noch noche dem ger won ihrem Anfang unternichtet, map, beschäftige 56 Schab Seman eifrig wit Borbereitungen gu einem neuen Ginfall in Sinduftant : Erft bie: Radwicht bou bem Kall Ranbabars, bie erian Defichamer gehielt, rif ihn aus feiner Berbienbung; ver gab nun feine Entwurfe: auf. und tehnte nach Sabnigaude. Er begient jedoch vorher noch einigen Sandlungen ibe Untingheit ge bie ibm febr nachtholig wurden. Thomas Lab Chan Alegfo fei. Stottbalten bon Rafchmin, war an ben Sef gefemmen, warb ergriffen und gefaldert; worauf fein Studer Geibal Chan, ber ju Ram babar mar, mit feinem gangen Glan (ben Mickofelle) jum Dahmub frbergieng. Senan fibidte bannet ein Dem von ig.000 Mann gegen Rafchmir unter Mullab Abmeb und Min Beis Rurfei ab. Die fe Macht, bie fo gut gur Unterbruckung ber Emporung Dabmub's batte gebraucht merben donnen, iwarb burch bie Untlugbeit ihres Befehlababerd Bullat

Digitized by Google

Manisch gefferet, ebe:fie Rafdin ir errichte. Smat Beman dies eine, bebeutenbe. Dacht in Defcamer muter feinem Bruber Schujai ul Bult, und fcheint frine Ahnungen: ber allgemeinen Ungufriebenheit ges babt, fonbern baraufigerechnet ju haben, baß er Dabe mub ohne große Unftrengung folagen wurde. Als es Rabut errichte, brangte bie wahre Lage ber Dinge fich feinem Beifte auf, und auf feine bisberige Giders beit folgte die außerfte Unruhe und Befturjung. Abneigung ber Durahnifchen Oberhaupter bemertenb. bielt er fich taum ficher unter ihnen; er mistraute feinen Bachen und ihre bertommliche Ericheinung bei hofe ward in einen beftandigen Dienft im Palaft veranbert. Das Mistrauen bes Koniges in feinen eiges nen Stamm verriethen noch mehr feine angftlichen Bemubungen bie Ghilbicher ju geninnen, und bies fe Borfichtsmafregeln, bie ben Ungufriebenen Bertremen gaben, : muthten Biele, bie unentichieben ober gut gefinnt maren . migbergnugt. Die Angft bes Ben fire mar noch fichbarer, und nach feiner befannten gurchtfantleit; hatte mehnscheinlich ein panifcher Schreden ihn eber ergriffen, nis er ben Ronig anftedte. Gie war ungugunglicher, als jemalb; fein Betragen mar aegmobnifch mud zerftreut; feine Entichiaffe übereilt unb fomantend. Das Diftranen, bas ber Sof in fein eis genes Glud geigte, verbreitete fich balb uber alle Stane be, und bei einent aberglaubifden Bolt fehlte of nicht an Borbebeutungen, um die Furcht por irgend einer großen: Beranberung ju beftatigen. , Rach einigen verpblichen, Unterhandiungen marschirte der König mit

go, 400 Munn gegen bie Rebellen; er follter zwei Zie theilungen por feinem Deer voran; bie porgundteffe fand unter Abmed Chan Rurfei, und ber Ricig see fich balb zu bem Machtrab gurud und blieb immter einen ober zwei Darfche binter bem Beet; biefer Dlan, ber mahrscheinlich von ber Furcht bes Minifters berrührte, vermehrte bie Beunruhigung ber Truppen. Ih: med Chan batte viele Beleidigungen und Unbilben anbem Befir gurachen; man traute ibm fo wenig, bag man Inst vorber, ebe er biefen wichtigen Befehl erhielt, glaube te, ber Minifter habe ibn gur Binrichtung beffimmt; allein. in feiner Berlegenheit faßte Baffabar bie Soffnung, baß er burd Eprenftellen und fcmeichelhafte Beforberungen, Abmeb Chan für fich werbe gewinnen tonven, Er erhielt bemnach ben Befehl über ben Bortrab; bie Erfahrung hatte immer bewiefen, bag bas Betras gen beffelben bie Erene ober ben Abfall: bes Berres Ahm eb Chan war inbeffen bei ber Zeens enticieb. nung vom Sauptheer unentidloffen, welcher Richtidnur er folgen follter wenigfens glanbte es & atteb Chan, und bie Schritte, bie er that, um feine Ditwirtung gut fichern, obgleich fie geng mit ber unbesonnenen Defe tiafeitle feines Charafters übereinftimmten , marben von jedem Undern unglaublich fenn. Er bemachtigte fic Abdullah Chane, bes Brubers von Ahmeb Chan Rurfei, , und warf ibn in ein enges Gefange nis; er brobte ibm mit unverzüglichem Tobe, wenn fein Bruber nicht ju ihm übergebe. Abbullah man in einer wichtigen Rrifie gum Dabmub geftogen, und feine Treue mar niemals verbacitig: aber Entteb

Chan fainte Ahmebs Unbanglichteit, an feinen Brus ber, und wegen ber Gerechtigfeit feiner Maagregeln war er unbefummert, fobald fie nur feinem beabfichtigs ten 3med extfpracen. Benn Ahmeb wirtlich fcwante te. bestimmte ihn biefe Drohung; benn ale er Dab. mub's Bortrab bei Girriafp traf, gieng er nitt ber gangen Schaar unter feinem Befehl zu bemfelben über. Die Dauptarmee, unter bem Pringen Raffer, war ju Abitafi, nicht weit von Sirriafp, als Rachrichten einliefen, baß ber Bottrab beiber Beere einander nabe, und bald bernach, bag ein Treffen begonnen fen; bierauf machte bas Beer Balt, und verfchangte fic. Abmede Uebergang ward bald befannt, brachte aber feine großen Bewegungen im Seer bervor. Anders mar aber bie Birtung biefer Rachricht in bem eigenen flefe nen Lager bes Ronigs, wo Baffabar auf jeben Ente foluß Ginfluß hatte; Alles warb verloren gegeben, unb ber Ronig fich Bals aber Ropf gegen Rabut. Babre fdeinlich veranderte bie Radricht von biefer Blucht gua erft bas Betragen ber Truppen unter bem Pringen Raffergufie murben balb fo aufruhrerifd, bag ibr Anfthrer genbthiget war, bas Beer ju verlaff'n, wor. auf eine gangliche Unordnung entftand und es fich mubre fceinlich gang auflof'te. Zweitaufenb Mann unter Fatteb Chan wieben fogleich vom Dahmub nach Rabut gefoidt, und er felbft marfchirte bald bernach in berfetben Richs tung. Bu gleicher Beit feste Och ab Seman feine Rlucht mit ber außerften Uebereilung fort, bis er, erfchöpft von Sunger und Anftrengung, bas Schainwarifche gant erreichte. Die Beffe foling nun bor, bag bet Ronig

in bem Solog bet Multab Tfaff, simb feinm Bafallen anhalten, und fich erhabten fallte; ber Die Athor machte Barfiellungen gegen biefe Phriogerung, allein, ba feine Grande überftemmt murben, nerließ er bie Gefellichaft und tam nach vielen Abentquern ficher in Defcomer an. Der Konig, von bem Refir und feie nen beiben Brubern, bem Chan Dullab, bem Schar tir Bafcha und einem Lieblings Pefchlehmat begleis tet, begab fich in bas, Schloß bes Mullah Afchit. Der Mullat empfieng fie gaffreundliche nahm aber zugleich Maagregeln, um ihre Flucht ju verhindern, und fchicte einen Boten an Dahmub, ber jest in Ra. bul mar, um ibn von ihrer Berbaftung as unterriche Unterbeffen enibedte Seman, baf er gefangen fen, und versuchte, alle Mittel, um ben Bullab von eir ner fo fchanblichen Sanblung, bem Berogth eines Bas fies, ber augleich fein Sonig und fein Bobitheter war, abzuhalten; ba feine Borftellungen ohne Birkung blier ben, nahm er feine Buflucht gur Gewalt, die and obne Erfolg mar. Er ergab fich barauf in fein Schich fal und ertrug bie folgenben Ungludefalle, mit Grouw und Seftigteit. Babrend, biefes Berhafts verbarg et ben Robenor, einen ber toffbarften Diamonten in ber Bett nebft einigen anderen Chelfteinen, in ber Mauer feines Bimmers, wo fie bernach bei Schulab's Throw besteigung gefunden murben. Affab Changein Brus ber Katteb Chans, ward fogleich abgefchidt, aus Seman in Sicherhait zu bringen und hath hernad folgte ein Bunbargt, um feine Augen einszusiechen. Die Boten trafen Geman auf bem Ber nach Sar

bul, und bie Augen wurden ihm mit einer Langette burchstochen. Er ward barauf nach Kabul geführet und im Balla hiffar eingesperrt, Er blieb während Mahamub ganger Regierung im Gesangniß, ward aber bei Schulas Thronbesteigung befreit: er lebte seitdem perhältnißmäßig in Wohlstand und Bequemlichkeit. Wafe fabar und seine Bruder wurden bald nach ihrer Berhaftung hingerichtet.

Biele Ctanbe jauchten bem Dabmubguerft freubig entgegen. Baffaban batte fomobl bie Großen burch feine fostematische Unterbrudung ihres Stonbes, ole bie Armen burch feine Erpreffungen gur Ungufriedenbeit gereigt; bas Bolt ichmeichelte fich mit ber Soffnung, baß es burch eine Regierungsveranberung, wenn auch nicht bie rubmreiche und gludliche Beit Uhmebs, boch bie Rube erlangen murbe, bie es unter feinem Sahne genoß. Allein ber Charafter Schah, Dahmubs mag gang geignet alle ihre Erwartungen gu taufchen ; obne Grundlage, furchtfam und faul nahm er fo wenig an ben Sorge fur bie Berwaltung, als an ben Beschwerben und Gefahren bes Kriege Theil, und fo lange für feine Ges machlichkeit und Sicherheit geforgt mar, mar er gleiche gultig gegen bas Betragen feiner Minister und bie Boble farth feines Bolles. Die Regierung feines Staates. ward gang, bem Alram Chan Alifeigund & attel Chan Baritigi überfaffen. Der erfte, pon biefen Oberhäuptern baste gelle "Charakterzische eines Durah nifden Ebelmannang Er was fiole, bodmethis und eie genfinnige mabig, jaber jing feinem Aufmandenicht, fildig

Elphinftone Befde: v. Rabul. II. Theil.

und flaubhaft in ber Unbanglichfeit an feine Parthei, & benbachtete ftrenge bie Begriffe von Chre, bie unter feis nen Panbeleuten berrichen. Batteb Chan ift feitbem einer ber bervorragenbften Charaftere in ber Durabnis fden Befdicte geworben, befleibet jest bas Amt tes Beffre und genieft die bochfte Dacht unter bem Damet feines Gebieters, ber fich nur mit Biberwillen biefem Berbaltnis unterwieft. Dit Ausschluß ber furgen unb firmifden Beit, ba fic bas Glud fur Dabmub erflare te, warb ber frabere Theil feines Lebens in Ranten und Abentenern gugebracht, inbem er biemeilen eine Rotte von Aufrubrern durch Beute unterhielt, und bisweilen in einer ungewiffen und eifersuchtigen Freundschaft mit bem Ronig lebte. Sein Charafter ift, wie er aus folden Ber's baltniffen bervorgeben tonnte. Da feine Unfalle ibn nies mals bis gur Abbangigfeit erniebrigten, blieb fein Duth ungebrochen und feine Thatigfeit unverminbert; man ge-Rebt ibn von allen Seiten Duts und Zalente gu, und von feinen Anbangern wird er febr geliebt. Er Infipft fie burd Die verfdwenderifchte Freigebigfeit und Die auferfte Be-Undigfeit ber Kriegszucht an fic. Da er burch feine Brundfage geleitet wird und un piogliche Bechfel gewohnt ift, benutt er bie Belegenheiten, bie bas Schicfat ibm in ben Beg führt, ohne Rudficht und Dasigung, um feine Anhanger gu bereidern, und ihre und feine Beibens fchaften gu befriedigen. Dogleich er bem Bein außerorbente tich ergeben ift, fo laft er boch niemals in feiner Bathfams feit fur bas Beste feiner Parthei nach, ober wenn er es thut wird bie Rachläßigfeit burch bie Schnedigfeit feiner Ents foluffe und bie Rraft und Beftimintbeit bei ihrer Aus-

fibrung wieber gut gemucht. . Bon ? Derfon foll er folant und febr hubfch fenn; feine Gitten fint bofiit und beideiben, fie bilden einen ffurten Begenfat mit feinem Betragen, bas gleich frei"von: Ginfing ber Schaam , ber Furcht und bes Bitleide ift. Ge maren noch viele andere Dherhaupter am Sofe Da hmube, Die einen geringen Theil an ber Gemalt hatten und ber entweber von threr Geburt oben ihren Zalenten; pher baufiger von Gunt und ihrer .erprobten Anbange lichkeit an bie bereichenbe Parthei berichtte. Bei bes Ungebunbenheit biefer Regierung mar Jeber von ihnen im Stande feiner Raubgierbe nachzuhangen, und feis me befondere Rache au befriedigen eine alle andere Gine fdrantung, als bie ihm bie Leibenschaften feiner Des benbubler auflegten. Unter ben Solbaten berrichte bie euferfte Bugellofigfeit, worauf ber Sof fich verlieff; wegen ber beffandigen Unruben, Die bis gu Daf mub# Ablehung bauerten. glich feine Berrfchaft mehr bene augenblidlichen Glud eines friegerifchen Abentenvers? ale einer orbentlich eingerichteten Regierung. Da b & mub war jest in ber Sauptftabt vollfommen befeftig get, aber bie ganbicaften fanben noch teinesweges unter feinem Ginfluß. Derat war feinem Bruber gi= aus ertheilt, ber ihn zwar als Ronig enerfannte, aber Bergt als ein gang unabhangiger Bebieter beberifcha te. Die norbefflichen Stamme waren noch auf Ge : mans Seite. Die anderen ganbichaften barrten mabed fceinlich auf bengendlichen Ausgang bes. Streiten ung bie Rone, ohne fich fur irgend eine Parthei ju ern Maren. con the floor of a small 35 li Mabim Wb drieternehmiter Geginne, ber fest forig Bille was Being Schujagul Mult, Schab Ses tien n & Rodbildber: ! Diefenfbring; bannals gwangig: Salges alt, wier: mi Beinam: fleinen Boufen von Baden in Dofd af mermelinen worden Echah Gemans Familie und faft olle fambeleit und fandere Ruengater waren feiner Oblieft annertrant. Mach bem ber enfluiedreden über feines Brue berd: Miebeniagei wordber mat, fuffe voorte Entfchiuff. ad felbit nume: Konin aususfeieriff Afen; und fichteite einem vordentlichen. Rampf mit bem Ufarnatbr au rie fen. En vertigilte bemnach; große Gunfinen autter: bie Stimme von Defchamer, and balb ftromte ber grad fere Theik ber Bertierabnet gu feinem Fahnen. Diefeet Sthritt fibeint am Da hm ub & Boft eine ziemliche Bei flitzung bermeipebrachtszur haben ; feiter Gache war bes with wegen ber augemeinem Erfchaffung ber Regierung in ber Bollogunge geftintent, beinn fie gab bie Daffe ber Laubeselimbehner ber Willfuhr ber Soflinge und Solbaten Dreis, und es marb eine Berftowieung eine bedt, bie Dobthar Abbaulage Gunften Gichal jas angelegt batte. Diefen Sons ward inbeffen wers kaftet, und die Verschwerung blieb obne Rolgein sofen. September. 1801 brach Schafa ul Mult wor De faham ex auf gum Aab u ladinfingenfen. 🖟 Anhefichs auf bem halben Bige polithen Liefen beiben Glibten fandeen:Mabmists Ariegsmacht, die eus good Manis beffand .: an Elchmabn, in there fomalen, von Bei gen, umgebenen Ehene, aufgeftellt . vor fith battett fel ben Bach Surtembi Schuja batte bamale wenigftens 10,000 Mann; aber es waren Berburgbner deinik

mbgleich im bie Geftenviffrer Eines gewichts boneren fe not ber Aringsjuchte und: regelmäßigen Schlachten unbefannt. So u jas Buffen waren inbeffen im Mufang Des Gefechtes fiegreich ; aber feine Werberrabhifchen Eruppen, begigrig won iben Wemvierung. Wortheil gu gieben , wertießen zofpbalb Ra ben Gleg far entichieben hielten ihre Reihennund fieligen an ble fonigt. Schage st planbern ; bie. Schufu unporfichtigerweife mit in's Selb genommen batw. 1: Ratteh Chan benugte biefe Belegenheit, und andem or an ber Spige ber Baritfei's angriff, wollenbetetier bie Bermirming in Schut had Bem. Die Golacht war jest entfchieben; Shuja entfloh mit einiger Mabe zu ben Rheiberget birgen3. wa er blieb , bis fich eine neue Gelegenheit zeigte, feint: Anfpruche auf ben Abron getifnte gu machen: Die Bernichtung fines : beeres fellte bie Rube bes Reiches lange nicht ber', benn fest brach eine Empowere aus, bie nicht nur bet Dacht Denbin ubs, fonbeen ber Rortbaner ber Durabnifden Berrichaft vers berbiich gu werben brobete. Die Ghildsther waren feit ber ihrerfchaft Uhmeb Schahe vollig rubig geblieben, und bam Enfchein mach fest mit ben Durabnern gang ellAgefehnet; bie Abkommlinge ihrer Ronige waren mis Milbe bestandelt morben ; und Abourtibin, ber R& ppifintontifres Könifsvalift genof. außer feinen vas tolichen: Gutern eine Denfon von. Goaff" Geman. Die Abeigen Ghilbfchet' nibchten wohl gemeinschaftlicht mit bent übrigen Stambille einige Bebelittungen erbalet dans aber Michts was vie Durahner thaten, bemies ird gund leine Spur von befanderet Seinbfichigenen fie

Die Ghabiter erinnetten ficht jetos noch an bie alte Siferfucht ber Stamme, meb bie Cebwache bet Durasnifchen Begierung gab ihnen eine gute Gelegenheit, abre Unabhangigleit wieber ju erhalten. Die Empos gung marb querft gu Rabul angelegt, wo fich que fellig viele Shilbichifche Dberhaupter befanden. boten bem Abburribim bie Krone an, ber, obgleich er neulich von ber Regierung beleidiget mar, über bie Befahr eines Aufruhrs befturgt ward und mit großem Biberftreben ihren Borfcblag annehm. Die Dberhaupter giengen barauf ab, um ihre Stamme vorzubereiten, und hielten hernach andere Bufammenfunfte, auf benen fie ben Entwurf ihrer Unternehmungen naber feftfet. ten. Ein Theil ihrer Racht war bestimmt, bie Durabner von Sanbabar aufzuhalten, und bie abrigen Bruppen maren gegen Rabut beftimmt. Diefe lette Abtheilung, bewegte fich guerft gegen Shafna; Shilbider nahmen verfchiebene fleine Derter auf ihrem Bege, und folugen ben Statthalter von Shafna im gelbes aber bie Stadt leiftete Biberftanb, und bie Shilbider, nache bem fie bie Relber und Garten in ber Rabegerfiort batten, rudten burd Soilgar und Surmal nad Logar; bies le Berfiartungen friegen auf ihrem Darid au ihnen. Die Durabnifche Regienung war gegen biefe Ruftungen fo wenig auf ihrer Suth, bag ber Ronig nicht eber einige Radricht von ber Abficht ber Shilbicher fich ju emplren erhielt, ale bis fie nach Sbafna vorgerudt maren. Es ift unmöglich bie Befturgung gu befdreiben, bie biefes unerwartete Ereignif in Rabul bervorbrache te. Die Regierung war neu, und ber größere Shott;

Des Ronigreichs in einem verwirrten Buffande; bie me: nigen Bruppen, bie ber Sonig hatte, murben nach Der fcamer abgefchidt, und es blieben feine um feine Perfon, nur einige Shotam Schah's, und bas Gefotge ber Durahnifden Chans, Die am Bofe waren. Meine Babl ward einigermaßen burch bie Schnelligfeit. und Ginmuthigfeit erfeht, welche bie gemeinfchaftliche Gefabr bervorbrachte; Die Chand, ibre Bermandten, und felbft ibre Sausbedienten rufteten und erboten fich ohne Sold gu bienen; bie fich feine Baffen anfchaffen tonnten, erbiele ten fie and bem Ron Beughaufe, und fo warb eine Schaar Die fich auf brei ober vier Zaufend Mann Mutthar Abbanla marb bei biefer Geles genheif aus bem Befangnif befreit, und erhielt bie Sauptleitung ber touigliden Eruppen. Sie brachen von Radut am isten Rovember auf, und nahmen ben Beg nad Chafna, aber balb erfuhren fie, bal Die Emboter Durch biefe Stadt gegangen waren, und über E ogar gegen Rabul anrudten. Bierauf anberten bie Briglichen Sruppen ihren Marfch, und bei ibwet Entunft in Selfdawand, trafen fie bas Bhilb: fdifthe Deer, bas wenigftene 20,000 Mann fart war, aber faft gang aus gufvoll beftand; Mile waren fchlecht bewaffnet, und Ginige butten nichts weiter als eine Rette Te; es fund unter geringer-Aufficht, und es war aud nicht ein Gebante an alles, mas Drbnung beißt. Die Durablier fellen fich itr 3 Abeheilungen in einer Linie auf ; voran fand ihr Mamtelgefthus, und fo machten fie' Balt, um in Diefer Schlachtorbnung bie Ghilbichen ib empfangen, Die in einer verwirrten Daffe herans

fturzten, ohne fic an bas Bange, gu febren, bas auf fie eröffnet marh. Als fie bie Romeellanonen binter fich botten, machten fie einen muthenben Angriff auf bie Durabnifche Linie; Die Abtheilung, Die ihrem Strom entgegengefeht mar, wich gurud, und ber Gieg fchien jum Bortheil ber Shilbicher entichieben, als ber ungebrochene Theil ber Durahner fich gegen bie Seiten bes Feindes fcwentte, feine Fortidritte aufhielt, und ibn nothigte auf feine Sicherheit, Bebacht ju nehmen. Die Chilbicher, obgleich burch biefen Angriff gebrochen, dere ftreuten fich nicht, fonbern jogen fich in einem Saufen nach Rillai Girribn, einer ihnen geborigen Seftung in ben Gebirgen zurud, ungefahret Meilen vom Schlachte Die Durahner foggten ihmen auf einem Abeil Diefes Beges, aber ba fie nicht im Stanbe maren, eis nen Angriff auf fie gu-machen gaben fie bie Berfale gung auf. Die Shitoloper erhieften is ber Dlacht Berg gartungen, und frub' em Digenben Soge und fiefen ife Rillai Girribn, und mogichingen in ber Pichtung pon Rabul, indem fie bie Duppehner in einigen Sinte fernung lints ließen. Sie ergeichten Rillai Saabi. einige Meilen von Rabub, noch an bem Abend: wahr rend bie Durahner, weils fie wine Madeucht hatten, ben gangen Tag Galt machten. Am-anbern Rape, erfuhren fie bie Bewegungen ber Childichere und mam fcirten in großer Gile, und Befigranng andchiff i l'ad Emin. al Mulfor zwifden ber Gtabt und bem Gaere bes Feinbese. Die Ghilbicher, bie fich bis babin mit einiger Regelmäßigleit; betragen hatten , überliefen fich jeht, bem Kinnb, und Bemaltthitigfeiten; fie planbertan

mabrend, ber Racht die Afrier-ingihrer Machberschoff trot ban Bemuhungen ber Mighanen ihnen Girbalt as thun, und am Morgen marfchteten fie aus, um bie Das rabner anzugreifen, abne Orbnung , amb: bome Unicheis nach; ohnen Berabrebung, 460 Pici wurden mit Profess Bemegel gefchlagen; breitaufenber Mann follenefingeber Schlacht und bei ber Berfolgung zgeblieben feun, mit bie Andern gerftreuten fic nach ihrem Bebatte: Die Durahner tehrten barauf nach Rabul gurud, wo fie eine Poranibe aus ben Ropfen bet in ber Cattantigefalles. nen Seinbe errichteten. Der eintmtenbe Bipter over binberte jest alle weitern Teindseetigkeiten; aber frud im : Leng 1802, Gerhoben; ficht bier Bhitbicher : fo: fonell als vother, und mit mehr Ueberlegung; faft alle ibne Clans nahmen jest Theil, und fie follen gegen igo, coo Mann ausgemacht, haben !! Ge warb befchieffenn bes ein Theil unter Abburrhimen Rabul ven Guben. und eine gleiche Schaar water fra te et Chan Babafap fei von Often angreifen follte; wahrenb 10,000 Bhildfiber Die Durabner in ihren eignen Brangen beschäftigen follten. Seber biefer Abtheilungen marb ein Distahnifches; Dot entgegengeftellt, und brei Schlachten bhatten Statt, bie alle mit bedt gludlichften Erfoig fur bie Durabter & bigten. Es wird allgemein gefagt (und bas Dafenn biefer Ergablung, fie man nun genau bber nicht fepus zeigt ben Buffant bedremutt im biefer Beit), bag biefe brei Schlachten, bie Rieberlage bet Rheiberer unter Schaf Sthuja, und ein Gieg übermbie Alsbefon in Ball an bemfelben Tage im Marti 1802: Bintt funben. Rach dergen Comple porte der Affeil best ilanglichen ihrefres

abgeschieft, um bas tand ber Chiloscher zu verwistent, und im dem Lauf ihrer Unternehmungen schlugen: fie bine Macht von 10,000 Ghiloschen zu Mullah Schavet (12 Mui 1800), und dies war der letzte Berfuch vieses Stummes. Die ftrengen Maastregeln der Regiesung horten mit dem Feldzuge auf, und nachdem die Buche hergestellt war, wurden die Gbifoscher ganz auf dieselbe Art, wie vor ihrer Emperung behandelt.

Es ift bereits augeführt worben; baf Dring Schme fa an demfelben Bage, ba bie brei großen Schlachten mit ben Shitbichern vorfieden, eine Rieberlage erlitt; er war gegen Defcamer, an ber Spite von 12,000 Abeiberern vorgeradt, und bie orbentlichen Eruppen der Stadt fenten fich woor ihn jur Bebry bie Rheibes vor wurden mit, großem Berlufte gefchlagen, und ba of im Commer war, tomen febr Biele vor Bige und Durft um, ebe fie ihre Gebloge erreichten. mitam mit Dube nach feinem fruberen Bufuchtert. Die Rube bes Reiches mar jest ganglich wieber berge-Arfte; aber bie Begierung blieb in einem Juftanbe trauriger Schmache; wenige Lanbichaften waren gum Behorfam gebracht, und viele Afghanifche Stamme weigerten fich, eine fo anfgelofte Regierung anguetdennen, und ba ber Schach teer war, : war ber Ronig ber Dittel beraubt, einen fraftigen Berfuch ju machen, um bas Anfeben ber Rrone wieber berguftellen. Perfer hatten von bem gerrutteten Buftanbe ber Dos narchie Bortheil gezogen, und in einem Belbauge beinabe bie Eroberung bes Derfiften Chorafun vollenbet.

Digitized by Google.

Wesches war ber teste Ort, ben sie einnahmen; hier wurden Rabie Wirsa und 38 andere Personen von Nabir Shah's Camilie gesangen genommen, und nach Teheran zieschet, wo sie Alle die auf ein Kind umgebracht wurden. Ein Sohn von Katteh Ali Schab wur zu Mesched als Staithalter über das Persische Chorasan angestellt, und die Persische Erobei vung dieses Landes läst sich von dieser Zelt an reche nach, obziesch Turschisch die 1810 nicht untersocht ward, und Kelat Nativi glaube ich, widersest sich noch: Mescheb ward im Sommer 1802 genominen.

Rad ber Beenbigung bes Ghilbidifchen Arleges, und ber Rieberlage bes Schuja ul Dult, fand fic ber hof von jeber unmittelbaren Rurcht befreit Satte Duffe, bie emporten fandfchaften jum Geborfant gu bringen; aber wie fich von einer folthen Regierung erwarten laft, folgten auf bie Rudlehr bet außern Sicherheit Streitigkeiten zwifchen ben Derhauptern ber berrichenben Parthei, und hauptfachlich zwischen ben beiben großen Anfthrern, Afram Chan Alifeis und Katteb Chan. Der lettere warb indeffen enbe lich mit einer Kriegsmacht abgefchicke, um ben fliboffile den Theil bes Reiches jur Rube gu bringen. Er gieng guerft nach Defcamer, wo er Gelb von ber Stabb exprefite, und 50,000 Rupien von bem Oberhaupt von Rafdmir erhielt; er marfcbirte bann nach Gaben burch Robat, Bannu und Daman, und im Durchauge Die Ginfunfte; er bemührte fic, eine

127 de 1 2 % 1 1 de

unge Meithe Biffengu, unterhatened und mulfduringe nite Meblet ausgeptündertaferten einfeldern Renteindem Anabie Gegenden mie die jeg dunden. Erdeapfleten und Kundahar, nordering Gemperkiffen nachen Sieben

: Buthen.

844 Wahrend, feiner Ahmefenint haften bien verfichtebena wichtige Ereignifftei Stothe gefunden: ... Soch wife iet / Mulk mer zu. Afchwracift Afridischen Lande, von, der Beit feiner Mieberlager bis, jut Fante & Whan 8. Sim tonft in Defchamer geblichen. : Geine frubern Um hanger, waren nach Immer aus ihm, burft bebanhelten ibn als Ronig; aber er felbft fcheint jeben Gebanten an einen weitern Rampf aufgegeben, und fast feine gonge Beit mit Lefen und ber Unterhaltung mit Jeinen militerificen Anhangent jund einigen Belehrten, bie ihm in feing Einfamkeit:gefolgt waren , "zugebrachtn gu baben. Die Untunfe Suthab Chans, mit einer folchen Macht, in Dafch am er emachte feinen Aufenthale in Afchora unficher, und er war genothiget fich weiter nach Guben gurudzugieben, und groffen ben Gebitgen ber Refer eine Buffncht jau fuchen ; wo er fortfubr ; unbergumanbern, und fich und feine Beeleiter, theils. von, bem Gelbe, bas er burch ben Bertanf ber Kronjamtlen betam , theits burch bio gufaflige Gaffreihelt ben feuet, benett gand en betreten batte, erhielt. hiefer Lage befand er fich mitten im Binter 1809, nabe bei ber Gtabt Gentleber Grettagin Belubichiften. Ge fbitte Mer. Abal Daffan Chan : und iben: Gabthes biche nach Schad, um ju verfuchen w fie zeinige Cogle fleine vorlaufen tonnten ; allein an rimmafelchen Orie

tion fic foweetich ette Raufen erwartenf duf bem Hilliago wege trafen fer bein Peingen Ber'lh feiner Berlegemeil! feine Anbanger von Sunger halbfobt gurudgetaffen, mas Ihnen Entgegen ritt, um ben Erfolg gu etfahren." Er war in Bergiveiflung aber Die Duchricht Von Blir fenigeftikogenen Werfuch , und verfünifiette fogletigniet?" me worne batflen! Brifanger, um fich uber bie gu ergrete fenden Mha Biegeln gu berathfchlagen. "In blefer Retu tungerongteit etwahnten ber Wab to eb fot; Buf diffe große Raravane alie biefent Dage in Co at fingerunt? 100, und ungeachtet ber Abneigung bes Pringen, maibu bee Entschluß bald gefaßt, fie zu pfunbern. Die Trup? pen bes Pringen umgaben beinnach Bie Stadt, und bie Raufleute bie fahen, baß ihnen bet officig abgefthat? ten fen," gaben Uhr Gigentfluft Preis, und erhielten Scheine, mit beite Berfprechen bes Dringen, fle tunff tig gu bezahlen, uit Biele erhielten nach feiner Thronbefteigung ihr Gelb. Die Karavane war mehr als 3 Lats Rupien werth , und half nicht bloß ben gegenwartigen Beburfiiffen bes Pfingen ab, fondern fegte ibn in beli Stant, Eruppen gu einem Ungriff auf Ranbabar gu fammeln, wobei' thil Dabbab Chan, Sohn bestehemaligen Dberhauptes biefes Ramens, unterftagte. Ber Berfuch miglang' inbeffen aus Dangel an Uebereinftimmung , und Gifft janibar genbiffiget , mitber nadf ben Bergen gutudfutliffen. Unterbeffen' eitte Dasmub's Regierung totem Berfatt entgegen. Die Schwäche und Tragheif bes" Adhig's hatten feifle Bermaltung allgemein Sag Biffegogen; feinen Befetten ward ungeftraft Ger Geforfaut verjagt, und feine Bla

amteten befaßen toppn, biprojdenbenffinfinf, um bie acei mobuliche Rube in her Sauptstadt zu erhelten. Sholami Schafs, bie Liftbafdifden Bachen bes Sinnigs, welche bie Semaltfamfeit ihres friegerifden Las bens mit ber naturlichen Bugellofigfeit ibres Bolles. vereinigten, machten fich ber größten Ausschmeifungen. und veranlaßten bie großte Ungufriebenbeis: unter ben Einwohnern pon Sabul, bie von ihrer Baubfucht und ihren Bebrudungen nicht meniger geveist wurden, als von ihrer Berachtung bes Anftanbs. und ber Daßigfeit, und ihrem offnen Betenntnif ber Schittifden Religion .. welche fie nach ihren Boruetheis; len mit besonderer Berachtung betrachteten. Die Abwefenheit gatteb, Chans, und ber Tob, Afram Chans, ber ben Ronig feines fubuften und machtige fen Dinifters beraubte, vermehrten biefe Ungronungen und machten tie barans entftanbene Ungufriebenbeit Baufige Alagen erschollen aber bas Betrae! furdibar. gen ber Cholams, murben aber vom Mahmub nicht berudflichtigt, beffen naturliche Tragbeit burch feine Borliebe. fur Die Sitten, Die feinen Unterthanen mifffielen, und Die: Burcht, bie Truppen bie er fur bie beste Stute feiner: Racht betrachtete, gu beleidigen, vermehrt marb. Seis ne Partheilichfeit erhobte bie Unjufriebenheit bes groe, Ben Baufend, und es fehlte nicht an pornehmern Leuten, bie geneigt maren, ihre Abneigung angufachen, und von ben Birtungen berfelben Bortheil gut gieben. Die vornehmften unter biefen maren querft X h m e b. Chan Rurfei und Ramab Chan ber Lahme, zwei herrn von Ahmeb, Shah's Bofe, welche bie Tugen.

Ben und Borurtheile ber Durahner von altem Schlage gur Schau trugen; aber ber eigentliche Urbeber aller Unruben, bie jest folgten, war Mutthar ab Dau's la, ein Mann ganz geeignet, bei einer folchen Gelegenheit an ber Spige ju fteben.

Unter ber Dafte ber Befcheibenheit und felbit ber Berachtung weltlicher Chre verbarg biefer Mann ben bochften Chrgeig. Er hatte es mit Ungebulb ertragen, bağ er von bem Umt eines Befirs ausgeschloffen war, worauf er ein angebornes Recht gu haben glaubte, und bie Regierung, welche feine boben Unfpruche bemertte, warb veranlagt, ihm bie Ehre und bas Bertrauen vorguenthalten, bas er burch feine eigenen großen Berbienfte erworben batte. Er befaß alle Sigenichaften, bie nothig waren, um fich bie Gunft feiner ganbeleute du erwerben; feine Tapferteit mar quogezeichnet, fon fomudten alle friegerifden Bolltommenbeiten feines Bolles; er mar gang gleichgultig gegen Welb, außer in fo weit es ein Mittel feines Chrgeizes war; er hatte bie außerfte Berachtung gegen außeren Glang; er trug felbft bie Rielbung und Lebenbart eines Dermifch gur und biefe Ginfachheit bei einem Mann von feinem bekannten Rang und Ruf als Rrieger und Staatsmann Scheint ibn bem Boll febr theuer gemachs gu haben. Gelbft als er Befir mar, hatte ber Riebrigfe Butritt ju ihm; entweber in feinem Saufe ober wenn er ansgieng, was er oft unbegleitet und bismeilen gu Bus that. Er verweigerte ichwerlich frgend eine Bunft, und wenn et bie Bewerber nicht burch feine Gebulb

und Rube ermuben tonnte, maren Berfprechungen feine einzige Buflucht, bie er freilich niemals ju bolten bachte. Er hatte viele Gutmuthigfeit, und Deffigung, auch gegen feine Feinde , benen er nicht nur alte Beleidi= gungen vergab, fonbern ibnen auch verftattete, ibn ungeftraft zu belaftigen, wenn er fie in feiner Gewalt bat= te. Diefe Gigenichaften nahmen Die meiften Menichen Die nicht fo leicht feinen Chrgeig, feinen Mangel an Grundfagen, feine Reigung ju Intriguen, gum Bes trug und gur Berftellung bemerkten. Er mar gang bes fonders geeignet eine Emporung gu leiten, mobei bie Religion ins Spiel fommen fonnte; bei bem Tobe feines Baters bes Befir's, Schah Balli Chan, mar er genothiget gewesen nach Beludschiftan gu flieben, und er hatte bie Beit feiner Berbannung auf miffen. Schaftliche Beschäftigungen verwandt, fo, baß er jest. im Rabul'ichen Gebiet fur einen ber ausgezeichnerften Mullah's gehalten murbe. Er war in ben außern Undachteverrichtungen forglofer, als es bie Durahner gemeiniglich find, aber er bewies immer großen Gifer fur die Gunnitische Religion, und es mar ihm bamit wahrscheinlich Ernft. Er machte gelehrten und heiligen Mannern febr eifrig ben Sof, und Geib Uhmed, gemeinige lich ber Mir Baes genannt, ber fich in biefen beiben Bes giebungen auszeichnete, mar fein vertrautefter Freund. Diefer Mann befaß große naturliche Zalente, und burch haufige Pilgerreifen nach Meffa, und fein reis nes und felbft frenges Leben, batte er ben bodiften Ruf und Ginfluß in Rabul erlangt. Gein Unfeben, ward durch die Freimuthigkeit vermehrt, momit er gegen bie gafter bes Dofes, bie allgemeine Berbarben. beit ber Sitten, und bie Begunftigungen, bie fichtbar ben Schilten ertheilt murben, prebigte; gegen bie Let. tern fprach er in Uebereinstimmung mit ben Borurthels len bes Bolkes, als Gotteslifterer und Unglaubige. Der Dir Baes batte felbft burch eine formliche Rlage beim Ronig, über bie Ausschwelfungen feiner Bas chen bereits Auffeben gemacht, und er fann als bas anertannte Dberhaupt ber Difvergnugten mabrent ber erften Beit beg Emphrung betrachtet werben. Die Uns aufriebenheit mar gu einer großen Sobe gefliegen; als bie hinrichtung eines jungen Mannes aus Sabul; ber einen Rifilbafchen ermordet batte , mit bem er in einen Bont gerathen mar, eine Beranlaffung und einen Bormand ju offner Emporung gab. Der große Sane fen glaubte bas Berbammungburtheil, ale eine Folge ber Partheilichkeit Mabmubis fur bie Schiten bes trachten gu muffen, und war im Begriff, ben Chren, eines Beiligen ju befatten; aber bie: Rifitbafchen gaben Feuer auf ben Bug, und zwangen bie Leute mit ber Leiche nach bem Saufe bes Dir Baes zu flüchten. Diefe neue Beleibigung trieb ben Unwill len bes Boltes auf ben bachften Gipfel, und es benutte Die Abwesenhait ber Pholams, bie in Dienft beim Kos nige waren, griff bie Quartiere einer Abtheilung an, 'erzwang, ben Eingang und plunberte fie. Das Gefecht ward am folgenden Tage mit großerer Buth er neuert ; viele Landleute, aus ber Begend um Rabul ftromten berbei, um ben Sunniten beigufteben; und viele Schuben aus Robestan murben von einem Seili-Elrhinftone Befchr. v. Rabul. II. Abeil

gene ihres Lambes gib Unterflugung berfelben Gade bera bofgefichet: Best ermunterten Dentthar eb Danla und andere Durabnifde Große öffentlich bas Boil für fligen Wauben au foderen, mabrent Der Dir Baes benein, Die fallen murben, Die Freuden bes Paradiefes werhies, und bie Anfabrer bei bem Angriff mit Baffer and bem heiligen Bentinen Gem fem befprengte, er felbft aus Det ba gebracht hatte. Beibe Theile warbim jeboch burch bie Lange eines eingewöhnlich boilen Commertages erfcboff, und gegen Abend mart burd bie Unterwerfung ber Perfet eine fcheinbare Berb fohnung ju Stanbe gebracht. Diefen Zummit batte am gien und gien Junius Statt Beibe Theile munich. ten jest vinen einftweiligen Aufschub ber Beinbfeeligteis ten; ber Ronig wollte Ratteb Chan erwarten, ber mit einem Beer von Randabar auf bem Malfc war; und Motthar ob Daula hoffte auf die Ankunft bes Pringen Souja, ben er gum Ronin andrufen wollte. mahmub's gurit befthiennigte inbeffen bie Entfcheis bung, che er fich' auf die Rrifis gehörig vorberitet bat? te; er glaubte, baß feine einzige Sicherheit in ber Bethaftung Rufthars liege, und biefer, von biefem Entwenef unterrichtet, fibb am Sten Julius aus Ranadbem er ben Dir Baes beauftragt batte, bie Unruben in ber Stabt zu ernenem. Diefes geschab, und bie Buth bes Bolks war febr geschickt von ben' Schitten auf ben Ronig geleitet, ber fie begunftigte. Dieje Maagregeln waren fo wirkfam, daß, als Mut's thar mit Schujabul Ruff am raten Julius guradtebrte, Das mus von ber Bolfemenge im Balla

Siffar aufs engfte belagert warb. Beber er wod bet Pring rudten inbeffen in Rabul ein; beibe lagerten außerhalb ber Stadt., und befchaftigten fich Bruppen ju fammein . um fle gatteb Chan entge genzuftellen, ber jest mit einem Deir von 8 ober 10000 Mann beran rudte. Bald bernach fand ein Gefecht Statt'; Battob Chan was zuerft gludlich; er folug ben Sheif bes Feinbes, ber ihm unmittetbar entgearm geftellt mar, und ructe auf bie Glabt, ale ber Bebeis gang eines großen herrn jum Ochwiab, eine allges meine Bermirrung bervorbrachte. Geine eigenen Anbanger fielen nach und nach ab, bis er fich faft allein befant, und genothiget mar, burch eine foleunige Flucht für feine Sicherheit ju forgen. Im folgenben Morgen rudte Soab Schujab im Triumbb in Bas bul ein. Rufthar ob Daula gieng ju guß an ber Beite feines Aferdes, and viele Durabuifthe Emits befanden fich in feinem Befolge. Um ben Ginbmid ven bem Eriumph bes mahren Glaubens gu erhalten; batg fen bie Berolbe, bir bem. Ing. vonanfgiengente Bafehl ; feine Ankunft mit bem :Ebfathgstwart: bet Gentatifden Gette't), fatt ber Burfifchen Formel, Die burch bie Stifette bes Sofes erforbert wirb; angulanbigen. Die Thore bes Balla Siffan murben bei ber Antunft bes Roniges gefprengt: und Daubmub; van allen; feinen Anhangern verlaffen, ließ fich rubig und bem abern

<sup>\*)</sup> Dami Tidar Jar, bas Leben ber vier Areunde, rine Anspielung auf die vier erften Chalifen, von benen best von beir Ghiten als Ufnthatoren angesehen wechen.

Fort flibten, wo die Prinzen von Gebiet eingesthiofe fen find. Geine Augen wurden ihm gelaffen; aber Schah Sichujah hatte leider Alnfachei genug eine Milde zu bedauern, von derner wahrscheinlich hab erfte Beispiel in hiesem Lande gab.

Diefe Revolution, obgleich fie bamals bie Lage ber Dinge verbefferte, mar nicht geeignet, bie Racht iber Rrone und bie Bebeutfamteit, bes Briches wieber berguffellen. Benn die guten Gigenfcaften bes neuen Riniges auch vollig binreichten, um bie Burbe eines Monarchen von festgegrundetem Anfeben zu behaupten. fo fehlten ihm boch bas Genie und die Kraft, - Die zur Berftellung in einer fo tief in Anarchie und Berfall verfuntenen herrichaft erforberlich waren. Aus-bem. mas iher Mahmub's Regierung gefagt worden ift, laft Ach leicht schließen, bag bie Großen machtig und unruhig: geworben maren, bag bas beer feine Brigge , jucht mehr buiben wollte, bag bie Regierung bie Anbangifchteit ihrer Unterthanen nur gu fehr verloren hatte, und, bas fowohl die benachbarten als die entferntern Land fcaften bie Chrfurcht, womit fie bie Durahner gu betrachten gewohnt waren, mit einem an Berachtung grangen ben Befühl ber Gleichgultigfeit vertaufcht hatten. Gie nige Umftande in Schah Schujah's Lage vermehr ten feine Berlegenheit und binberten, baf bie Regierung ihre Rraft wieber erlangen fonnte. Der Sonia war zwei Sahre lang ein Flüchtling in feinem eigenen Bebiete gemefen, und mabrend biefer Beit batte er verfoiebene Berfuche gemacht, feinen Rebenbubler gu ver-

Digitized by Google

treiben: We hatte daber große Berbindlichten gegen bie Buthbuer umb unbere uDberbingten, un Sie gegeben Defil wichtiges, burch feine Gefinnung je bie ber Danke Vaffeit und promethafur nunbangliebbeit afichig war Seine Buduchfung ibus Benethar ob Danta unb feine Parthet jog ibm eines neud Schaar von Mabnern olf bei Balbin bereif Dienfte er nicht fangnen tounte; und bereit. Macht ier ficheten mußte. Die Anlae war. baß Gie Borenfellen bind Befoldungen, bie immit beb Rrone abbiengen, nicht binreichten ... und ibte Unbinmet bes Ronigs gu belohnen, und er mar genothiget, einen großin Epelpifeines feften Einfammens in Dierfigen aw Berleiben it bier leer ausgegangen maren ; fo" warb fift bos igange's Einbommen und Defchamer ben ABiberetti Jum Lohn ihver Anhanglichkeit zutheift, numb viele bonigfiche Einkunfte an ambern Orten wurden gu Sunfien Dueshnifther Dberhaupter burmenbet. . 2938 von 3000 Einften Abrig bieb, gieng burch bie Sann De ber Beffes ber fobato fein Antereffe von bem bes Konige gettennt war, einen großen Sheil bes offente Boon Gebes: Bu feinem Rugen gebrauchte. Gatte ben Minig fein Bertrauen gung bem Beffr gegeben , fo grange, diber ber Machtheile, wieben bernach gerfuhr, vermittet baten. Be wiege bas Butereffe biefen Die nifetsigiebefunglin, bie tonigliche Machtigu prichen) und fein Gind inin Anfangerson. Sichen ja hardegierung thibles / that er bie, bur Greichung beinem folifen Abe Adio Adstinen Balenterund fünftug belige. Diefen Enti würft Billebi findeffen nicht zungennmengier Ben Gonig Weise inicht: geneigt: feiner Mancht ihnen gulubundelbeite erft alle

niffens imiten erganis ihren Mutheil inn benischenschaft begierig niden erganis ihren Mutheil inn benischenschaft zu behaupten; wedten feld Mifersucht igegen; den Weffe in ihm , wab veranlächten ihn gut Monfregeln; die dem Mifierten bestielten erugegen wirten, z. Den Migngel aus Keinerektfinnung zufischen: bent, König und feinem Mir mifter, vorhinderte, jeder Luftige Ansbengung wider ihr von gemnissichustlichen Frindungen vollegen Stehen; die Schliftigerellen des Staants zu verschwenden, win sie Ansbeitger ju verschussen.

migiBu Boige Den Schipfde ber Regirrung batte es ieber: Sbelmann, weicher mit bem Sofe jungufrieben war, fmi feiner Generalt bine Empfreing angegesteln wab wenn, thiel mußlang, fich. Untweber be ber Ditte feines Stannman, nober in ingent einem Theil bes Lanbes, bon's der Ronig micht rieicht bereichen Konnte, ju verbergeni. Auch mut es micht fowst for ihn Bereibung gu Erichitens, somenie sonie finit idem Dofe, auffgefebrich gur werden ablinfilte ; benn wher Buffanb ; ber; bonigfie detr Angelegentfripen' machte : co für bie Bobauptung feines Anfebens : Mothwendigen ifich Meunde, ju ifch werben, mitersfitinder gu. beftrafett. Diefe: Gemiffigit einbeftenft ju bieiben; geb ben Emperungen une ter: diefer Mogierung einem rigenthünscham Sharpfine; benn fie worchen um ber unbabententellen Rergelaffung gen willich angefangen auch mit ber größten Leichtige bit beigelegt. Die geringfie Bereichtetung von Beiten hes Dafes reigte einen Großen jun Emporung; bit kleinfte Beleibigung swant fünttenbe ginemi her Raballan

fibrte fim un ben Daf gurud, ober bewegte ibn, eine Boue Dautheigen Stande gu, bringen; und bas Gane bette, mehr had Mafeben eines Rinberfviels, als eines bargerlichen Anieneda : Die Eiferfucht gwifthen bem :Ros nin und bem Muffr gelite fich iedes erft einige Beit nach Schuggb's Bagtenungbunfeitt, und ber Anfang feinen Benichaft war gubig mub gludlich. Der erfte Conitt ben er dat, war bie Wefreiung feines Bmbers Schab Beman's: und hatt bernach warb Dullab Afchit. ber Geman verrathen batte, ergriffen, und empfieng Die Strafe feiner Erenfofigfeit und Berratherei, us war bie aingige Binrichtung ; bie auf ben Regies mingewechfel folgte; alle anbern Ranfregeln in Dute thar ob Daule's innerer Bermaltung maren baranf berechnet, bie Gemuther ju gewinnen, und bas Anbenten an bie birgerlichen Uneinigfeiten aubzutofden, bie fo lange geherticht hatten. Bu gleicher Beit fuchte er mit großer Kraft und Erfolg bie aufrubrerifchen ganbs fchaften jum Geborfam ju bringen, und bas Reich in feinen atten Stand au fegen. Die erfte Unternehmung mer gegen Kanbuchar gerichtet, bas Pring Sam ram und Ratheb Chau noch inne hatten; ber Drt warb. abne Ochwirngkeit genammen, und mas noch wichtiger: mar, Katteb Eban matt baib bernach überrebet, fich bem neuen Ronig au unterwerfen. .. Gine Gelegene beit bot fich nun ban, die Anhanglichkeit Diefes machtia am und thatigen Oberhauptes ju erhalten; aber, fie roord nicht beneut, und hierque entspraigen die Unfals, le bie Co ch Coujab's abrige Argierung verwire. tan und ibn endlich von feinem Abroge fliegten. Die:

Digitized by Google

Forberungen, bie Rattab Chan an ben Boffmadtel maren maßig, und erftredten fich nicht meter pais wat Die Aemter, bie fein Bater inne grhabt hattege affent fie murben ibm verenthalten, entheber burch Unbore Achtigleit' bes Ronigs voer bie Efferfuck bes Befieb; und Rasteh ' Chan verlief ben Sof nach einem Burb gen Aufenthalt mit Difbergnugen ; und jog fich mich: feinem Schloß Dichiriffi gurud. Die Bietungen-Diefes Diffveranugens wurden batb: und fchwer-gefable) benn im Januar 1804, ale ber Konig ein Deer von 20,000 Mann ju Defthawer verfammeit hatte, und im Begriff mar, Die Dronding in feinen Befigungen burd Ginichuchterung ber Dberbanter von Raid mir und Sind gu befestigen ,? erhielt'et bie Rachricht von! einer Emporung zu Rambabar, biebibn notbigte? feiden Entwurf fogteich aufzugeben." Die Regierung! Aber Ranbahar war bem . Pringen Reifer fibertrag . gen, (einem Sobne Schaff Gemanis), aunter ben Leis' tung bes Abmeb Chan Murfei, beffen Ahfall von Soob Seman burch feinen Gifer fit ben Sunnitie fchen Glauben gut gemacht war. Ratteb Chan fanb. Mittel ben jungen Pringennzu überecon, baf er 26med Chan verhaften, und fich fetoft jum abnig fu maden fuchen follte. Ahmeb Chan warb beninach feffgefett: aber obgleich er mit vielem Dobn und großer Strenge bes und um feine gigontische Geftalt gu verfpete ten, mit einer Elephantenfette gefeffelt warb, fo ben freifen ibn ber Dring und gatteb Chan bod, fobatb fie geruftet waren, nm gegen Rubul aufgebrechen? und vertrapten ibm bie Bertheibenung ber Stabt. Die

Bigen liegen fich leicht vofansfeben. Ahmeb Schab's Sobn gleng guhn Sh'afab uber, und verurfachte bie Reberlage Reifer 8; mabrent er felbft, indem es iffin greichguttig war, wer konig feb; wein er fich nur an Reffer rachelt tointe, Stanbabaribem Ramtant Bergub? went er von Barrab Beilef, es ju befegen. Rach Ber Mertellage Reifers war bet Ronig in Be Beiff noch einmalifich nitt ber Brganifution feiner bfith deite Befthungen gu befchaftigen , als er erfahr, bal Retter untermatelie Chun' Ranbabar wieber ge nommen batten , billo Vruppen fammelten. Er tebrte Daruff nach biefer Bibbt gurud, bie bei feiner Unnas Berung getalint wabby Reifer überließ fich bald bernach ber's Snave bes Stonigs , ward gutig aufgenonimen unit wieber in' feine Burfthaft eingefest. Fatteb Chan; Ba er faß, bag' feine Entwurfe gu Ranbabar vereis telt waten, begab fich nach Berat, wußte fich bas Bertranen bes Priffen & itas ga ermerben, unb über: rebete ibn , feinen Anfpruch auf ben Ehron von Rag but geltenb gu'inachen. 215 Sirns im Belbe erichten, foldte Schufah den Beifer an ber Spige eines Beeres ihm entgegete tu gleicher Beit bot'er ibm Bebingungen an, und Firu's, ber bon Rathe vorfichtig war, Bielt es fur gwedinagig fie aligunebmen; wahrenb Satteh ihn woll Unwillen verlief?! und fich wieder nach Dicheriff begub. Da nun ber gange Beffen betubiget war, giengen ber Konig und ber Befir am Ende bes Septembers von Ran bab ar "ab, unb' in-Dem fie guerft nach Gints marfchirten, gwangen fie bie Diethaupter biefes Saftbes bie neine Begferung anguer-

fennen r. und 17-Balle Rupien gu bezahlen ; ber Sonig 30g barguf feine affliche Grange bipauf, und brachte alle Lander auf feinem Bege gur Rube. Er epreichtege fiche mer im April 1805, und bold bernach fam ein Bofante ter von dem König von Bodara, ber ihm bie Erneusrung, ber, bon Sem on gefdloffenen, Berhinbung. an und eine Dappelheifeth Schuje bes zmit ber Tachter bas Ronigs von Bechara e und biefes Königs mit einer Dringelfin von Rabul, unterhanden follte. Per,Mathidafter werb ganftig aufgegrommen, aber bu es gegen bie Durabnifche Gemobicheit ift, ibre Sachten mit Fremben ju permiblen, werb bie angetpagene Beirath einer Durabmifchen Pringeffin mit bem Rouis haflic abgelehnt, allein die bes Schules ward defiungeschtet bewilligt. Babrend biefen gangen Beit fubr Reifer fort, bem Ronig mit Gifer und Erene in ber Regigrung von Kanbabar zu bienen; es war ibm auch Belanden. fich Latteb Chanis gu bemachtigen, und er mare beinahe veranlaßt werben, burch geine: Ermorbung feinen Bater Schab. Ceman gu rachen; aber Satteb Chan, nachdem er ben Bringen vermocht batte, ihn beimlich im Gegengnif zu befuchen, gemann ihn burd fein einfcmeidelnbes Betragen, feie pe Anspielungen auf bereinftige Dienfte und feine Benfprechungen funftiger Ergebenheit fo febr, baß Reifer ibn nicht nur frei ließ, sondern auch foine alte Berbinbung mit ihm wieber antnupfte, und noch einmal ane fieng nach bem Ahron gu ftreben. Satteb Chan begab fic nach feiner Befreiung unch Dichiniff, ime er, Borbereitungen gu ber beabsichtigten, Unternehmung

diete i ellein; bei feiner Rieffehr nach Kanbakan fend en bem Asife n unten bem Ginfing bes Chotiche Mige hameb Ahnui geines andent Grefen; ber ihminan feiner Abfindt, fich gu supporen, abgergthen hatte. Ga to 4 e b. Sh ann glaich aufgebracht über bie Reveitelung feie nm Comiefe, als iber ben Borgus, ber ben Mathe Schlagen pinges, Andern vor ben Geinigen, gegeben: warb. enfagte hierant offenbar aller Berbindung mit Reifen sund mante fich anbeifdige eine Rente aben bem Rante aum Bufgetiefefte peni et londocpelieb melbiubillehillen-Rameram , ber bamals au Caran b mar shuschte far gleichtein Armpencorps migmen, auf, rudie gegen Bhida aibsven, einige Meilentpan Kambabare, und Saifes war jur Beeriff bien Spot ger neinffen, Galk fichigiein Miefteitt, eneignete, ben fethik benienigen faum alaublich fiene wird, bie mit ber Argentrigität von Latte b. Chaps. Charatten, may been, water ben Afe abammi fo. gewöhnlichen plotifen Medel ber Dinge befreich finde, spinglaublich nortommen minde "Reiflen musichte ben Abend vor friner Mincht eine Abschiebszus fanmentunft mit Rattobille an aurhaben jund biefe Aufgenetentunft batte bei Kadeinticht auf einen offenen Aerraffe anfibem Marktptage, Statt, ibm webl bengan: grüngenden Chraften mit Weitern, angefüllt mage bie jum Aufbruch fertig maren. Die Unterrebung hegenn wit grgenfeitigen Monwinfeng aber ben Pring ber nech und nach foinge Em milbegte, erinnette Entteb Gean, bas er fring Leben geschaut baba, junt fristerer ibnereibne nicht ann Lobn für feine Mobilenten in A. Eland au iniben. Satteb Chan rief iben barauf feine Abfichin gu

feinent Beffen in's Sibachtniff Auft. Tingte ichtel bie Bee's nachlaffiguitge womit feili Ram behandele feben pitranf verfichette Seifer ihn, baf er berbit fen, in Bufunt feinen Blatbfatagen unbebingt gir folgen ; und verflitte Peine Berfichermigen burd foldje feierliche Cibe, baif Buttes Chain mantend marb, julet feinen Born faten lies; ufit Admure wen Deingen in Bebet Berlegenbeitegunum terftligen. :: Alle nachften Morgen rudten bei Prilgenab Fat fe gu Chair gemeinichaftich aus; bum ith & aims einm ihr andbarfehen? - Burt be Hig bunkentellengerindt feine bothettenge vorend, Bund ingem der Caurt am. herrittele, glachte er ihn mit feinen vetanbertent Bas finnungen Befanns, und bemubie fic, ihn'gan Efted. guge gwilleteteben. Ra'mb'a it war Amfange uber Gie fe Umwaitening außer fich, allein er fafte will owieder Muthi uite antivoltete in trohigen. Austelltengilitoor auf Fert teb We ban, bine auf bie anbeta Wussen of würten 7 beit Pringen mit bem Degen in Ber Gallelans griff , and bei Effolg biefes unerwarteten Magriffer thie fo giog' bay Ram'ram's Truppen gerfirisk winden; und fe feiste nur mit Mile nach Fale buthatient Batithiowhan's Piling of effer auf ibentimentalish fegen ; ' mater ibieber aufgegriffen , bem Anftheftle nach mit bolliger Genehmigung biefes Pringel in aberibte Ausführung: ward von Ehvof de M abom set Binge lich' vergeben, ber tane Beiselaunteren, no beit duf -Die Leidenftigliten, bie Monfide, innbimelet waff ben Aberglauben Det Berfchotenen gu mitten, able uffit gewäßbt genug woren, Bufit feine Abfict naus-hintele treibenle 200 o begrand nach Beit nad Diefeliet

- Unterbeffen ruftete fich ber Konig in Defchamas au einer Unternehmungnjum Rafchmir ju unterjochen ber einzigen ganbichaft, bie noch im Emporungeguffonbe mare Thoulla Chan, ber Statthalter, hatte big Unruben in Randahar in ber Abficht genabet, ben Apgriff gegen fich abzuleiten, und obgleich biese Divern fion jest ju Ende mar, marb Abb ullab fur ben Tus genblid burch bie Uneinigfeiten gerettet, bie unter Sou jah's eigenen Softenten bergichten. Die Bopfel. lungen Afram Chans peranlaften ben Ronig, bem Befir-ben Befehl über bag beer ju verweigern ? unb fich ju fellen, als wenn er feibft benfelben übernebe men murbe. Dierauf rieth ber Befir bie gange Untere nehmung ab, und fand Mittel, ben Marich bis auf eine fpatere Beit ju verschieben, wo die Abfichten bes Ronigs ben feinigen mehr angemeffen fepn murbens Diefe Gelegenhait bot fich in Rabul bare und ber Befir war, im Begriff feinen Marfch anzutreten nals Alram Shan ben Sonig bewegte, ibm bie Beagh? lung einer Gelbfumme jur Bedingung; bes Befehle ju mechen. Der Ronig forberte, bemirach best Lofe, Rug pien; aber um biefe Beit verlor ber Befin feine Line. lingstuchter, und er mar fo betrübt, daß ergertiarte, er fen entichloffen, ihr Grab nie gu verlaffen, pad fic mit irgend einem weltlichen Befdift gu befoffen Der Sonig mar jest genothigt ibn ju bitten, best er fein-Amt wieder übernehmen, und ben Krieg wiber Rafcha mir führen mochte. Er mifligte mit wirklichemespen angenommenem Biberfreben ein .. und bie Beibforben rum werb nicht weiter ermabnt. Enblich traf er fei-

fier Marfc mit einem Detr von to,000 Mann an. Den eifen Biberfand traf er gu Bofafferabat. wo er bas Bobe und feligte Ufer bes Dobafpes boir bem Rafcmirifchen Beere befest fant; er bewiette nichts befto weniger ben Aebergang fin vier Abtheis tungen, und trieb ben Beind von feinem Diate Giner feiner Cobne warb in bem Gefecht verwundet. abeige Beg nad Rafdmir führte burid fabe und undte Berge, und oft lange bein Ranbe bon Abgran-Ben. Der Beffe rucke baber nur langfam vor, unb feine Borrathe fiengen an abzunehmen, wweit eber als er bas That erreichte. Dur Beffer ermunterte inbeg feine: Leute, burd feine Theilnahme am ihren Befdwetben : e überließ feinen eigenen Borrath ben Golbaten, und foll ben außerffen Bunger erlitten baben, bie er im Stanbe mar, feinem Seere Erquidung ju berfchaffen. Go groß war der Manget feiner Truppen, baff er, ale er gu tinem Engyaß tam, jenfeits welchem bas feindlite Beer fic gelagert batte, er nicht fo lange warten Bounte, bis er ben Ausschlag einer Schlacht verfuct Datte, bie fin vielleich aus allen feinen Berlegenbeiten geriffen baben wurbe. Er fleng baber an mit Wb bullab Chair zu unterhandeln, und Abdullah, ber ibnnicht gur Bengweiffling treiben molte, gab ben Beifibis nungsantragen, die ihm gemacht wurden, Gebot, und! willigte ein, ihn mit Borrathen ju verften mullet ba thar verlängerte eine trugerifche Unterhandlning, er fich noch einige Bortheile, Die er gu befalten wunfchei te, verfchafft hatte; barauf warf er bie Denote ab, und Die Brindfeeligfeiten wurden fogleich ernfückti Die

Beere weren inbeg noch immer burch ben Sphafpes getrennt. Endlich fiblig Abbirllab in ber Racht eine Bitute aber ben Strom, und indem er ohne Auffdub Binfibergfeng, ericbien er bei bem Machtrab bes Befirs, als er burchaus auf gar feinen Biberftand vorbereitet war; ber großere Theil feiner Truppen mar duf Buttesung aus, und er tonnte nicht über hundert Pferbe aufammenbringen, als er zuerft gegen ben geine anrudte; nach und nach verfammette fich inbeffen bas gange beer, und rudte, ben Beffr an ber Spige vor; jest fturgte ploglich eine Schaat, bie er voraus gefchidt hatte, in ber größten' Bermirrung auf baffelbe jurud. Gie mar burch bie Reigheit bes Atta Dubameb, Cobns bes Befir, gefolagen, ber ohne einen Solag ju thun bie Blucht ergriff, and bem feine muthlofen Eruppen folgten. Diefes Beifpiel batte bas Beer beinabe vernichtet, aber ber Duth beffelben warb burch bie Feffigleit bes Befire wieder bergeftellt, ber bie in Unordnung gebrachten Bruppen mit großer Beiterteit empfieng, Die Flucht feines Cobnes einer verabrebeten Lift. aufdrieb . und mit verdoppelter Gefdwinbigfeit vorbtang, als wenn er ben Erfotg feiner Rriegelift benugen wolle te. Diefer Ungriff hatte einen gang anbern Musgang, ale ber frabere; benn nach einem bartnadigen Rampfe in meldem fich bet: Muth bes Befirs bewährte, wited. bie Rafchmirfche Armes gefchlagen, und an den Bief guer rudgetrieben. Die Brade warb burd bas Gebrange ben-Miebenben verflopit; ein großer Theil bes Beered, uns. ter welchem Abbullah Chan war, war genothiget, binkber au fdwimmen, und Biele murben von ben

Siegern in Stude gehauen ober ertranten im Muß. It be bullah Chan nahm jest feine Buflucht in fein Bort. wo er alle Bortebrungen ju einer langen Belagerung getroffen hatte; und bie tonigl. Truppen murben burd Die Sahrszeit und bie Unffrengungen, bie fie erbuldet bate ten, abgehalten, mabrent bes nach übrigen Bintere ite gend eine Unternehmung jug versuchen. Fruh im Lang marb bas Fort angegriffen, und hatte zwei Monate widerstanden, als Abbullah Chan figrb. ein Rann von gyten Gigenschaften und großem Duth. Die Rafchmirer und Durahuer, Die unter ihm gebient haben, gebenten feiner, noch mit großer, Ergebenbeit. Er wird megen feiner Liebe gur Berechtigteit und feis ner Gefdidlichteit in ihrer Bermaltung gerühmt; ermunterte auch febr bie Biffenschaften und bie Dicht. vielleicht ift tein Durahner fo allgemein feines Charafters wegen hemundert worden. Das Fort warb noch zwei Monate nach feinem Tobe vertheibiget;, als es fich unter ber Bebingung ergab , baf ber Familie Abdullah Chans und ben Oberhauptern, die barin meren, erlaubet werbe, fich entmeder in Rabul ober ju Pefchamer ohne Berfolgung aufzuhalten. Diefe Bebingungen murben ftrenge erfullt, und Rafcomir mar jest pollfommen gum Gebonfom bes Konigs jurudge Cebrt. Der Befir blieb einige Monate nach ber Eroberung iber ganbichaft in Rafchmirg aber es ift nothe wendig und jest ju ben Greigniffen gu wenden, bie wahrend biefes langen Feldzuges im Beften fanben.

Die Musfohnung gwifden gatteb Chan unb Reifer mar: von teiner langen Daner; Chobice Bubamed erhielt fein Urbergewicht wieber, und gats teb Chan jog fich nach Dichirife und erneuerte abermale feine Rante mit Ramram. Pan batte ers warten follen, bag biefer gurft fich bebacht haben wur-De, fich in eine Berbindung mit einem Ranne einzulaffen, ber ihn gang turglich betrogen batte; aber Rame tam, mitten unter Revolutionen eifogen, und gewohnt Alles auft Spiel zu fegen, fant tein Bebenten in ben fom vorgespiegelten Entwurf einzugeben. Er vereinigte fich mit Ratteb Chan, und wie fie gegen Ranbabar vorrudten, tam ihnen ein Theil ber Befahung entgegen, mabrent Reifer in's gand ber Beinbichen fichtete, mo er auf Berffarfungen-vom Conig martete. Diefer mar in Dofchamer, als er bie Radricht von biefem Unglud erhielt. Er rief ben Befir obne Bergug. aus Rafdmir gurud; aber biefer Minifter wer 'nicht im Stande, ober batte nicht Luft ju ibni ju ftogen, und er wat gezwungen, perfonlich ben Befehl gegen bie Rea Che er Runbabar erreichte. Bellen zu übernehmen. maren feine Eruppen wieber von Rumbam gefchlagen, ber von einem Corps von 6600 Dinin aus Berat, unter bem Befehl Dallit Caffims, bee Cobns bes Pringen Firus, verftartt marb. Diefe Dacht wurbe: jeboch balb burch einen Angriff ber Derfer nach Berat Ramram fob, ber Ronig rudte obne aurudaerufen. Biberffant in Sanbabar ein, und gatteb Chan warb balb bernach überrebet, fic mit ibm zu vereinis gen. Gine Unterhebmittig bet Birus Ubens batte

H H

ban Benfifden Angriff vonntfact, unb in murt feit einis Der Beit Gebreht morben; , aben ginge man fo Echers bağ er feine beften Truppen; ju Ramsam f Umfere Lieung fchicke; er machte teine Banbereitungen gu' feis nen Bertheibigung, bis fich bie Berfer mit graßer Macht in einer tieinen Entfernung von feiner Stadt verfame meiten. Er fant nun, bag feine Starte auf gabane hundent Durahner und zweitqufend Perfifche Leibmas den beschräntt, mans aben balb fliefen 5 oben 6000 Imats zu ihm, die burch bie, Comahnungen bes Sufe fi Iflam, eines Usbeliften Bullab, ber lange in Berat gelebt, batte, bort: großen, Reichthum befaß unb vieler Chre genoß, gu geoßem Enthufiasmus gegen bia Perfer und Schiten bogeiftert. Dit biefem Best brach Birus auf, um bie Perfer angugreifen, bie an Babs fowohl, als in Sinficht auf bie Befchaffenheit ihren Aruppen überichen maren; Bett ben Uebergang bes Pulimalam (Dous) ju vertheibigen, ließ er unverg fanbigermaffe bieffn Bluß in feinem Ruden , unb fein Deer mar taum hintibergegangen, als bie Perfer eine Abtheilung trafflichen Sugvoll's binuberfchicken, um bia einzige Brude, ju befeben. Daffenungeachtet griffen bie 700 Durahper ben Feind mit ber außerften Buth ans fie brachen bunch bie erfte Reibe ber Perfer, Die aus Aufvolt beffent, und brachten bie Mitte ber Reitereie melde big zweite Reihe bilbete, in große Bermirrung; aber ba ber geind fie fo febr an Babl übertraf, wurben fie balb umringt, und fast bis auf ben letten Mann niedergehauen. Die Jugafs gerftreuten fich, nachbein bie Dimabiler eingeschloffen maren, und Firus

Mab, ibne isgent eine Anftrengung ju machen. Bemehel war groß; Suffi Iflam fiel tapfet feche tenb: an ber Spige einer, aus feinem Befolge und relle giafen Schwarmern, Die ihn als Freiwillige begleiteten. bestehenden Schapr. Sein Leichnam fiel in bie band be ber Perfer, bie benfelben mit allen Beichen bie Berachtung perbraunten. Den Fludelingen gieng es werig beffer; Biele extranten im Dibus, und Sie aus felbft entfam mit vieler Dabe, nachbem er fein Mirch eingebufft: hatte. Die Perfer bufteten fich foi gleich gur Belagerung; von berntpfraber Dallet Caffim mar jest auf bem Rudmarfchy bie Smoth and Durabner hatten Beit fich ju fammeln, und bie Borfen machten: bem . Firus Bebingungen. Die billet versichtige Gurft annahm. Er follte go,voo Auples begabien, bis gum Abtrag biefer Gummer feinen Gobit ole Geifel unde feine Zochter bem Beffiften Pringen in Mafched gur Che geben; bie beiben erften An tiffet wurden arfuftt, Caber ber britte ward nicht bei rudlichtiget ... Diefer Erjotg ber Perfer brachte guerft einen großen Gindrud unter ben Durahnern bervor, und ber Ronig batte ein Mal fogar Die Abficht, nach Derat perfonlich aufzubrechen, um bie Ghre bes Afghanischen Ramens gu rachen; aber Buftand bes Reiches war damals gar nicht von ber Bes Schaffenbeit, um fremde Unternehmungen fligen." Das Saupthinderniß entftand aus ber permehrten Itbietracht zwischen bem Ronige und bem Bes fie, bie fich jest fonell gu einem offenen Bruch er-560

melterte. Belde Giferfucht ber Ronig aus aus die Macht bes Befirs begen mochte, fo war er boch bis babin burch ein Gefühl ber Abbangigs Reit von feinem Ginfluß und feinen Gefchichthbleften veranlaßt worden, ihn zu fcheuen, aber es war ihm jest gelungen, ohne ben Rath ober Beis . Sand feines Minifters, eine ernfthafte Emporung ju bampfen; ber Erfolg, ben er gehabt hatte, gemuntente ibn, ein großeres Bertrauen auf feine eigenen Rrafte an fegen, und enblich bie Bunfche bes Befire nicht mehr ju berudfichtigen, und feinen Rath mit Berachtung ju bekandeln. Die Uns gufriedenheit bes Mafir's flieg in bem Danfe, ale fein Einfluß abnahm; und. man hat vermutbet, baf er ber Urbeber eines Berfuches mar, ber gu feiner Beit Statt fanb, ben Abbas, einen bes eingesperrten Dungen auf ben Thron gu fegen. Det Entwurf folug fehl, blieb aber nicht ohne einft: bafte Rolgen, ba DR ab mub mahrenb ber: Bermirrung , die er berurfachte, ju entfommen mußte.

Richt lange hernach tam ber Befir von Kafchmir; er fand ben Konig entschlossen, nach Sind au geben; er gebrauchte seinen ganzen Einfluß, um ihn von diesem Schritt abzuhalten; und da er sich überzeugt hatte, daß seine Geswalt über seinen herrn ein Ende habe, beschloß er keine Beit zu verlieren, um einen nachgiebiges ren Prinzen auf den Thron zu erheben. Er machte

Semnach in Rabul Salt, unb trat in eine ges naue Berbinbung mit bem Pringen Reifer, ben er überrebete in feine Abfichten einzugeben. Un: terbeffen rudte ber Ronig gegen Sinb und ließ fich mit ben Statthaltern in eine Uebereinkunft ein, bie ben Batteb Chan, ihren ertlatten Seind, fo' febr beleibigte', buf er bie erfte Selegenheit ergriff , um mit ben breitaufenb' Dann. unter feinem Befefil, bas Beer gu verlaffen. Bath rend biefer Borfate, und mabricheinlich bor gat? teb Chans Blucht? erhielt ber Konig bie' Rach richt, bag ber Befft ben Pringen Reifer gum Ronig von Rabut ausgerufen babe', und nicht lange bernach erfuhr er; bag bie Stabt Defchal wer in bie Sanbe ber Emporer gefallen fen. Ge befcbloß feine erften Unternehmungen gegen biefe Stadt gu richten, und es gelang ibm, fie am Enbe bes Bebruare wieder gu erobern. Um biefelbe Beit tras fen ber Befir und Reifer mit einer Dacht, bie fic auf zwolftaufent Dann belief, in ber Rabe ein, und nach einer fruchtlofen Unterhandlung , tam es, am britten Darg 1808 gu einer Schlacht gwifden beiben Theilen. / Die toniglichen Trupven murben bei'm erften Infall gewörfen , und' ber Ronig felbft war im Begriff bas Beld gu verlaffen, als ber Befir, von feinem naturlichen Muth, und burch bie Ausficht des naben Erfolgs, hingeriffen, ihn unberfichtigerweise an ber Spige einer Sanbvoll Leute angriff. Die Chan's um ben Ronig leifteten einen verzweifeinben Biberfidnb, und ber Befir warb in

bem Gefecht enfchaffen. Die Truppen bas Sanigen sammetten fich bei biefem Ereignis wieber, und bas. Schickfal ber Schlacht anderte fich balb zu ihren Gung ften.

Der König rudte flegreich in Pefchawer einem und ber Appf bes Bestirs ward binter ibm auf einem Speer getragen. Dieser Sieg stellte bie Angelegens beiten bes Königs un Peschawer vollig wieder beng aber Kasch mir blieb noch auf der Seite bes Bestirs, unter seinem Gobn Atta Mubamed Chang und der König ward durch bie dringendern Gesabren, die in Kabut und Kandahar Statt fanden, verbindert, irgund grwas in hieser Landschaft zu uns tweedmen.

Der Mir Waes, ber in Kabul geblieben war, mahrend ber Besir nach Peschamer marschieben war, mahrend ber Besir nach Peschamer marschieben, batte taum die Agdricht pon ber Niederlage und dam Tode seines Freundes erhalten, als er alle eingekerlegig Prinzen in Tresheit seite, und sich zu einer traftigen Bertheibigung ber Sauptstadt vorbereitete. En mar genothiget die Stadt bei Annaherung des Königs zu verlassen, aber er zog sich mit Keifer in die starten Gegenden des Koheskans zurück, wo er einige Beit sortsuhr, den Truppen, die gegen ihn geschickt wurz ben, Wiberstand zu leisten. Endlich ward Keiser überredet, derauszukommen; er erhielt unbedingte Bergeihung, und der König marschirte gegen Rahmub, ber sich mit Fatteb Chan vereiniget und Kandan

har genommen hatte. Die beiben Throndewerder trasfen fich ofilich von der Stadt; Mahmud ward geschlagen, und Kandahar fiel in die Hande des Siesgers. Der König war jest im Begriff gegen Sind aufzubrechen, aber da eine Zahlung von diefer Proving ihm zuvorfam, gieng er nach Peschawer ab, und ersreichte diesen Ort um roten Januar 1809. Die Gessandtschaft kam bald bernach in Peschawer an, und die folgenden Ereignisse sind in der Erzählung von ihs ren Berdandlungen enthalten.

## IV. Puschtusches Borterbuch.

|                    | Bettides .      | Beitriches Suiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soft .             | Chada           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimmel             | Asman           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bater              | Plar            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rutter             | Mor -           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coby               | Loé             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zochter            | Luke            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruber             | Wror            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Samefter :         | Chor            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gatte, Stann.      | Merti           | Suchtan, d. i. Her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frau               | Aurat           | Chisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Knabe              | Sanki           | Halak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jungfrau, (Maiden) | Peghla          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maden (Girl)       | Tschinki        | Tschini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Linb               | Uckatse         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leute              | Sare, Chalik    | , * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ropf               | Ser ( ,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mine               | Mach            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rafe i             | Pasa            | Posa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rafentod.          | Spashměn        | Spegme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luge               | Stardschi, Lemu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lugenbraune        | Wuradsi - e     | Wruse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mugenwimpern       | Bank *)         | of State of the st |
| Dhr                | Chwas'          | Ghwag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stirne             | Watschweli      | Watschwoly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peat</b>        | Veschta         | Wechta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>\*)</sup> Dies ift ein febr eigenthumliches Rafal N, mit einiger Mischung von einem R.

| · 表面,有 2.500.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 類eftligestenation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deftides Pufctu.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bange .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baghwar, Gumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anandschi.          |
| Mund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chula r 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ` <b>*</b> ⊙∞"≛     |
| Reble .B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Halak, Aufsenseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mari.               |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ghafa ? Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - <b>1</b> 50000    |
| Babn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghasch 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ghach.              |
| Bunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saba 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Shebu, Shebu        |
| <b>B</b> art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sherith as and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghira. (1286.4 )    |
| Rade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teat, Maghsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tsat.               |
| Soulter -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Osha direction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oga.                |
| @Abogen .c.in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tsenghi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tsängal.            |
| Dend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Las (der ganne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 B               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arm), die Hand al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A granading.        |
| At the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lein, Mangoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #5.3                |
| Finger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gwata in 🕹 👸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८ म १ । १८          |
| Ragel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #191 <b>3</b>       |
| Bauch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nas E in I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dschera, ?          |
| Ráden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ি Scha া িস্তান এটি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A shift             |
| <b>Bus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pschu '+ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chpu. 1199          |
| Inte allerure f'i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €mi. a * A mi. £1   |
| Fleisch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gwaicha 1172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ghwache, milita     |
| Rnochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haduki stance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mig 🐕               |
| Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · Vini 🔒 🚈 🖰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 物性。                 |
| Beetling, und 3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | è 1 200             |
| Mild .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schöde oder Pai'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schauda, Par        |
| Gebör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arveda med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ureda, (hören):     |
| Gefict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ W                |
| Gefdmad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chwand Chews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   |
| Geruch Asies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bull 1 refers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #97.7               |
| Gefühl mie ! T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kata mudherid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | direction.          |
| Stimme 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shagh id th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~                   |
| Rame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Num (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ર્થ નહેલાકુ<br>ઉપાદ |
| Gefdrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tschegha, Nare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Seraufc Lie. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Awas 14 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schor, Schargab.    |
| Sprace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wil Chob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                   |
| Solaf<br>Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chob distribution of the control of |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Somerg<br>Urreibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chandick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chug, Dard, (7)     |
| Unryhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chapadichi (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sahiredechi.        |
| WADER . STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unwari 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 75 7             |
| The Country of the Co | F. J. S. C. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 100             |

| 1,44211,000   | a Beftiges : har a | Deftliges Puffite.                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stårfe        | Asmet)             | molecular Suldien                                                                                                                                                                                                                |
| Decat         | Sur                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| . Che         | Anxin 1 5 11       | Nika.                                                                                                                                                                                                                            |
| Podjeit       | Wada, Wra          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eeben .       | Shwandun           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Getalt        | Kadar              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Semuth        | . Arwa, sa (Athem) |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rob           | Marg               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ralte         | Sara, Jach         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreis         | Kirscha, Daera     | Kirche.                                                                                                                                                                                                                          |
| Rugel         | Gain               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kanonentugel, | Goli               | •                                                                                                                                                                                                                                |
| Sonne         | Nmar               | Nwar.                                                                                                                                                                                                                            |
| Monb          | Sposhmi            | Spogmik +:                                                                                                                                                                                                                       |
| Stern         | Stori              | 42-6                                                                                                                                                                                                                             |
| glamme        |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aunte         | Palwascha : 3      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sinb          | /                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Birbelmins    | Burbuki            | Burburaki.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sturm         | ) Sili L. 10       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stegen        | Beren              | , ,                                                                                                                                                                                                                              |
| Bagel         | Gali /             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sli4          | Breschna           | Brechna.                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Watere :           | DICOMPANIA / /                                                                                                                                                                                                                   |
| Ció           | Jach               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rade          | Schpa !            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neg           | Rwads 5 (3)        | 5                                                                                                                                                                                                                                |
| Morgen        | Saba 3             | Scher.                                                                                                                                                                                                                           |
| Mbend .       | Mascham ( 45       | Macham.                                                                                                                                                                                                                          |
| Commer        | Dobi 3             | Ori.                                                                                                                                                                                                                             |
| Frabling      | Psarli             | On.                                                                                                                                                                                                                              |
| Derbit .      | Mans.              | for the                                                                                                                                                                                                                          |
| Binier        | ? Sami ?           | Shami.                                                                                                                                                                                                                           |
| Jahr          | Kal                | Ollana.                                                                                                                                                                                                                          |
| Grbe          | Wakt               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Crbe          | Meake              | Smaka.                                                                                                                                                                                                                           |
| Baffer er et  | Char ( )           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| See           | Derih              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Htu s         | Rod                | Sihn. J:                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluschen      |                    | . <b>σίμπ•</b> 1: 1                                                                                                                                                                                                              |
| Bene Branchen | Schela, Chwar      | en de la companya de<br>La companya de la co |
| KOTHE         | Tschiept           | 7                                                                                                                                                                                                                                |

|                | , ,                 | ` .                                      |
|----------------|---------------------|------------------------------------------|
|                | Beftliches 5 119.28 | Deftliches Dufchtu-                      |
| Sand           | Schaga 2            | tege 🛣                                   |
| Staub '        | Dŭri JuwwA          | D. 1 (8: 17e                             |
| 2ebm           | Chata 3; J.         | 25 Sept 1995                             |
| Berg           | Ghar man            | estiere berg                             |
| Rufte          | Ghara m             | 4.4. 2                                   |
| Erhöhter Boben | Sebrena shrudo      | 2                                        |
| Thal           | Dara >              | 55                                       |
| Dunft          | Larā                | /1:0                                     |
| Heuer          | Or best             | Er. fic, ce                              |
| Mige spiff.    | Garmi s             | ા હાયે                                   |
| Diefe          | Shawar 57           | 9 e 🤻                                    |
| Pôhe .         | Lwar iberreff       | Utschat.                                 |
| Breite         | Plan : Wale (lang)  | (Plan, breit). sec 3                     |
| Bånge          | Usd Wale Find       | Ugud Wali, mstall                        |
| Loch           | Suri                | Piln                                     |
| Graben '       | Chandak             | #anurch.                                 |
| Stein          | Kame 1 . T. Y       | Zus                                      |
| Colb           | Sure Ser, rothes    |                                          |
|                | Gold Ser ist oben   | ' '                                      |
| •              | Kopf, Haupt.)       |                                          |
| Sither         | Spihn (weitses) Ser | ,                                        |
| Salz.          | Malga               | 12717                                    |
| Bath           | Sangal              | 1. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.   |
| Rraut (        | Wascha              | Wacha. Charge                            |
| <b>B</b> aum   | Wana                |                                          |
| Pfahl (Stake)  | Muoshi Bill         | Muogi.                                   |
| Gran           | Schihr Wali         | s h                                      |
| Cin            | Juo " # zi          | This are w                               |
| Bwei           | Dwa Color Color     | in it                                    |
| Drei           | Dre                 | ٠ , ،                                    |
| Bier           | Tsalor ET #X        | Carlo C                                  |
| Fant .         | Pinsa - fr tf       | ,                                        |
| €e6\$          | Spash 5.I           | *200 (                                   |
| Sieben .       | Owa                 | A .7                                     |
| Act            | Ata                 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| Reun           | Nah 3               | in the first most con-                   |
| Bebn           | Las                 | and the second of the second             |
| <b>Gitt</b>    | Jue Las             | 1.010                                    |
|                | Schil               | ្រែការពេធ្ធ។ ខេម្មាស្តី                  |
| Dreißig        | Dirsch and the      | vietad i to 🐣                            |
| Dunbert        | Pel Staff           | ·                                        |

|                    | Belliges                          | Deftliges |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Zaufenb            | 8ör                               |           |
| Der Erfe           | Awwal                             |           |
| Det 3weite         | Dojam                             |           |
| Der Dritte         | Dream                             | ,         |
| Der Bierte         | Tsalorana a                       |           |
| Der Zwanzigfte     | Schilam                           |           |
| 36                 | 8                                 | •         |
| Du                 | Ta                                |           |
| Ar, fie, es        | Hagha :                           | * 4       |
| Bir                | Musa                              | Munga.    |
| Sor                | Tase "                            | •         |
| Sie ";             | Haghadi                           |           |
| Dien der eine bie  | Porta of the                      |           |
| Unten auf in in 1  | Kschata                           |           |
| Born               | Wrande                            | Urande.   |
| Dinten             | Wrustu                            | Urusti    |
| Aus                | Pur oder Pu, mit                  |           |
| , 4000             | langefügtem Ban-                  | •         |
| •                  | de oder Du, Pasa,                 |           |
|                    | Pa Lar Bande, au                  |           |
|                    | dem Wege.                         |           |
| Bon (os)           | Da                                |           |
| Ben (from)         | La                                |           |
| Ben (By)           | Da La                             |           |
| Diefer             | Da oder Dagha                     | •         |
| Das                | Hagha                             | 10/2      |
| Benn               | Ka ii.                            |           |
| Benn nicht         | Kana of t                         |           |
| Dod                | Tarosi (auch aber                 |           |
|                    | nur)                              | ` `       |
| Dbgleid            | Ka Tsa                            |           |
| Aber               | Wale                              |           |
| Done '             | Be                                | · ·       |
| linb               | 0                                 |           |
| Seit               | Tscha, (wie)                      |           |
| Seit von ber Beit  | Si Haga Wakta                     |           |
| Deffenungeachtet   | Bawatschudi                       |           |
| Richtsbeftomeniger | Ta Hagha Pore                     |           |
| Ausgenommen        | Be La                             | •         |
| Beil, baber        | Pa hagha Sabab                    |           |
| Dann               | Hagha Wakt                        | •         |
|                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |

| •                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Beftligen           | Deftlides Dufatu.                                                                                                                                                                                                                |
| Dort              | Hagha Sae           | 35,                                                                                                                                                                                                                              |
| 3n                | Pa-ksche            | Pake.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>W</b> it       | Sara                | , ·                                                                                                                                                                                                                              |
| Durd              | Pore                | A                                                                                                                                                                                                                                |
| Bu                | Lara                | hinzuangefügt,                                                                                                                                                                                                                   |
| Bis               | Tár                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ungefahr, um      | Gard-ward, Tscha-   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                          |
|                   | per                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Heber             | Da Para             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biel              | Der                 | 3                                                                                                                                                                                                                                |
| Saft              | Nisde               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unter             | Lande Karis         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Debr              | Siat                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reift             | Siat, hi            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gehr              | Der                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bielleicht        | Kavi, Schajud       | \$79.65 or 1                                                                                                                                                                                                                     |
| Rieber            | Urande              | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einmal</b>     | Ju sila oder Ju     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Commun          | Wari                | Maria Maria                                                                                                                                                                                                                      |
| Bweimal           | Dwa sila oder dwa   | ng ang salah s<br>Salah salah sa |
| Smeinien          | Wari                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>C</b> inzig    | Hum                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allein            | Jawase :            | (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c                                                                                                                                                                               |
| No.               | Semme               | 230. Ú. É                                                                                                                                                                                                                        |
| Rein              | Ho<br>Na            | A market                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 2100                | and the field that                                                                                                                                                                                                               |
| Bet.              | Tsok? rélativ Tse   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>33</b>         | 0401,200110         | A. C.                                                                                                                                                                                                                            |
| ₩a8               |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>13</b> 0       | Tachere Bandasia    | Tschirta,                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B</b> ann      | Main viril          | \$10.5                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Kum                 | ಿದ್ದರೆ ಶಾಲೆಸಿ: 📜                                                                                                                                                                                                                 |
| Sepa              | Waswa               | رِثَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                       |
| Saben             | Laral               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                            |
| Id will           | Kein besondrer Aus- | प्रश्लेष्ट्री <b>इ</b> स्त्रे । (                                                                                                                                                                                                |
| ·                 | druck. Ich will     | , "                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | thun: Sa Wok-       | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                               |
|                   | rama                | 3 i "                                                                                                                                                                                                                            |
| 34 mak 1 🗥        | Pa ma bande, la-    | 1772                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | sim de              | · 10 · 20                                                                                                                                                                                                                        |
| Ich mag, ich kann | Sa sokama           | 476 196 77.0                                                                                                                                                                                                                     |
| Bo wunsche        | Sa ghwaram          |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Gin hahn Tschirg Gine deine Tschiggs Gin Aiger Tschiggs Gin Aiger Smarri Gine Schlange Gin Dumba Schaaf Miosh Gin gemeines Here Gin Bogel Mahi Hanther Prang Kameel Usch Uch, Gin Elephant Pichatte Schiff Boot Beri Gegel Badban Ruber Mardsche, Malanna Matrofe Mandsche, Malanna Beiehlshaber Geiffs Spahi Beiehlshaber Gereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Beftlides ;                             | ?                 | Defliches   | Pulatu.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Stehen Stehen  Stehen  Wudreda  Lweda Riederliegen  Mulasta  Chwafta  Stinten  Tischa.  Sta.  Schien  Dschwangsda, sel  Dschagkawal  Cin Pferd  As  Ghwa  Cin Stier  Ghwa  Cin Buffel  Mescha  Cin Buffel  Tisching  Cin Dahn  Tisching  Cin Tiger  Smarri  Musarra.  Cine Chlange  Mar.  Cine Chlange  Marga  Rifch  Mahi  Panther  Prang  Rameel  Usch  Prihatte  Chiff  Boot  Beri  Cegel  Ruber  Mandsche, Malanne  Martofe  Mandsche, Malanne  Stefehishaber eines  Nachuda  Marchuda  Spahi  Botchlebaber  Sirdar Chen  Gereinigte  Baums  Pambeh  Cereinigte  Baums  Pambeh  Cereinigte  Surdar Chen  Cereinigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seben .            |                                         | . त               |             | \ . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| Stehen Wudreda Fallen Lweda Prewada. Riederliegen Mulasta Chien Glimsta Tischa. Ska. Fecten Dschwangsda, 566 Dschagkawal  Cin Pferd As Cine Kuh Ghwa Cine Kuh Ghwa Cine Kier Ghwar Cine Häffel Mescha Cine Haffel Mescha Cine Hane Tschiega Cine Ghange Mar. Cine Chlange Mar. Cine Chlange Mar. Cine Chlange Mar. Cine Chlange Mar. Cine Ghange Marga Rifd Mahi Panther Prang Tameel Usch Uch. Cin Clephant Pichatte Chiff Dackabap Boot Beri Cegel Badban Ruber All Tschapa Mandsche, Makana Ruber Spahi Stehlsbaber eines Nachuda mark Chiffs Cotoat Spahi Stefelsbaber Garen Pambeh  Cereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baufen             | Sgachta ·                               | 4.                |             | -                                       |
| Stehen Fallst. Lweda Prewada. Riederliegen Mulasta Chen Ghwafta Erinten Tischa. Ska. Fecten Dschwangsday self Dschagkawal Cin Pfeed As Cine Ruh Ghwa Cin Stier Ghwa Cin Hafel Mescha Tschirgs Cin Hahn Tschirg Cin Aiger Smarri Cine Chlangs Cin Niger Smarri Cine Chlangs Cin Dumba Chaaf Miosh Cin gemeines Cin Bogel Marga Sifch Panther Rameel Usch Uch. Cin Clephant Pichatte Chiff Dychahap Ruder st. Tschapa Mandsche, Malana Ruder st. Tschapa Mandsche, Malana Ruder Spahi Setehishaber cines Capiffs Coldat Spahi Beteinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reiten             | Sure da                                 | فريد              |             |                                         |
| Riederliegen  Gien  Gien  Gien  Tischa.  Ska.  Bechten  Dschwangsda, sei  Dschagkawal  Gin Pferb  As  Gine Kuh  Ginwar  Gin Waffet  Ghwar  Gin Bahn  Tschirg  Tschirg  Gin Liget  Smarri  Musarra.  Gine Chlangs  Gin Dumba Schaaf  Miosh  Pane  Gin Boget  Marga  Sifch  Mahi  Panther  Rameet  Usch  Usch  Uch.  Cin Clephant  Beiehlshaber  Ratrofe  Mandsche, Malann  Beiehlshaber  Spahi  Botelishaber  Gereinigte  Baums  Pumbeh  Bereinigte  Baums  Pumbeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                   |             | · 4 · ` .                               |
| Effen Glemetra Ska.  Fenten Tischa. Ska.  Benten Dschwangsdag sei Dschagkawal  Ein Pferb As Eine Kuh Ghwa Eine Stier Ghwar Ein Böffet Mescha Ein hahn Tschirg Eine hinne Tschirg Eine hinne Tschirg Eine Ghange Mar. Eine Ehlange Mar. Eine Ehlange Mar. Eine Bogel Marga  Bisch Mahi Panther Prang Kameel Usch Uch. Ein Elephant Pichatte Ehist Boot Beri Eegel Badban Mattose Mandsche, Malanga Mattose Mandsche, Malanga Metehlshaber eines Nachuda mark  Edhiss Eoldat Spahi Betehlshaber Sirdar Chen Eereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mallen             | Lweda                                   |                   | Prewaba.    |                                         |
| Tischa.  Tis | Rieberliegen       |                                         |                   |             | , 3                                     |
| Tischa.  Schten  Dschwangsda, 166  Dschagkawal  Cin Pferb  As  Cine Ruh  Cine Chier  Ghwa  Cin Höffel  Mescha  Tschirg  Cine Honne  Tschirga  Tschirga  Cine Chlangs  Cine Chlangs  Cin Dumba Chaof  Miosh  Cin gemeines  Mar.  Cine Collangs  Mar.  Marga  Miosh  Dschide.  Dschide.  Cin Bogel  Mahi  Prang  Rameel  Usch  Uch.  Cin Clephant  Pichatte  Coliff  Dachahap  Rottofe  Badban  Tschapa  Mandsche, Malanna  Matrofe  Mandsche, Malanna  Matrofe  Sefehlshaber  Collat  Spahi  Sofehlshaber  Cereinigte  Baums  Pambeh  Collat  Cereinigte  Baums  Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Effen .            |                                         |                   |             | 57 644                                  |
| Dschagkawal  Cin Pferb As  Cine Ruh Ghwa I  Cin Stier Ghwar  Cin Baffel Mescha  Cin hahn Tschirg  Cine henne Tschirga  Cine Chlange Mar.  Cin gemeines Here.  Cin Bogel Marga  Cin Bogel Mahi  Panther Prang  Lameel Usch Uch.  Cin Clephant Pichatte  Chiff Dachaha I  Boot Beri  Cegel Badban  Ruber Lin Tschapa  Mandsche, Makana  Matrofe Mandsche, Makana  Befehlshaber eines Nachuda mark  Chiffs  Colvat Spahi  Sotolat Spahi  Sotolat Spahi  Sotolat Spahi  Sotolat Spahi  Cereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arinten            | Tischa.                                 | . 1 318           | Ska.        |                                         |
| Ein Pferb As Eine Ruh Ghwa I Gwa I Gwa I Gwa I Ghwa I Gwa  | Senten             |                                         |                   |             | 4                                       |
| Eine Ruh Eine Ktier Ghwar Ein Baffel Mescha Ein hahn Tschirg Eine henne Eine Henne Eine Schlange Ein Dumba Schaaf Miosh Ein gemeines Mars Ein Bogel Marga Tschiga  Ein Bogel Marga Tschiga  Usch Usch Usch Usch Ein Einhant Eciff Dachahm Boot Beri Eegel Badban Ruber Martofe Mandsche, Makann Matrofe Befehlshaber eines Spahi Botehlsbaber Eereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                  |                                         |                   | · · · · · · |                                         |
| Tine Kuh  Gin Stier  Ghwar  Gin Baffet  Mescha  Tschirg  Gin hahn  Tschirg  Tschirga  Tschirga  Musarra.   | Gin Pferb          |                                         |                   |             |                                         |
| Ein Böffel Mescha Ein hahn Tschirg Eine hinne Tschirg Eine hinne Tschirg Eine hinne Tschirg Eine Schlauge Ein Aumba Schaf Missh Ein gemeines Heke Ein gemeines Heke Ein Bogel Mahl Panther Prang Kameel Usch Uch, Ein Elephant Pichatte Echiff Boot Beri Eegel Badban Matrofe Mandsche, Malann Watrofe Mandsche, Malann Befehlshaber eines Nachuda mir if Echiff Eolvat Spahi Botehlsbaber Eereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cine Ruh           |                                         | · 71. 1           |             | , ti                                    |
| Ein dahn  Eine dinne  Eine dinne  Eine dinne  Eine Edlange  Ein Dumba Schaf  Ein gemeines  Ein gemeines  Ein Bogel  Marga  Flich  Prang  Kameel  Usch  Uch,  Ein Elephant  Boot  Beri  Eegel  Badban  Mattofe  Mandsche, Makana  Befehlshaber eines  Spahi  Botshisbaber  Ereinigte  Baums  Trachana  Machada  Marga  Here  Marga  Mahi  Prang  Luch  Uch,  Ein Elephant  Eines  Machada  Marga  Befehlshaber  Spahi  Botshisbaber  Gereinigte  Baums  Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ein Stier          |                                         | ٤                 | •           |                                         |
| Tschiga Tin Tiget Smarri Musarra.  Tine Shlangs Mar. Tine Shlangs Mar. Tine Shlangs Mar. Tine Shlangs Misch Tine Dumba Shaaf Misch Tine Dumba Shaaf Misch Tine Bogel Marga Tif Mahi Panthet Prang Tameel Usch Usch Uch, Tine Clephant Pichatte Shiff Dachahas Boot Beri Tschapa Mandsche, Malanga Matrofe Mandsche, Malanga Befehlshaber Espelishaber Spahi Bofehlsbaber Gereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gin Baffel         |                                         |                   |             | * A                                     |
| Cin Tiget Smarri Musarra.  Cine Schlange Max.  Cine Schlange Miosh I Dschide.  Cine gemeines Heke.  Cine Sogel Marga  Bisch Mahi  Panther Prang  Kameel Usch Uch.  Cine Clephant Pichatte  Chisch Dachahae  Boot Beri  Cegel Badban  Ruber Adir Tschapa D.  Martose Mandsche, Makana  Betehlshaber eines Nachuda mark  Schiffs  Coldat Spahi  Betehlshaber Sirder Chen  Cereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein Hahn           |                                         |                   |             |                                         |
| Eine Schlange  Ein Dumba Schaaf  Miosh  Ein gemeines  Heke  Ein Bogel  Marga  Mahi  Panther  Prang  Kameel  Usch  Uch  Ein Elephant  Boot  Beri  Begel  Badban  Mattofe  Mandsche, Makana  Watrofe  Mandsche, Makana  Befehlshaber eines  Spahi  Bofehlsbaber  Gereinigte  Baums  Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gine Denne         | Techarga;                               |                   |             | **                                      |
| Ein Dumba Schaaf Miosh i Dschide.  Ein gemeines Heke.  Ein Bogel Marga  Fisch Mahi  Panther Prang  Kameel Usch Uch.  Ein Elephant Pichatte  Schiff Dachahae  Boot Beri  Segel Badban  Ruber Adii Tschapa o  Martose Mandsche, Malana  Beiehlshaber eines Nachuda mird  Schiffs  Eolvat Spahi  Beiehlsbaber Sirder Chen  Exerinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gin Tiger          |                                         | · - (;;           | Musarra.    |                                         |
| Cin gemeines Heke.  Cin Bogel Marga  Fisch Mahi  Panther Prang  Kameel Usch Uch.  Cin Clephant Pichatte  Shiff Dachahae  Boot Beri  Segel Badban  Ruber Adii Tschapa o  Martose Mandsche, Malana  Beiehlshaber eines Nachuda med  Shiffs  Colvat Spahi  Beiehlsbaber Sirder Chen  Cereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Mar. 50 a                               | L L               |             | $G_{n+1}(G_{n+1})$                      |
| Cin Bogel Marga Fisch Mahi Panther Prang Rameel Usch Uch. Cin Elephant Pichatte Shiff Dachades Boot Beri Gegel Badban Ruber Adii Tschapa 2. Martose Mandsche, Malana Betehlshaber eines Nachuda mird Shiffs Colvat Spahi Betehlsbaber Sirder Chen Gereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Dumba Shaaf    | Miosh                                   |                   | Dachide.    |                                         |
| Bisch Mahi Panther Prang Rameel Usch Uch. Em Elephant Pichatte Schiff Onchachen Boot Beri Segel Badban Ruber stail Tschapa o. Martose Mandsche, Makana Betehlshaber eines Nachuda mirkl Schiffs Solvat Spahi Betehlsbaber Sirdar Chan Gereinigte Baums Pambah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gin gemeines       |                                         |                   | ·           | 7 a - 8                                 |
| Panther Prang Rameel Usch Uch. Em Elephant Pichatte Shiff Dachades Boot Beri Segel Badban Ruber still Tschapa 2. Martose Mandsche, Malana Betehlshaber eines Nachuda mirkt Shiffs Solvat Spahi Betehlsbaber Sirdar Chan Gereinigte Baums Pambah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein Bogel          |                                         |                   |             |                                         |
| Rameel Usch Uch. Ein Elephant Pithatte Ediff Boot Beri Segel Badban Rattofe Mandsche, Malana Betehlshaber eines Nachuda mirkt Schiffs Eolvat Spahi Betehlsbaber Sirder Chen Gereinigte Baums Pambeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fild)              |                                         | $\sim$ $\epsilon$ |             |                                         |
| Ein Clephant Pithatte general Pachahan General Badban General Badban General Badban General Badban General Betehlshaber eines Nachuda mirkle Schiffs  Colpat Spahi General Betehlshaber Gereinigte Baums Pambok General Baums Gene | Panther            | -                                       |                   |             | • • •                                   |
| Soot Beri Soot Beri Segel Badban Ruber at it Tschapa a. Matrofe Mandsche, Makana Befehlshaber eines Nachuda mark Schiffs Solvat Spahi Befehlshaber Sirder Chen Gereinigte Baums Pamboh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kameel             |                                         | 1.1               | Uch.        |                                         |
| Boot Beri Segel Badban Ruber et Arter Tschapa of Arter Mandsche, Mahana Betehlshaber eines Nachuda merit Schiffs Sotoat Spahi Befehlshaber Sirder Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ein Elephant .     |                                         | £ .*              |             | * 1 st                                  |
| Segel Badban Ruber et Tschapa 3. Matrofe Mandsche, Mahana Befehlshaber eines Nachuda med Shiffs Sotoat Spahi Befehlshaber Sirder Chen Gereinigte Baums Pamboh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>©</b> ¢iff \    | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | n ar              |             | , ·                                     |
| Ruber et il Tschapa o. Martrofe Mandsche, Makense Befehlshaber eines Nachuda med Schiffs Spahi Befehlshaber Sirder Chen Gereinigte Bauns Pambok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>B</b> oot       |                                         |                   | - ,         |                                         |
| Matrofe Mandsche, Malania Befehlshaber eines Nachuda med Schiffs Solvat Spahi Befehlshaber Sirdar Chan Gereinigte Baums Pumbah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gegel              |                                         |                   |             | b · •                                   |
| Befehlshaber eines Nachuda med Schiffs Spahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tieffita, Induff   |                                         |                   | . 1         | 1                                       |
| Soiffs Spahi Befehlsbaber Sirder Chen Bereinigte Baums Pumbeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                         |                   |             |                                         |
| Coloat Spahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Nachuda                                 |                   |             |                                         |
| Befehlshaber Sirder Chan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |                   |             | 1477                                    |
| Gereinigte Baums Rumbelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) <b></b>          |                                         |                   |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Befehlshaber       |                                         |                   | -           | 1 4 3 C                                 |
| malla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , Gereinigte Baums |                                         |                   |             | ^ •                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wolle              | " Set B" .                              |                   |             |                                         |
| Unreine Kalaki Malutsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unreine            |                                         |                   |             |                                         |
| Seide Rescham Recham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • •            | Rescham                                 | ' a               | Kecham.     |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Ghwar                                   | 111               |             |                                         |
| Krantheit Na Raghdschi, bet } f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Krantheit .        | _                                       |                   | . F         |                                         |
| Tschortia (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Tschortia                               | 6.5               |             | نې .                                    |

|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | O. 61: L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Constant                            | Beftliches tim/ i,                    | Beitrides Bridta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gefundheit<br>Sowert                  | Tschorascht Lab (1)                   | Sehat. 35 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beberftubl                            | Turu                                  | ( ) · · · · · )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                     | Maku                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>S</b> age                          | Arra                                  | 23 m 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Edu</b>                            | Kapi                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bette                                 | Kat entry sign                        | # . P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paus .                                | Chanch, Kor                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abūre '                               | Derwasa, Watane                       | " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ragel                                 | Mechtabila - 47                       | ing to the state of the state |
| Painmer                               | Mechtschu on (16)                     | Dabali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Tscharat.                             | 47. 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aleines                               | Tschurbi (L)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Infel                                 | Dachasina 14                          | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Reifpflanze                       | Urisa                                 | Uretscha,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reif I                                |                                       | e i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baizen                                | Ghanam                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Den ic)                               | Beda 3.                               | Paschkala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arrat                                 | Schrah                                | 31 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opium</b>                          | Tariak .                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bang (Banfblatter)                    | Bang                                  | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schneiber                             | Cheist                                | 60.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beber                                 | Tscholak.                             | ું કર્યો અને                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bimmermann                            | Darusgar .                            | . cors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Somist                                | Parch, Ahinger                        | A. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Relbarbeites                          | Debgan                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eglen.                                | Lue Dahher, (groy                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @poteto                               | fser Stein)                           | Zik Grane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phile                                 | Gist Jan do A. A.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schatten                              | Sore                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | Nisde L. V. T.                        | Nishde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beik.                                 | Lere                                  | TATATING S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                     |                                       | aj i 🙊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chach, costs                          | B. da Wanne                           | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Tschandschi ne                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       |                                       | \$ . F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cantalda                              | ben dem Reum                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jenseits                              | Ra Hagha Chwa                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | Schehere                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gelb                                  | Kar                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bargel / og                           |                                       | Sele. # 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brob                                  |                                       | Dodi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dieffes                               | Mirtsch                               | 1 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Deflides Pufdtu. Beftlides ... Ghora tr Del · Hagi Gier Spikn Beif Tor Sáwarz Siru oder Sur 1 - Roth .54 Serghun Srån. Shir Gelb . Schillen if the a Blau Uhde with it all Braum. Capana ad Gifen' Surp, Sihka Blei Kulue Binn Pardi, Pardi 🌡 🐇 Rrember Rreund Jar Daschman Dokman, Reinb . . Piroda, Ranewo Raufen Bertaufen ..... Charsawal Chartsawal. Por Achistal Por Achistal Borgen &eiben Kahr, Ghosa . . . . . . . . . . . . . . . . Comer; Sira, Swei (Herz-Mitleib brennen) Duratschadar, him Steid Daglatmand A 2011-0405-54 Chwar, Nest-mand Arm Rodfudt . King, Boghas . . . ್ ಗುನ್ನ Badla . . . . . . . . Rade Bakfhschana, Ba-Bergeibung . 18.00 chana chariff Loga. Lwasha Dunger I Tanda Durk Schach En . . . . Chach. Sweia . Photograph in T Blaft Gwal de nederle -Blume Chwure, Chavori @rbe ... Past oder Pastheli Brid ... Klak, Sacht Dart . Sir Sonell Wro, Krar de Ro. Langfam. Sowage. Starte. Sor

| •                                       | i de la companya de | न र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | - Beftliches -                                                                                                | Deftlides Pufctu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bewegen                                 | Chwaseda                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruben                                   | Pate Keda                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Hiehen                                | Aluwata 🐫 🙃                                                                                                   | The state of the s |
| Schwimmen                               | Lambowahal                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sinten                                  | Dubeda                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Suden                                 | Kata (nach etw                                                                                                | ras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | * tehen)                                                                                                      | The state of the s |
| Rinben                                  | Minda                                                                                                         | Munda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beilen                                  | Tschorawal                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zooten                                  | Ghwasla                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beigheit                                | Huschiari                                                                                                     | Huchiari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mant                                    | Kudrat                                                                                                        | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sute.                                   | Chegaru                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soopfung                                | Peldasth                                                                                                      | " Péidach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>B</b> prfehung                       | Tagdir                                                                                                        | 71 / 101 1 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brumel                                  | Mesched, Tseh                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                      | maet, (Shente                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | pel) But Chane                                                                                                | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dofer                                   | Kurbane                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priefter                                | Mulla, Imam                                                                                                   | e Çik kirin enga 💎 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baffarth                                | Hadschi, Siarat                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regierung                               | . Hakimi.                                                                                                     | S. ". " . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ronig                                   | Schah, Badschal                                                                                               | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minifter                                | Wosir, Saheb K                                                                                                | ች (እ. 155 . 333 \$ ነ ነ ነ ነ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | (erfter Minifter)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| General                                 | Sirdar                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Richter                                 | Kasi                                                                                                          | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sefes .                                 | Schara                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steat                                   | Hag                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerechtigfeit .                         | Insaf                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strafe                                  | Tasir /                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diebftahl .                             | Gala                                                                                                          | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morb                                    | Gwasla, Katal                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @mporung                                | Jaghi Dschiri                                                                                                 | , ' , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rrieg .                                 | Tschang                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ariebe                                  | Rogha                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chrlichfeit                             | Dianat                                                                                                        | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menfolid feit                           | Saritob                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilbe                                   | Sachitob '                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beis                                    | Tama                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grofmuth                                | Silmitob                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b></b>                                 | J                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Beftlices**, Neki Defliges Dufatu.

Zugenb Laker

Safter Badi Berftanb Pahm, Posa

Wille Marsi
Gewisheit Jekini
Bweifel Schak

Beiftimmung Manil, Kabul Awal
Glaube Bawar

### Anmertung.

Die hier mitgetheilten Sprachproben find in mehr als einer hinfict sehr interestant: sie kimmen im Ganzen mit ben von 3. Laproth in seiner Abhandlung über die Sprache und bem Ursprung der Aghuan ober Afghanen, Petersburg 1810.

4. gelieserten überein: die einzelnen Abweichungen haben wohl, in den verschiedenen Begriffen und der admeichenden Art der Aussassung ihren Grund. Die Arabischen Worter, die hin und wiesder vortommen, beziehen sich hauptsächlich auf religibse. Gegens, kände und Berhältnisse der Regierung, und ihre Entstehung ist daher leicht extlatisch.

V.

Auszug aus Lieutenant Macartney's Bemerkungen über bie Charte.

Sch bin mir meiner Unfahigkeit eine Arbeit von ber gegenwartigen Art auszusühren wohl bewußt, aber auf ben besonderen Wunsch des herrn Elphinstone habe ich sie versucht, obgleich ich fürchte, daß man sie sehr unvollkommen sinden wird; da die Gesandischaft nur eine so kurze Zeit in Peschawer blieb, und ich mich hauptsächlich beschäftigte, die Wege\*) zu erbalten, und sie auf der Stelle zu zeichnen, sind die allgemeinen Rachrichten von den Ländern nicht so vollkändig als man wunschen möchte.

<sup>+) 36</sup> habe bas Bort Route theils burd Bege, bisweilen burd Refeverzeichniffe ober auf ahnliche Beife, wie es mir am bequemften fchien, überfest.

#### Bufammenfegung ber Charte.

Bei ber Entwerfung ber Charte ift befonbere Mufmertfamteit barauf verwandt, bie genaue Entfernung einiger großen Puntte gu erhalten, nach benen bernach bie entfernteren ausgemittelt werben follten; biefes gefcab burd verschiebene Bege, bie von Puntten ansliefen, bie auf ber Reife ber Gelanbtichaft burch Beobachtungen bestimmt waren, und ber in biefen gro-Ben Binteln enthaltene Raum, ift foviel als moglich burch Queerwege ausgefullt morben, mas bie großen Rrummungen bes Beges und naturlich bie Lage biefer Duntte genauer giebt, als burch bie Ausmittlung bes Abftanbes im Groben. Die Rrummungen bes Beges tonnen nach ber, von ben Gingebornen angegebnen Richtung mit teinem Grabe von Gewißheit nieberge: legt werden; ich habe inbeffen hauptfachlich auf bie Queerwege geachtet, bie große Bintel ausmachen, um bie wahren Richtungen +) ber Bege gu erhalten. Der erfte Sauptpuntt, beffen genaue Bestimmung mir nos thig ficen, war Bachar, bas auf einer vom Inbus gebilbeten Infel unter 27° 30' b. Bt. und 69° 26 oftl. E. belegen ift. Die Puntte, nach benen ich bie Rage Diefes Dries bestimmte, waren Bitanir, Bas bawalpor und Multan. Diefes gefchab, indem ich

<sup>\*)</sup> Bearings; ich habe es abwechselnb burch Richtung, Erfredung, auch wohl burch Lage gegeben. R.

pas Mittel verschiebener Wege von jedem bieser Orte nahm. Die Entfernungen wurden in Koß angesett, bezren Jeder, wie ich durch das Laufen des Wegmesser von Bikanir nach Wultan fand, anderthalb Englakeilen gleich war. Die Entsernung Babamatpurs von Pultan soll vierzig Roß seyn, und der Wegmesser giedt bi Engl. Meilen. Ich habe daber auf den Wegen von diesen Dertern nach Bachar auf jeden Koß i Meile und vier Feldwege gerechnet, und eine auf zehn Meizund vier Feldwege gerechnet, und eine auf zehn Meizes gen abgezogen, für die Krümmungen nach der Natur des Jandes.

Der zweite Sauptpunkt, ben ich bestimmte, war Rabul; ich hatte gute Grunde, bie Stadt etwas wes nig nordlich von Peschawer anzusegen; zuerst nach ber Erstredung Suffaid Kohs von Peschawer, bas 3 Sof ober 41 Meilen fublich von Rimla auf ber Lanbe frage von Pefcamer nach Rabul belegen ift, und mehr als ben halben Weg ausmacht, und die von De ; fcamer mit bem Theodoliten bestimmt marb; es if fichtbar, bag biefes Dorf nicht norblich von Pefchamen liegen tann, benn Guffaib Rob erftredt fich fubmeffe lich vom 86° jum 88° 30'. Dieß fest' Dimla foft gerade westlich von Defcamer; fo weit glaube ich tann tein 3weifel über bie Richtung bes Weges fepn, pub fur ben übrigen Theil habe ich brei Reiseangaben non Shagalwafa, zwei von Dera Jemail Chan, amei von Robat und viele von Pefcamer, melde Alle in Sabul Bufammentreffen und große Bintel bilben, ba alle biefe Puntte, von benen Bege genome

men find, nebft ber Erftredung von Suffarb Sit burch Beobachtung bestimmt fino, fo tann tein Zweifet fepn, bağ bie Lage Rabuls ber Babtheit nabe tomit. 36 habe von allen biefen Plagen, Defchawer ausgenommen; jebem Rog if Meile gegeben; bort wird ber Ronigs-Rof gebraucht, ber 14 Meile gleich fommt; aber von Dera fant ich, bag bet Rog itt Durchschnitt 1% Meile und bisweilen etwas mehr bes tragt. Diefen letten Uebetfduß habe ich auf bie Krume mungen gerechnet; und habe bie volle gange von einer und feche Achtel Meile ausgeworfen, obgleich bas ganb bergicht ift; und begungeachter fommt Rabul nur 4 Deilen nordlich von Pefchamer; hatte ich mehr für ble Rrummungen abgezogen, / fo wurde Rabut noch weiter fublich gekommen fenn. In ben gebruckten Charten ift Rabut wordweftlich von Defdamer anges fest, aber ber Diggriff ift unvertennbar baber getom' men, bag man Defchamer über einen Grab zu weit nach Guben gefest bat. Die Breite ift 34° 9' 30% Bon' Defchawer nach Rabul gelten tonigliche Roff: Die Entfernung von Defchamer nach Atto't matht ad Bonigliche Rop aus, und ber Wegmeffer gab fie gut 45% Meilen. Hieraus habe ich Die Entfernung von Des fchamer nach Rabut berechnet, und habe, weil ber Beg beständig burch ein gebirgiges Land fubet, auf 8 Meilen eine fur bie Arummungen abgerechnet: Dief find bie vornehmften Grunbe, Die mich bestimmt haben; Rabul, fo wie gefcheben, niebergulegen; uft inbem to bie Bestimmung fur richtig halte, nehme ich fe als einen Puntt, von bem ich bie Lage Ranbabars

feftfeben gu tonnen glaube. Der britte Duntt ift Rang Dabar; ich habe es nach folgenben Begen bestimmit; vier von Bachat, bas ich beftimmt babe, unb für elibig angefest haltes zwei von Dera Chafi Chan bas ich burch Queerwege von Babamalpor, Dul= tan und Utich bestimmte; ba'bie Entfernungen furg, and bie Bintel groß find, muß es ziemlich lichtig febn; einen Grad weftlich von Dera Jomael Chan über ben Gholerifchen Dog, ber Spafna rechts lagt; feche von Rabulitind zwei von ber See von Koraff id ibanbre über Rillate Raffer Chan burch Belude fiftan. Die Entfernung von Rabul nach Ranbabar ift nach toniglichen Rog angefest. Die andern habe ich nach bem Berhalfnis ber Tagereifen kerechnet . ba fc bie genaue Lange ber Roff:in biefen Laubern nicht tenne, und da ich bas Berhaltnif ber Sagereifen . Durch Begenben von verschiebener Beschaffenbrit iberechnet babe, halte ich biefe Bestimmung wo bie Lange ber. Roff nicht befannt ift für zuverläßiger fals ifebe anbrege Rameele legen, wie ich gefunden habe, 21 Meilen in ber Stunde auf 12 - 13 Stunden über eine fandige Bufte gurud, fie bohlem bie Ciephanten ein; auf 15 bis 16. Deilen machten wir eine Stunde Salt; fanbige: Stiften geben fie 34: Deilen, und wenn ber Dig fet und ebent war, machten fie in ber Stunde and 34, und auf 8 bis to Meilen 3 Meilen, belaben. Rach biefen Beobachtungen habe Marich ber Saravanen berechnet, mit Rudficht aufe Das Anhalten und Die Befchaffenheit bes Lanbes. habe bie Gertufte aust einer geftochenen Charte genomnen, die ich ifte richeig tielt. Ich bielt biefes für wie thig niem einige entfernte Punkte zu bestimmen, denn estlich fich nicht voraublegen, daß ich die Ruhmmung gen der Küfte aus Nacheichten würde niederlegen long nen.

Der vierte Mantinuntt ift Ball, beffen Lage mut geeignet ift, um bie folgenden Puntte, namlich Bergt, Bodara und Bababidan zu bestimmen. Balt Wegt gwei Tagereifen von bem Jinken Mier bes Emu ober Drus auf ber Lanbftrafe von Defchamen, Rabul-und Sanbakar nach Bochara, eine große Menge trefflicher Begeverzeichniffe um den abigen Daten nach biefem Det; und bie meiften berfola ben fintmen aberein; bie ich Urfache batte fur falft au balten, vermarf ich, aber meil ich fo Biele hatte, bie ben : Derfeen, und Entfernungen und ben, große Binbel blibenben, Punkten übereinkommen, außerlable trichen Daterfriagen , um bie Entfenung in ben großen Rrummungen ber Beerftrafe gu berichtigen, fo fege ich auf meine Beftimmung ben Lage van Balt grofied 3ch werbe biefen Drt als einen Munft Bertrauen. von dem ich die Lage Berats ju bestimmen nebmen . gebente. Ranbabar mirb ber ameite Dantt fenn. Begen ber großen Entfernung Berats, und wegen bes Safarifchen Lanbes, bas auf bem geraben Bega von Cabul babin liegt, und von ben Reifenben gemeiniglich vermieben wirb, macht ber Weg eine große Erumnung, und ich habe großere Schwierigfeit ges funden, es niebergulegen, als bei irgend einem ber bis

jest ausgemittelten Duntte. Die Boge, bie. Seman Shabund Mahmud Shab pon Serat pach, Kgg hat burch bas Bafarifche Land in einer geraben Linie nahmen ha ber Erfiere ben Marich in eilf und ber Lehtere in breigebin Aggete gurudlegieb. mitho nebft ben Began pon Kanbabar und Ball zur Beftimmung ber Lage pon Geoffem Puben gewesen. Ohne biese Wesmaaße mutbe ich harat wiel meiter weftlich gefett und bem Bege von Randahar eine gezingere: Krimmung: gegeben baben. Ich babe von Segat nach Rabut eine Ente fernung von 418 Deilen in geraber Linie angenommen, mas, ich für fehr reichlich balte; biefes giebt in einer gerge ben Linie 38 Deilen fur ben Tag, bie Ceman Schab marfchirt, haben, muß, unb ba bie, Begend ben gongen Beg über außerpropytlich bergig ifter fo kanp ich nicht weniger off auf. 7. Deilen eine für bie Krummungen anfeben, mas eine Strede pon 44 Meilen giebte Die er taglich marfchirt; haben; muß, und biefe Strede if für eine Daffe von Pferben und Daultbieren guf is Sage zusammen, wie ich glaube, volltommen genug. Aus ben: Wegen von Canbabar nad Herat geht hervor, bog ber Beg eine große Krummung bat. - Es giebt 8 Bege, feinen über Zurrab, bas meftich von Sanbabar und fublich von Denatgliegt. Der zweite über Difaram und Garrani, ift ber mittlere Brg. ber auch eine beträchtliche Raumpung bat. Den britte beißt ber Cinhab Beg, und ift ber gerabefte, aberer lauft burch bas bergige Land ber Zeimaner jund app barer Imale, und wird felten bereifft. Mue in diesen Begeverzeichniffen angegebenen Entfernungen machen

es nothwendig bem Bege eine große Rimmung gu geben, um ben vollen Abftanb berauszubringen, auf biefe Met fur Berat eine gehörige Entfernung in graber Linie von Rabull gu erhatten, bem es tann Bein 3meifel fenn, daß Seinan Sib ab und Dahm ub Schah biefen Beg gentacht haben; benn es wird von To vieten Seiten verfichert, und alle Angaben Rimmen bis auf einen Dag überein. Auf den Begen von Mantafar nuch Betat" über Sarrab fceint es, , bag' bie' Conne gegen ben Ruden bes Reifenben auf. sinbifo weit bis garrab vor ihm untergieng ! von Wefent' Det gieng fie gu feiner Rechten auf, und ge feiner Einten unter. Daffelbe ift ber Rall auf ben Begen iffer Garani, und ba bit gegebene Entfer nung (volt: Rabulant) Balt nift biefete Reummung Abereinftimmt, fo glaube ich, bag bie Lage Berats ber Bahrheft nabe Hommt. Batte ich Sarrah nicht an bem Bintel gefest, fo wurden bie folgenben Begemaafe Resched subwestlich fatt nordwestlich von De rat angefeht haben ; bie: Bege von Burrah and Chain und Zun; von Chain nach Defded, von Ghain nach Deb Refa, von Deb Refa nach Pfdellalabab und Ranbahar und von Defdeb tiath Ber at. Audi ber Beg von fer Geetafte bon Elduabar nad Getat führt burd Barrab. tanu wohl tein Zweifel fenn, bag Tfcuabar fublic bon Berat Heat) unb ba ber Beg abee garrab führt, ift biefes ein neuer Beweis, baginartab beis nabe fiblich von Berat flegt, und bet Beg hat mite hin eine große Rrummung. Satte ich Bevat weiter

nach Norben hefett, und bem Bege eine gefingere Rrummung gegeben, um estinaber nach Rabul gu bringen, fo wurbe es gui nabe an Bochafanunt Balt gefest worben fenn; weiche Derfer burch andere Puntte beffimmt find. 3ch hatte mich von biefen und manchen anbern Umftanben überzeugt, bag ich Sorat richtig bestimmt bube. 3ch werbe'es jest alm einen Puntt aunehmen, von bem ich bie Bage bon Boch as ra au beftimmen bente, weil it einen geofen Bintel mit biefem Det und Bald bilbet. Da bas gund and fchen Bodara und Ball graftenibeile eine Buff fft, und felten bereift wird, ausgenommen von Sa-Ma's, fo habe ich bloß zwei Wegeangaben, bie in beffen übereinfti mmen, und aus beite febr geoffen : Bit. fel, ben 46 mit Balf bilbet, habe ich alle Mrfaches Die Lage für richfig ju halten. Die Bege von Bochat ea nath Rotan und rund umber über Babatfopan Tragen with baju bei , bie Lage gu berichtigen. Die Bege pon Balf find fahlreich, und die meiften von ibnen fimmen überein; nach Bochava und Batt bade ich bie Lage von Samartanie bestimmt: Die Eage von Rotan babe ich nach Bochara, Batt und Babatichan festgesett, bie große Bintel bilbeng und ba fie innerhalb biefet großen Bintel viele Querwege haben, febe ich großes Bertrauen in bie Richtige Beit meines Annahme. Foifabab ift ein anderet Bauptpunkt von geoßer Bichtigfeit bei bet Bufammenfigung ber Charte, und hatte vor Rotan erwabet werben follen, ba es ein Puntt ift, nach welchem ich Rotan bestimmt babe. 3ch bin burd bie fotgenben

Beifenngaben, namlid Balt, Rabut unb Des fch ja wer nuffer, pfofen Quegrwegen jur Berichtigung ber Erummungen im Stande gewefen, biefen Bupft mit großer Genauigfeit gu beftimmen. Egbab if bie heuptstabt von Babaficang es Begt am Cottfda- gluß, unter 36° 10! Br. wit 69° 16' offle L. 3d muß jest bie . Lage bow Rafden ir bestimmen, wohu ich mit ber masten Genaufefeit burch bie folgenben Bege, wele de famutlich übereinstimmen, nemlich Defcamer, Melfabab, Afchelam und Ralas, wowar ich bie Bichtungen bebe, Bifirebab unb Bin bie an a. welche Derter burch Beobachtung fefte mefent ifteb, im Gent gefest merben bin. Rach bie fem: Bunt, Beifababetund Sastretiman babe id Rafchager und Bartand angefost. Die Beno hitben febr große Binkel, und ich bobe alle Urfache zu vermuthen, daß biefe Deuter richtig angefetet fit. Diefer, große Binkel ift weniger von Anerwegen als irgend einen ber ondern bis jest erwahnten burchichnitten; aber biefes erklart fich, weil ben arofiere Theit bes Landes obe iff. Ich glaube, Daß gang Bentfchab beinabe fo' richtig angefete ift. als wenn es vermellen more, benn ba ich es gang umher bereif't babe, und bie Dertge von fo vieien auf unferm Buge burch Beobechtungen be-Simmten Puntten burchichnitt, fo fann mobl in ber lage berfeiben eben fein großer Berthum Statt Enben. Ritfc babe to nach Wegen von Lang babar, Shifarpur ober Bedar. Didella l'abab in Siftan, und langs ber Stefffe nach Deiberabab' beftimmt. Rach biefem Puntt und brei andern, namlich, Deb Sullam bure bert fechogig Meilen, nach Rabul gweihunbere funfgig und nach Eun breihunbert funfgehn Reilen habe ich bie Lage von Chabis bestimmt ; "buff Ritfd braucht eine Rafila von Rameeten, bie 12 Stunden taglich jurudlegt, gebn Lage; alle bie fe Bege geben quter iber bie große Sanbwuftet Da bie Entfernung fo groß ift, und taum ein eine giger Drt auf bem Bege vortommt, hielt ich es nicht ber Dube werth, noch ein Blatt bloß um biefes Ortes willen ber Charte beigufügen. Chabis fallt hienach unter 30° 404 b. Br. und 58° 18' b. Lange. 'Rirman tiegt brei Tagereifen bars über welltich.

Kilate Raffer Chan ift ein anberer Punkt, ben ich nach ben folgenden Reisemaaßen: Bachar; Dera Shasi Chan und Koratschiban=
dar bestimmte. Ich din im Stande gemesen, vier le nähere Punkte nach den Stredungen der Schneezgedirge zu bestimmen. Dieses sind die Hauptpunkte, nach denen die Charte versertiget ist, und alle diese Punkte haben weitere Berichtigungen ersahren, wenn durch Queerwege innerhald dieser Winket sich fand, daß der Weg eine große Krümmung machte. Da alle diese rohen Copieen an Ort und Stelle gesmacht wurden, konnte ich natürlich alle Irrthüsmer durch die zahlreichen Querwege aussinden, und

ble nothwendigen Berbefferungen anbringen , wenn ich nabere Austunft von verschiebenen Leuten über bie ameifelhaften Gegenden an Ort und Stelle bielt , und ich halte es beinahe fur eine Unmöglich. Beit eine Charte ju machen, wenn man blog bie Bege : auffdreibet , .. und ; unterlaßt. fie . aufzutragen, wie man fie erhalt. Satte ich biefes Berfahren angenommen, um eine ausführlichere , Nachricht gu erhalten, fo tonnte, ich nicht bas Bertrauen auf ibre Richtigfeit baben, wie jest; benn es, giebt nur wenige Plate in ber Charte, bie nicht ju Folge irgend eines turgen queerlaufenben Beges' mehrere Rale ausgeftrichen find, mas naturlich ihre Lage berich-- tigte. Ein großer Bortheil Diefes Berfahrens ift, . bag bie größten Binkel ju ben bereits nieberges legten bilbenden Bege fogleich gefehen werben, und man besondere Erfundigungen barüber einziehen fann , was hernach bei'm Gintragen ber Bege nicht gefchehen fann. Man tann balb entbeden , ob Jemanb bie Babrheit fagt, fobald man einige burch viele Begeverzeichniffe bestimmte Sauptpuntte bat, bie in Ente fernung und ben Dertern übereinstimmen. 3ch babe biefes als bas einzige Mittel gefunden, um die Bahrbeit auszumitteln. Es giebt viele Punkte, welche aus Mangel an Queerwegen noch unbestimmt find, bie viels leicht weitere Berbefferungen bedürfen, und die ich noch beibringen ju tonnen hoffe.

### Geffalt bes Lanbes.

I

Die Dinbutufd ober bie grafe Concelette.

Ich habe mehr Schwierigkeit gefunden, Die eigensthumlichen Namen großer Bergketten zu ersahren, als sonft irgend einen andern Punkt; aber da diese Kette nach Nordwesten allgemeiner unter dem Namen hin dustusch bekannt zu sepn scheint, werde ich sie auch so nennen, obgleich es in der That der, besondere Name-einer schneeigten Luppe in der Kette ist; aber mit einer kleinen Erklarung wird, man jeden Theil der Kette vom Norden Kaschmirs die an den Berg selbst unter diesem Namen kannen, eine Strede von 440 geographischen Meilen. Diese Kette bat eine öftliche und westliche Richtung auf diese Entsernung, und scheint sich in der Breite des 35 Gr. n. von 34° 30° nach 35° zu krummen. Sie scheint westwarts von

biefer Ruppe an Bobe abzunehmen und man tann ans nehmen, bag bie Soneelette etwas jenfeits biefes Dunttes ober weftlich von bemfelben aufhort, benn es fdeint aus ben Reifewegen von Ranbabar nach Balt, bie ungefahr 50 Deilen weftlich uber biefe Stelle laufen, bag man nicht uber bie Schneekette gebt, aber Berge, Die vier Monate im Sahr mit Sonee bebedt finb, werben ungefahr in biefer Breite burdfreugt. 3d ichließe baber, bag bie Schneetette um ben obigen Bunte aufhort, aber ein niebrigerer Rutten lauft in berfelben Richtung fort, man mag ibn nun fur biefelbe Rette halten ober nicht. 3ch maaß Die Entfernung einiger ber ausgezeichnetften Ruppen in ber Rette burth Greuz Beobachtungen fibrer 3ftche tungen, vermittelft bes Theodoliten und fant im Abfand von hundert Meilen, bag bie icheinbare Bobe einiger 10 30' betrug, welches eine Perpenbicularbobe bon 20,493 guß giebt; aber natutlich fonnte man fic bierauf nicht beflimmt verlaffen, wegen eines fo fleinen Mintels und einer fo großen Entfernung. Der unbes beutenbfte Brethum," ber in ber Berichtigung Merkzeuges nicht bervortritt, muß bier einen großen Unterfchieb machen. Es war indeffen fo genau, ich bamit bie Sonnenbobe nahm und bie Breite traf bis auf 2' mit ber, burch ben Sertanten erhaltenen Itberein; und auf bie Entfernung tann man fich ver-Taffen, benn ich hatte eine Grundlinie von 45 Meilen gemeffen, Die einen guten Bintel gab.

Bon Rafchmis nach hindutufch haben alle Fluffe, bie norollch von biefer Kette entspringen, einen

inorbwefflichen Lauf; mit Musnahme bes Inbus und Rammab (benn biefe werben von anbern boben Rele sten, bie in geraben Binteln nach ber großen ftreichen, igu einem fublichen Lauf gezwungen), und alle Fluffe, ibie fudlich von ihnen entspringen, einen fublichen. Dieß ift ber ftarifte. Beweis fur bie große bobe ber Rette, ben ich geben tann, und fie mar im Manat -Junius volltommen weiß, als ber Thermometer gu De= fcamer bamals auf 112 und 1130 ftanb. Derfelbe Thermometer fland auf 260 4', weiter fublich; in ben Donaten December und Sanhar ju Multan, unter 300 14' 30" b. Br. Diefe große Rette bat von bem Puntt , wo ich anfieng, im Mordweften von Rafch= mir, einen fubofilichen Lauf; fle geht langs ben Quele Jen ber Fluffe bes Pentfchab, nach bem Norben von Rot, Rangra, Bilafput und Grinagar, freicht, aber bie Quellen von Dichumnacund Ganges, worauf ihr Lauf fieblich wirb. Diefe Rette ift gegen · bie Gipfel gang. von Grun entblof't, aber ihr guß ift aut bewalbet; ihre Gipfel icheinen außerordentlich zerrife . -fen, benn viele hohe haben und fehrsmerkwurbige Spigen: aber ungludlicherweife giengen wir von Defcamer gu einer Beit ab, wo fie nicht fichtbar maren, fonft murben bie Rrummungen ber Rette von Dichellalabab nach - Srinagar fich vielleicht naber baben bestimmen laffen.

#### ŤΙ

#### Die Pamer Rette.

Dbgleich biese Rette niedriger als die lette ift, scheint mir boch das Land durch welches fie lauft' viel Clodinftone Befor. v. Kabul. II. Abeil.

baber gu fegn, benn, wenn man von ber Sinbufufd Sette nach Morben reif't, icheint die Erbobung febr betrachtlich, ju fepn und jum Beweife hieven bient ber fübliche Lauf, ben alle gluffe, bie auf Diefem Ruden entipringen. nehmen, bis fie bas Dochland von Sins butufd erreichen, worauf fie nach ber Beteinigung mit bem Drus weftlich, und weftnordweftlich laufen. Diefer Strom erreicht bie Sochlander won Sindus Bufd norbofilich von Balt bei Baeratimam, einen Grab norblich von ben Bergen, wo ihre Gen: tung gegen Rorben ju embigen fcheine, und bieß tann als ber niedrigfte, Theil zwifden ben beiben Retten betrechtet werben; aber bu bie Bluffe, bie aus ber Das mertette beraustommen, einen fublichen Lauf von einem faber grei Graben haben und von Bindufufch einen won zwei bis brei Graben, und beibe gleich reifenb find, fo balte ich es fur einen farten Beweis, bag bas Land von Pamer betrachtlich bober ift, als bas van Binbufuich; aber ba die Gebirge, melde von biefem Sochlande ungefahr weftnordwefflich nach Dflichoffen faufen, wie aus ben Wegen hervorgeht, von wal-. den fie an verschiebenen entfernten Duntten burchfchnitten werben, nur eine Sagereife betragen, und ber Sinbutuidruden an vielen Stellen zwei Tagereifen breit ift, fo muß man ben Letteren ale ben größten anfeben, obgleich bie Rette, an welcher er ftreicht, niebris ger ift \*). Diefe Rette hat, ungludlicherweise eben fo wie

The latter one (Hindo-Koosh), may be considered as the greatest, though the ridge, on which they runs

bir bon Sindutufd feinen eigenen Ramen, moburch Me verfolgt, und an mehreren entferntern Puntten erfannt werden fann; aber aus ben folgenden Reifewegene Die hoben, ben größten Theil bes Jahres mit Schnee bes, bedten Ruden von einer Tagereife, und ben Stuffen, bie an. ben verschiedenen Punkten fublich und nordlich von ib, nen gustaufen, kann ich nicht zweifeln, bag es eine Bette von Affu fubbfilich von Chutschand bis nebennieh ober Egbbat ift, wo ich fie verloren babe. Die Begge bie fie beinahe in berfelben Parallele ber Breita burdichneiben, und bie Richtung worin fie fich erftreden fellen; find wie folgt; pon Darmas an ben Ufern bes Drus nach Rosan, von Peschawer nach Sars fond, menben fie auf zwei Begen burchichnitten, und von Jarkand nach Rafchmir über Leb ober Labs bat weeben fie wieber burchichnitten, und bilben bie Granze woffchen Sartanbung flein Abibet.

Das Gerieben

## Der Babatigan Ruden.

Diefer Ruden lauft von Rordnorboft nad Oubitha weft, zwifden ben Retten Sindutufd, und Pamers et trennt ben Drus von bem Rama oder Ramgar-Blug und verbindert ben Lettern fich mit bem Erftern pu vereinigen, was er fonft thun murbe, und lauft von,

inferior. Es ift febr unbenetlich, auf welches Subject fich, they bezieht; aber folde Incongnuitaten find in biefem; Auffage febr haufg.

ben hohen Schneegebirgen Dufchtichar, ber Quelle bes Drus, fubfubweftlich langs bem rechten Ufer bes Rammafluffes, ber bie Grange von Badaffchan im Often bilbet, burch Rafiriftan nach ber Rette Sinbus fuifch norblich von Dichellalabab auf bem Bege von Defdawer nad Rabul, und mare es nicht wegen bes Thals gwifden Safaib Rob und ber Sindus Bufch Rette norblich , fo tonnte man fie fur einen Rul ten halten, ber Sindutufd frigeraben Binfein burche fcbneiber; aber ba bie Entfernung queeruben gwolf ober vierzehn Rog beträgt, fo barf fie vielleicht nichs als Diefelbe Rette angefeben werben. 3ch werbe fie bed fondere in bem Bericht von bem Galomonsruden bard ftellen. Der von Guben an Safaib Rob und an bie Etra Berge in rechten Binteln fibft. Der Babats fcantuten fceint nach allen Rachrichten febr betrachts lich ju febir, unt ift ben größeren Sheil bes Sabres mit Schnee bebedt. Der Berg Dufchtichar ift bas gange Jahr hindurd mit Sonee bebedt (er, ber Schnee ?) foll vierzig Speere tief fenn, worunter die Quelle bes Drus ift." Diefe Rette enthalt viele fchatbare Gruben bon Silber, Lupis Laguli, Gifen und Spiefiglas. Die Rubingruben liegen naber am Drus in einiger Ents fernung von bet Rette. Es ergießen fich viele Stros me aus berselben und vereinigen fich mit bem Drus und bem Kamma. An ben Wegen langs bem linken Ufer bes Drus tommt man auf jeber Tagereife über wei bis brei Strome, bie von biefer Rette fommen, und bis an bie Rnie und ben Unterleib reichen. Das gange Land zwifden ben Retten Sinbutufd und Damer

schieft aus Berggruppen zu bestehen, aber edrick feicht winige bebeutenberen Ketten zu verfolgen, von welchen niedere in rechten Binkeln ausschießen, und diese Gruppen und schmalen Thaler bilben. Die Berge sind gut bewalbet, und die niedrigeren gut mit Feuchtbaumen won verschiedener Art besett. Auch das Land südlich von dem hindukusch Rucken besteht gang auch Bergegruppen auf 60 bis 70 Meilen mit reich und wohlangen dauten Thalern, die von einem Kandnensschuß bis zwie und drei Meilen breit sind, und eine Menge von Früchten, Weintranden, Aprikosen und Stannatspfeln hervordrüngen. Diese Gruppen nehmen an Sche ab, wie sie sach Güben geben, und im Thal von PA ch am er sind sie sehr kieft, nicht über 7 oder 800 Fuschach.

Lat the light of the course of a

Diese fangt etwas unterhalb bem Fort Attok auf bem rechten Ufer des Indus auf der andern Seite von dem Fort an, und lauft in einer westlichen Rich.
tung, bis sie die Salomonskette sublich von Safaid Roh trifft, und die Thaler von Kohat und Pestchawer trennt und an hohe zunimmt, wie fie der Saslomonskette und Safaid Roh sich nahert. Es scheint mir, daß diese Kette den Salomonsruden durchschneisdet und mit einer mehr sublichen Richtung nach Shasnik fireicht. Bon diesem Rucken laufen Gruppen sublich und nordlich zwischen Verleiben und ber Hinduspelette nordlich, durchschneiben in rechten Winkeln die hauper

frafe von Prichamer nach Sabut, und bilben bie weftliche Grange bes Thals von Delchamer bei Dich amen b. Beniblefem' Pantt nehmen fie an Sobs gur, ' wie fie weftlich geben, und man tann von Des Phaw'er war verichiebene Retten bemorten, Die fich eine über bie anbere erheben. Bieraus geht bervor, bas bie weitere Rette von einer febr betrachtlichen Sobe fepn muß; in ber That beweif't po ber Unterfchieb bes Rima, benn zwei ober brei Cagereifen von Defchawet ift es tubl und angenehm, wenn bie Sibe in ber Stabt ninertraglich ift. Die Lira = ober Sheiber = Gebirge find mit Dilvenbaumen bebedt, aber febr uneben und neit wenige Bege in benfeiben fur Reiter branchbar. Rad Beften beingen fie. Gifen von portrefflicher Beidaffene beit hervor. 3ch habe gebort, bag bie Salzberge von Rarrabagh eine Rrummung bis nabe ju ihrer Beteinigung mit ber Salomonstette ausmachen.

# Die Calamonstette.

Diese Kette ift von sehr großer Ausbehnung und läuft soft pordlich und stüdlich. Sie soll bei Sakaid Koh ansangen und freicht nach Süden, die sie die Aix raberge nordlich von Dewar trifft; sie geht dann sind sudistlich über Kanigurem nach Kachte Salomon, woh sie ab Dahe bedeutend abnimmt, denn sie bat füblich von diesem Nuutt am Ende des Januars keinen Schnes. Der Kacht hatte eine Kohe von 1° 30' von Dixa Kömil Chan sie Entsernung von 60 Meilen, wels

bes eine Perpendicutarbobe von 12,831 Buß giebt. Bon biefem Puntt ift ihr Lauf fublich bis gur Breite son Dultan; benn fie war nicht fichtbar fach Sab-Beffen von Dultan. 'Aus ben Begen geht bervor,' baß fie eine tiefe Arummung von dem Fluß an biefem Duntt einnimmt und bei Schitarpur nicht fichtbar ifft; aber bie Strafen ben Indus binab, durch bas Land ber Lalpurer ergeben, daß fe wieber eine Rrums mung gegen ben Fluß macht und man bat fie rechte auf bem Bege nach Latta, 20 66 30 Kof bie gange Strede; aber ba ich feine Wege burth fie nach bem Buben bon Schiffarpur in einer weftlichen Rich. tung erhalten tonnte, fo war es unmöglich fie mit iegend einiger Gewisheit zu beftimmen, ba ich nur Die vermuthete Schabung meines Gewährsmannes bate te, bie gehn Rof betragen mag. Diefe Berge finb nad Rorben mit Dliven bebedt. Gie find jab unb' uneben, und bie burchführenden Daffe find fehr bes Am Ranigurm bringen fie bas bors Morlid. trefflichfte Gifen in Menge hervor, bas gut zu Schwers tern if.

Einige niedrigere Zweige laufen von ihnem öftlich nach dem Ind us parallel mit ber Tiratette. Der erfte, füblich von ben Tirabergen, ift die Salgtette, die Bei Karrabah über ben Indus lauft und bis nach Efchellalpur an ben Ufern bes Tichelam fortsftreicht. Diefe Kette ift viel hoher als iegend eine der bis jest erwähnten, die hindurchführenden Wege sind tauh und schwierig. Das ganze Land zwischen biefer

und ber Tirafette befieht aus Gruppen von Bergen Die einige, reiche und fruchtbare Thaler bilben; jeb' find indeffen menige Die allgemeine Richtung ber niebern Retten war von Rorboften goo nach Gudoften goo; andere Retten laufen nordlich und fublich, und burche ·fchneiben biefe Ruden nabe am Indus; fie icheinen mit ber Salgtette gleich boch ju fenn, und befteben aus tiefen Gruppen, jab und uneben. Das Salz, bas in biefer Rette erzeugt wird, ift fo flar als Arnftall, und fo bart, bag man, Schuffein gum Effen baraus verfertigt. Gine . Menge bavon wird nach Rafd mir gefandt und geht von Rarrabab ben Indus bingb. Die nachste Rette, die von bem Salomonsruden tommt, ftreicht aus bem Morben pon Ranigurm und lauft in einer offfuboftlichen Richtung nach Pannialla; biefe Rette ift kleiner als bie Salgkette und kann & pder 900 Fuß hoch sepn. Es führen wenige und fcwierige Bege bindurch. Der Theil nabe bei Panis alla ift nadt und icheint von fanbigter Beschaffenbeit; bie fubliche Seite ift beinahe perpendicular und bri'm Sinauftlimmen lofen fich , wenn man fich an ben Rlippen balt, große Schichten ab, und es ift boch ges fabrlich.

3mei besondere Bergketten laufen mit ber großen Rette östlich von ihr parallel und behnen fich an einigen Stellen bis auf 10 und 19 Sog von bem rechten

Berggruppen, bie fic oftwarte von ber Salomons. Eette in ben Inbus binab ausbreiten.

-Ufer bes Inbus aus. Die in ber Rabe bes ufeest find von fanbigter Beschaffenheit und wie die Panis: alla Berge gang nadt. Die Thaler zwifden biefen-Retten find jeboch reich und von Schiranern . Ufturas? nern und Babern bewohnt, Die Reifende plunderng folglich konnten wenige Bege, bie in westlicher Riche: tung hindurch geben, erlangt werben. Die zweite nies brige Rette, bie ungefabr auf bem hatben Bege liegt, awifchen ber großen und fleinen Rette fcheint gut bewache fen ju fenn, bauptfichlich mit Dlivenbaumen. Diefe nies brigen Rettem begleiten die große in allen ihren Arummangen. Die Entfernung ber großen von ben Ufermi bes Inbus ward burch Queermeffungen ber Richtung (crofs bearings) von verschiedenen Duntten auf fechezig. Meilen bestimmt. Die Thaler follen, wie man mir gefagt bat, ziemlich breit fenn und einige Quellen bie von ben Bergen fliegen, merben jum Anbau benust.

Berggruppen, die sich westwärte von der Salos

Die gange westliche Seite vieser Nette von beri großen Laubstrasse, die von Peschawer nach Kabubscher, bis zur Breite von Kilati Nasser Chan hindbisk eine völlige Gruppe von Bergen, die sich an detr meisten Stellen von brittehalb" bist zu brei Längengrassen ausbestwen; die beteichtlichstensscheinen die nach Rorben zu senn, die stellen van die kan der Bestrer und Sabumonis Khails nach Shasus aus in wie stellen werde kan ber Bestrer und Sabumonis Khails nach Shasus mit üblich

nach bem Cholerifden Dag erftreden. Bott Bier nebs. men fie en Sobe ab, wie fie burch bas Band ber Rater nach Caben laufen, obgleich fie noch immer eine bes trantliche Sobe behalten; benn man tommt fubwarts' burch viele febr bebeutenbe Rotale (jabe Paffe), aber es ift; nicht magtich; tegend eine regelmäßige. Sette ju Diejenigen, bie burch bas Raferland unterfcheiben a laufen, erftredett fich fo weit als bie hauptftraffe, bie ven Randahar nach Schifarpur meftlich fahrt, und jepfeits berfeiben fangt eine große Buffe an. Bon Chafui nerblich fireichen fie bis nabe an Sanbas har; und nehmen, wie fie nach Beften laufen, an-Sie ab. Bon Sich a ben fa ffa machen, fie eine Arlim. mung nach Guben und frofen an die Anterberge, bie man links betigend auf einigen Stellen an ben Meg ton Randschar nach Kilati Raffes Chan; aler nabe am Bere find fie niebrig. ! ...

Ich erwähne ihrer besonders, obgleich man sagen kann, daß sie an die Berge westlich von Kabul und die Hasaret siche (benir es trennt sie nur die Ebene von Meidan und eint schmides Thal von der nach Kanschan längst der gwoßen Tonigsktraße über Ghakni) aben die Berge nördlich und südlich; an Größe abs nehmen, wie sie Sch die webem Wege: nähern, so kann men sie als getrennt, betrachten, denn auf diesem ganz den Riege mich keine Kette durchtreugt. Ich werde des westen mit dem schnischen Bergen wördlich von diesem Wege und weiter geben, aber guerst dass statische den Spafni etwas nähen; aber geben, aber juerst dass statische den Spafni etwas nähen;

berühren, welchas bie Salomonsgehinge in einem reche ten Binkel burchichneibend, an bie Tiraberge floff. Shafni foll talter als Rabiel fenn, obgleich feine befonders boben Berge in ber Umgebung vortommen; aber es muß fichtbar auf einem bobern Boben als Sa= bul liegen, benn ein Strom tauft von Shafni nords lich über Logar und Deiban und vereinigt fich mit bem Rabul und Dentichir. Der Sarnatfluß ent= fpringt wefisieweftlich von Shafni und har einen weftlichen und fabweftlichen Lauf. Der Surm ente fpringe oftlich von Shafmit und lauft offfubaftlich füblich jum Inbus; ber Gemal entfpringt filboftich won ihm und tiuft nad Siboften Go ficht mani baß alle Sframe, bie um Chuffnit entipringen, gerabe won biefem Dri laufen, ein Beweis, baf es in einer febr boben Gegend liegen mußi. Das Sochlaud von Chafni erftredt fich über ben Beften von Lagar in einer Krundwung nach ben Dirabergen und Gafaib Rob. Wenn maniburch bas Thal getommen ift, lange welchem big Sauptfrage von Da bul, wach Rant af bar nadi bem Rorbweffen bon Ghafmiglichut, trifft mas fibr bobes Sant, bas nach bem neckweftlichen Giebinge weftlich von Battil ftreicht. Aus allen Rachrichten geht berbor, baf bas gange Land rechts von bem Bege von Rabiet nach Gerat im Beften und bas fic wordlich bib ju ber hindulufchfette erftredt, eine Entfernung von 360 Deilen weftlich und von zwei bis brei Graden norblich und fublich, eine vollfommene Gruppe von Bergen ausmacht, bie im Allgemeinen ehr boch find, und bie gange Strede ift taum fur einen Reftet brauchbar und an vielen Gtellen gar nicht. Die Berge find gut bewaldet, und es ergießen sich viele Duellen von ihnen. Die wenigen Zhaler fcheinen reich und bringen eine Denge Früchte aller Art hervor.

## Robiftan nögblich vom Rabulflus.

Das gange Banb, bas fich von bem Shur Banb langs. bem Penticherfluß, uber bie größte Beffermaffe giebt und fich mit bem Rabulfluß vereiniget, und langs biefen :: wereinigten Gtramen , bem "bie. Sindufufchtette bis nach bem Thale von Defchamer gegen Rorben liegt, ift eine vollige Gruppe von Bergen, bie an Sobe winehmen, wie fie von bem Rabutfluß fich entfernen, um fich mit ber obigen Lette ju verginigen. Die Berge find hoch und umeben, aber fie fcheinen gut mit Balb verfeben ju fepn', und bas Rlima ift talta: Es ents fpringen: auf ihnen wide Duellen und Stromt, wels de fublich laufen und im hiefen vereinigten Strone fallen, welche jaufantiten ben Ramen Ruma erhals ten von einem Dorfe, bei ber Bereinigung mit bem wbigen Bluß. Ge giebt einige fomale Thaler, bie von Sabicbies stewoont; werben; fie finbe reich unb bringen eine Menge Frichte, bauptfachlich Trauben, Aprifofen und Granatapfel bervor, aben bas Land if Ein Gangen für Dferbe nicht gangbar.

Stomain the Salar April 20

ar Bergtetten bittiffin em In but.

Das Land, consper Salzkette, bie von Ragras bagh bis Efchellalpur am Tichelam, in einer offe Uchen Richtung und Morden burchzieht, ift bergicht (befonders der Bheil nordlich von ber Sauptstrafe von Attok nach ber Stadt Efchelem, fieben Rog von Ebtasparb am: linken Ufer bes Bluffes), geht bis nach Rafchmir in tiefen Gruppen binnuf und nimms je weiter nach Rorben, an Dobe gu. Die Bege find to beschwertich, bag fein Reifenten ben geraben. Beg nach Rafd mit wahlt, fonbern gemeiniglich nimmt man ben Ummeg von Salib Re Sarai, Sauptstraße von Attot nach Raschmir anftogt. Selbft Diefer Beg ift außerorbentlich fcmierig, befone bers wenn man fich Rafdmir nabert, benn er ift nur fur einen einzigen Reiter breit genug; und an jeber Seite find fentrechte Felfen. Ginige tleine, aber fcroffe Ruden .. mit fcmeerigen Durchgangen laufen von ihnen sudweftlich nach bem Doab\*) hinab und einige ftogen an bie Salgfette. Bir hatten Gelegen= Beit biefe Retten und Die Befchaffenheit ber Daffe, bie bindurchführen, ju erforfchen. Durch ben erften tamen wir, nachdem mir Utto & perlaffen hatten, faft 34 Meilen fuboftlich, 30 won Ralate Saraj; es ift ein guter Bog von Schah Dichehan ausgehauen und mit großen breiten ftachen Steinen gepflaftert; ein gro-Ber Theil ift volltommen erhalten. Die Rette ift nie-

<sup>\*)</sup> Doab bebeutet überhaupt bas flace gand swifden gwet Parallelfluffen. R.

bria : 3abet fielt find felfig: 1. Sie lauft: vom 750 Worde omit foeint am niedriaffen ju Tern. Wath Dien und Dieben nommt Die Bobel ju, wind bie Berge erfcheinen jabitund unebeng fe vereinigen fich inft bet zweiten Bergfette fablich son Baffinabball and von bort laufen fie meftlich gegen Rilab. Gie find mit einem utworigen buidbicha fen Dichengel bebedty ich beftieg ibie Berge offties bin bem Dag und fand fie febr felfig und fchwieriga und both fcbien dies mod bie begirenfte Btelle. ADas anige Land gwifchen ben Retter ift außerft whoben mit freigenbem Boben , an bielen Gtellen von ben Berge frometi einer Menge von Dichongle und tiefen Gribes fellt burchfchnittens un ben meiften Stellen ift ber 2000 Ben fanbig und eine Denge fofer Steine liegt auf bes Dbetflathe. Es giebt einige reiche Chenen, Die Getraibe in großem Weberfluß herverbringen; aber und biefe theiben an Diefen Stellen von Bergftromen aus ben Bergen burchichmitten.

Die Milaberge waren die zweite Kette, 25 Meilen nordnordwestlich von Tschellalpor Ghat am Tschelland von Eschellalpor Ghat am Tschellen fam. Der Paß durch diese Vette war sehr beschwarlich und über 5 Meilen sangt er krummte sich tings beim Bett eines Rattah ober Bergstromes; an vielen Stellen brohten hohe senkrechte Kelsen, dicht an jeder Seitez der Paß wird von einer, auf der Südsekte ungefahr in der Mitte von Utam Sing angelegten Beste beskreicht und die Kausseute mussen Boll bezahlen. Dieser Paß ist von Natur sehr start und kann leicht beschüpt

werben; man bat mir gefagt, bag ber Beg beffer ift; als bie Ronigsfbage, die gerabe von Rotasgur hach Ramilpingi füßet. . . Mierzehn Deifen fübfabfific von diefem Dag tamen wir über bie fubweftliche Spige ber Tilaberge, bie nach Rotasgar ftreichen. Der Beg rund um biefe Spige lief lange bem Bette eines Siroms mit boben und unebenen Ufern und einem gerriffenen Boben gur Rechten, ber fich bis gut Galgfette ausbehnt, ungefahr 6 bis 7 Meilen weit. Binter ben Tillabergen fangt eine tiefe Gruppe niebrigerer Boben, ber Galgfette gleith, an und firetcht bis ju ben Ufern bes Efchelam; fie bleiben lints vom Bege in einer Entfernung von Gine Meile oberhalb Tichellala anberthalb Meilen. pur Shat flogt bie Salgfette in einer Rrummung an bie Gine und ber Weg führt aus bem Thal gwifchen ihnen ein jabes und unebenes Ufer bas Ghat binunter, und ber lettere Theil lauft Tangs bem Bette eines Stromes, bet bas Baffer aus bem Thal, bas wir eben vetlaffen baben, ableitet.

Bergen, im Rorbosten, aber teine geht über ben Tiche. Tam unterhalb ber Stadt Tichelam. Die tiefen Gruppen ftreichen bort inbessen hinüber und laufen über Bimber, Dichambu, Narpur und über ben Suben von Bilaspur hinab und gehen bei Feisabab über ben Dichumna und bei hardwar über ben Sanges. Det ganze Bug von Tichellam ift so genau als möglich suböstiich. Sie steigen an hohe alk mahlich bis zu bem Schweruden norblich und scheinen

regelmäßige Gruppen zu bilben, bie mit einander pan rallel laufen; aber es find in der That tiefe Gruppen, die, wie sie nordoftlich laufen, an Sobe zunehmen.

Rafelland von Riein Shibet und bie Berge, bie fich norbweftlich nach Jartenb ausbehnen.

Dad funf Lagereifen norboftlich von Rafchmir nimmt fichtbar eine Erhohung ihren Unfang, Die auf vier bis funf Tagereifen febr betrachtlich ift, worauf fie bis nach Leb geringer wirb. Die Erhohung baus ert bis gu ber großen Rette fort, bie Ebibet von Sarfend icheibet, wie aus bem Lauf bes Stromes erhellt, ber von biefem Puntt tommt. Diefe Rette ift bie, von ber ich oben gefagt babe, baß fie in verschiebenen ents fernten Puntten burchreif't ift und ber Pamerfette entfpricht. Die Strafe von Leh führt auf 12 Zagereifen langs berfelben auf bem Bege noch Sartenb und marb 15 Tagereifen von geb burchfcnitten; an biefem . Orte verläßt man ben obigen Strom, ber mahrscheinlich eine entferntere Quelle hat. Das Land links war auch fehr gebirgicht, aber vollig mufte, und begwegen tonnte ich nur wenig Aufschluß über bie Beschaffenheit beffel-Es erhellt inbeffen aus einer Reife ven ben erhalten. Dir, bie von Beften nach Dften burch ben fublichen Theil bes ganbes gieng, bag ber gange Beg außerft gebirgicht war, und man fann wohl eben nicht zweis feln, baf auch ber übrige Theil eine abnliche Befchafe fenbeit bat.

# Bitife.

I

#### Der fius Amu ober Drus.

Diefer Mlug ift von feiner Quelle bis gum Canbe Darwas beffer unter bem Ramen Dani als Amu be-Bannt. Er bet feine Quelle in ben Bochlanden von Damer; er tomint aus einem ichmalen Grunbe, soo ober 300 Ellen breit ift, in Bachan, ber fublichen Grange von Pamer. . Das Thal ift auf brei Seiten, im Suben, Often und Weften, von dem boben Schneegebirge Dufchtichar eingeschloffen. Dan fiebt, bag ber Strom unter bem Eife hervorkommt, bas wenige ftens 40 Speere tief fenn foll. Die Quelle felbft ift nicht fichtbar wegen ber großen Gismaffe, von der fie bebedt wird; aber es läßt fich nicht bezweifeln, baß hie Quelle auf biesem Berge unter bem Gife sich befin-Det, benn auf teiner ber brei ermahnten Geiten zeigte fich eine Deffnung ober ein Bruch, woraus ber Strom

£ 1

pon einem entfernten Puntte tommen tonnte. fcließe baber, bag bier bie mabre Quelle bes Drus ift. auf jeben gall , ber größten Baffermenge , obgleich ans bere Rebenftrome entferntere Quellen baben mogen. Er lauft in biefem fcmalen Thal funf Ros norblich; vier Roß nachher ift er zwanzig Ellen breit und bis an bie Bruft tief; wenn er bas Thal verlagt, nachbem fich viele andere Quelten von bemfelben Berge mit ihm vereiniget baben, ift er 50 Ellen breit und geht an die mitte bes Leibes. Der Schiber ober Mbam Rufd ergießt fich in ihn und gieng 5 Rog oberhalb ber Bereinigung bis an die Mitte bes Leibes und war fechszig Ellen breit, fo. bag ber Dantid ober Ima 5 Sof von feiner Quelle entfernt, ihm beinahe gleich tam und ba er vor feiner Bereinigung mit bem Schiber noch 20 Rog au faufen batte, muß er eine febr betrachtliche Große erreicht haben, befonders ba 7 ober 8 Strbe me, bie bis an die Rnie ober an die Mitte bes Leibes telden und von to bis 30 Ellen breit find, fich in bie-Fer Entfernung von ber linten Seite mit ihm vereinig ten. 3ch tann baber nicht zweifeln, buß er viel größer ift, ale ber Schiber bei ihrer Bereinigung und es ift ausgemacht, bag ber Drus ben Ramen Pautich eine betrachtliche Strede von feiner Quelle führt. Die Stelle Ift von zwei Leuten gefeben worben, bie biefelben Rach richten gaben, und mehrere Unbere hatten ffe gwar nicht gefeben, aber von Anbern vernommen, bag er in bem Thal Bach an ober aus bem boben Schneegebirge von Pufchtigar entfpringe. 36 habe Bege, Die Billich und weftlich von Diefem Puntte nach Sartenb

in einer nordlichen Michtung laufen, und indem fie ihn innerhalb bes Bintels taffen, nordlich von biefem Puntte zusammentreffen. Satte biefer Strom eine entferntere Duelle, so mußte einer von biefen zwei Wegen ihn durchfehnitten haben, welches aber nicht ber Fall ift.

Der Weg links ober westlich lief über ben Schister, 5 Roß von Kila Schah Tickehan ben einzisgen Fluß von einiger Wichtigkeit, worüber men bis zur Wereinigung der beiden Gtraßen tom. Der Weg rechts ober ößtich gieng über Pufchtigar, ungefahr funfzig kof rechts, und ließ es zur Linken; es sührt langs dem Kaschgarsus ober dem Kamma zu diesem Punkh und man kommt bis zu der Vereinigung des westlichen Weges, der Puschtigar rechts ließ, nur, über kieine Wäche. Es ist hieraus deutlich, daß man über den Pantsch hätte kommen muffen, wenn ar eine entserpetere Quelle hätte.

Ich werde hier seine Quelle verlassen und ihm im einer subsuden Michtung auf hundert und zwanzig. Meilen solgen, wo er eine hohe Kette von Bergen trifft, die von Westnordwest nach Pstsüdosten läuft; von dies sem Punkt nimmt ex einest westnordwestlichen Lauf, längs der Nordseits dieses Kette durch die Länder Schust dund, Darwas und Karatedschin, wo er einen südlichen Lauf nimmt, die er zu dem hohen Lande kömmt, das sich von der Hindususchstette bei Dasratimam ausbehnt. Bis so weit in einer Strecke von wehr als drei hundert Reilen ist er zwischen Bere

gen eingeschloffen, und es bereinigen fich ungablige Strome, bie von 10 bis 30 Ellen breit find und bis on bie Rhie und bie Mitte bes Leibes reichen, mit ihms auffer amei febe betrachtlichen Muffen, namlich: bem Surdab ober bem Raratebichin und bem Rotts fca ober Babakschanfluß; langs bem linken Ufer führt jebe Tagreife über zwei bis vier ber fleinern Strome. 36 habe unglidlicherweife teine Bege von Darmas langs bem rechten Ufer nach Rila Schah Afdeban und bin mithin nicht im Stande gewesen, bie Strome auszumitteln, bie er von Rorden ber auf Diefer Seite aufnehmen muß. Sie muffen beträchtlicher fenn, als Die von Guben ober ber boben Rette von Babatichung benn bas Sociand von Pamer, auf bem fo viele große gluffe, bie von Weften nach Dften laufen, ents fpringen, flegt norblich von biefem Raume. 3ch glaube, baß fich noch weit mehrere Strome mit ihm vereinigen muffen, aber ich habe fie aus Mangel an naberen Rache richten austaffen muffen. Bon Sabratimam ift fein Lauf weffnordweftlich, norblich nach Bodara, Entfernung von 250 Deilen; er icheint auf eine Strede burch bas Sochland von Sindutufd; bas fich norbs Hich von ber Rette in einer betrachtlichen Entfernung ausbehnt und über ein flaches, fanbiges, fast gang einer Bufte gleiches Band lauft, ju biefer Richtung gezwuns gen zu werden. 2 Ich habe von biefem Punfte bis Ure ganbich eine Beglifte, langs feinen Ufern, bie eine Entfernung von 400 Deilen giebt, über eine Bifte von wenigstens 300 Meilen, nur mit wenigen Bobmungen von Pferbeguchtern an verfchiebenen Stellen

langs ben Ufern. Der größere Theil bes Benes ideins burch einen Balb auf bem linten Ufer gu geben, unb bie Reifenben find genothiget, Lebensmittel auf achs ober gebn Tage auf ein Mal mitzunehmen. Bei Urs aand fich verließ mein Gewahnsmann, bie Ufer Drude nachbem er auf bem Gife binübergegangen war, Argandfc biegt an einem Bweige bes Drus, unger fibr acht Rof von bem Sauptftrom. Er mil'te von hier nordnordweftlich, tam burchebie Stabte Eurhat, Sagger, Lalaghan bis ju ber Stadt Chiva, an ben Ufern eines großen gluffes, ber Rilam\*) beißt, ber beinabe fo groß ift als ber Drus, und fich einige Zaameifen metter in einen großen Gee ergiefit; ich halte ibn fur ben Aralfee. Auch-ber Dru-s felbit; engiaft fich, wie ich gehört babe, in benfelben, aber hieralben habe ich nur wenige Rachrichten erhalten. 34 habe nur einen Reiseweg langs bem Drus und wollte es nicht magen, benfelben nieberzulegen, be ich teine ane bere Bege jur Befichtigung und feine Queermege jur: Berichtigung ber Richtung hatte. Rachbem ich ben Drus 950 Engl. Deilen bon feiner Quelle bis Rem Urganbich verfolgt babe, will ich einen Entwurf von ben vornehmften Bibffen geben, Die bineinfollen. Bus, erft ber Schiber ober Abam Rufd. . Diefer glus. ift nur bis gu bem Puntte verfolgt marben ; mo man; binubergeht, funf Rog von feiner Bereinigung. ? Er; war an biefem Puntte 60 Ellen breit, und bis an ben Unterleib tief, aber fo reißend, baf nur wenige Leute

<sup>\*)</sup> Ein Arm bes Drus.

hindurchwaten konnten; mein Gewährsmann fagte mir, bas er auf einer Aub hinübergesicht sep, dieß fen bie gewöhnde Art; diese Shiere widerständen dem Stiom und hietten ihre Juste besser gusammen wie die Pferd; ein Pferd konne dem Strom nicht widerestehen. Die Athe, die zu diesem Zwede gedeaucht würden, wären sehr fark und hatten lange buffigte Schwänze.

## Der Surcab ober Raratebicin.

Der Stuß entspringt von ber Pamerbette und noch einem Bauf von hundert und achtig Meilen ergießt er fich in den Duns, 30 Meilen oberhalb der Bereinis gung des Kokklicha an seinem rechten Ufer. Dieser Spuß nimmt in seinem Lauf viele Ströme auf, außer den Flußen Gaffikan und Bachiba. Er läuft durch das Land Raratedschin und zehn Roß oberhald seiner Bereinigung mit dem Duns ift er nicht zu durchwaten; man seht auf Massatt ober les dernen Schläuchen hinüber; an diesem Punkt wird er von einem andern Erzähler der Karatedschinkus genannt: aber ich glaube, daß sein eigentlicher Rasme Surchab ist. Er läuft durch ein sehr bergigstes Land.

Der Kottica ober Babatican . glus.

Meilen schöftich von der Groben ber Mabelichanketer, es Meilen schiftig von der Steht nimme er wei Strome auf, dieihen gleich und fie gehem dicht an die Grobt in minen Strom. Bei derfeiten sicht an die Grobt in minen Strom. Bei derfeiten sicht eine Brücke hinüber. Min sie berieben, fann nicht duschweitet werden, dein Lauf ist volfend, und tann nicht duschweitet werden, dein Lauf ist volfend, und tann nicht duschweitlichen Richtung, und er fällt pberdalb bes Ponfes Chatsch a garimite solchen Gewalt in, den Drust, dusch sein Stram bis zur das entgegenstehende Ufer bestehen fürzt. Er läuft dem ankliten, Shril seines Weges nach durch ein dezenstein Laud und ein deze misten Kontant verschiedene Sträme von Rapelieden ber auf

### Der Atfarraj.

Er wird durch ben Ghori, Bantichi und Farschar gebildet, die sich funf Koß nordwestlich von Kunsdus vereinigen. Die vereinigten Strome Bantichi. App Farchar laufen aftlich und der Chori westlich wan her Stadt. Diese Flusse find aus vielen andern Beromen entstanden. Der Ghart, entspringt aus drei verschiedenen Punktan in der Sindukuschete, die sich perschiedenen Punktan in der Sindukuschete, die sich Purche die Kundus sind hundent Meilen, wo der Rame Akfangi au die Stelle des bisherigen tritt.

find 40 Meilen. Der gange Lauf ift norblid, unb Te vereinigen fich acht ober gehn Rog unterhalb Sasra-Mmam. Det gardar entfpelingt ift bem Bodlanbe Ablic von Reifabab ober ben Bugen, Die Babife fon von ben Raffeen trennen, und ber Bantfibs; ber ibm gleich ift, entfotingt in Darra Zarrange Gie vereinigen fich gebn Sof unterhalb Zalffam. Ihr Lauf ift bem bes Shori glotch, " mit bemi fit fa vereinigen, wie vorbin ermabnt ift. Rach ber Bereint. gung aller biefer Rinffe, muß ber Strom febr: Betrittie Tich werben ; 'er tann nicht burchmatet werben," west aber alle biefe Strome einzeln. "Gie laufen burd ein gebirgichtes Banb, bas aber welle außerff reite und fruchtbhre Shaler enthalt, bie alle Aften von Rindten im größten Ueberfluß hervorbringen; nach bon Weride ten, bie ich über biefen Theil bes Lanbes erhalten babe. icheinen bie Thaler ein vollfommener Garten au fenn.

# Der Diffar ober Rafernitan gluf.

Diefer Fluß entspringt in einer hoben Bergerte, bie von bet Pamertette füblich tauft, und offlich und westlich Bochara von Karatebichin trennt. Sein Lauf ift substüdwestlich, er geht sichozig Meilen durch bes Karatebschin Land und historial Wesgar und unterhalb hiffar Baka in den Karateh Bluß. Der Karratak entspringt in denselben Buyen, und hat einen suböstlichen Lauf die zu der Beiefuigung.

Digitized by Google

Bon blefer nennen kinige die vereinigten Strome bin Hiffar, aber wie ich glaube mit Unrecht, benn die vereinigten Fluffei mußten ben Admen bes größtin Stromes behalten, welches ber Laste Mihaus fich, inne nach ber Angabe eines Weges, ber etwas oberhalb seiner Vereinigung mit bem Orus binübergeht, wird er mit diesem Namen benannt. Bom hiffar bis Tirsmus, oberhalb, welchen Ortes er in ben Orus fällt sind siebenzig Meilen.

### Der Zarafdan.

Diefer Flug hat feine Quelle in benfelben Gebirgen, mit ben gulett ermabnten Stromen, aber auf ber meftlichen ober ihnen entgegengefesten Geite. großer 3meig biefes gluffes lief ehemals vor ber Stabt Shiras 24 Meilen norblich von Samartanb vorbei, aber feit vielen Sahren lauft ber gange Strom brei Rof nordlich von Samartand in einer westlichen Richtung und bie Stadt Schiras ift feit biefer Beit bbe; man barf biefen Ort naturlich nicht mit bem berubmten Schiras im fublichen Derfien verwechfeln. Diefer Blug bat einen weit langern Lauf, als irgend ein anderer von allen, bie in ben Drus fallen; aber nicht eine fo große Baffermenge, ba er überall burch. watet werben fann, ausgenommen wenn ber Schnee fomilgt. Begen feines langen Laufes über ein fanbigtes Land wird ber großere Theil eingefogen, che er

Sociara erreicht, und jan diesen forienist er kum den frust, Er fälligin den Drus, a Mageneisen wellich von Bochara, nach sinem meflichte walligen Lauf von Bochara, Beilen.

### Der. Marghab . Bing.

Diefer Mlug entipringt in ben Bafarabergen, norb. lich von ber Fortfetung ber Sindutufchtette und fublich von Deimana; er lauft nach Beften, auf fiebengig Meilen weit zwifchen Bergen beschrantt, auf er nach Rorben lauft, bie Berge verläßt, und über ein muftes gand ungefahr zweihundert Deilen geht, und fich in ben Drus ergießt, brei Zagereifen weft: lich von Bochara. Dieg babe ich inbeffen allein von meinem Berichterftatter gehört und tann uhrichtig febie. Es fcheint indeffen febr mabricheinlich, weil man gwei Tagereifen vom linken Ufer bes Drus auf bem Bege von Bochara nach Berat über Maur hinübergeht, und es ift mabricheinlich, bag er nicht weit von biefet Stelle in ben Drus fallt, mas auch nach bem Rann, ber mir biefen Beg befchrieb, ber gall fenn foul. Det Lauf Diefes Rluffes von feiner Quelle ift zweibundert und fiebengig E. Meilen , feine Breite in ber talten Jahrezeit von 50 bis 70 Ellen, und feine Liefe brittebalb Ruf.

### Der Blug Givr.

3ch habe gehort, bag biefer Ming ungefahr bunbert Rog mefinordwefild von Bodara fich mit bem Drus vereinigt, aber bierauf tann man fich gar nicht verlafe und über ben Lauf biefes Muffes babe ich nur febr wenig Rachrichten ethalten. Er lauft nach Gubweften, und bie Ruffifden Raravanen geben vier ober funt Zagereifen nordnordweftlich von Bochara hinüber und bie Entfernung wurde ibm ungefahr biefen Bauf geben, 36 babe vier Sagemariche von Sotan langs feinem linten Ufer von Rhutschand nach Rotan erhalten. Et foll bier großer als ber Indus fenn, und fleiner als bet Drus. Ein Strom fallt bei Rotan binein, ber fablich in ber Pamertette entspringt, und norblich fiebens nig Deilen bis gu ber Bereinigung lauft. Fan theilt er fich in zwei Arme, und geht offlich und wefflich bei ber Stabt porbei.

### Der gluß Gind ober Inbus.

Es thut mir leib, erklaren zu muffen, baß nur wenig Aufschluß über die Quelle bieses Fluffes erlangt worden ift, obgleich einige große Arme auf eine sehr beträchtliche Strede, aber nicht bis zu ihrer Quelle verfolgt worden find. Es ift ausgemacht, daß sich zwei große Arme bei ber Stadt Dras, acht Lagemarfche eisner Kasila nordnordsstilich von Kaschmir, vereinigen.

Der ifnte Arm war etwas oberhalb ber Bereinigung 70 Ellen breit und ungemein reiffenb; eine bolgerne Brude war auf biefer Stelle hinübergeworfen; er fam pon Rorboften und lief weftich, nachdem er fich mit bem Beb ober Babbot Arm vereiniget hatte; mein Berichterflatter fagte, er habe gebort, bag er fich bei Ballai mit bem Abb a Cibn vereiniga. 3ch balte bieß für Ralaf am Inbus oberhalb Attof, wovon ich Zeine andere Rachrichten erhalten habe, und er hatte auch gebort, bag er bis gur Quelle biefes Arms, eine Reife von brei Monaten fen; aber bierauf tann man fich nicht verlaffen, und es ift bie einzige Rachricht fiber, biefen Urm, bie mir gugefommen ift, ber gewiß ber Sauptarm ift. Undere Rachrichten flimmen übergin, bag Dras & Tagereifen einer Rafila-nordnordoffe lich von Rafdmir liegt, aber fie find einigermaagen ther bie Bereinigung verfchieben. Gin Rafchmiraner fagte mir, bag biefe Urme fich zwei Zagereifen über Dras vereinigten, und er von dem großern nichts wiffe, als, baß er ber große Sind, und ber, ber fich bei Rafdmir mit bem Bebasta vereinige, ber Eleine Sind beife. Diefe lette Ungabe fcheint mir volltommen richtig ju fepn, und als einen weitern Beweis febe ich einen Beg von Dir in Pentidera nordweftlich von Pefcamer, ber eine Krummung von Oftnorboft nach Suboft nach Rafchmir macht, an, woraus bervorgebt, bag bie Reisenden fieben Tagereifen eber über ben Sind giengen, ebe fie in Rafdmir antamen, und biefer Puntt muß nordwaftlich gemefen fenn. kommt mit ben anbern Nachrichten überein, und wurde

Ror, ben Ort, wo man nordweftlich von Raldmir Aber ben Inbus geht, ungefahr hunbert Deilen weft Abweitich von Dras anfeben, welches mit ben erften Ruchrichten von biefen vereinigten Stromen, bie wefte lich von Dras laufen, übereinftimmt. In bem erften Bericht wird nicht gefagt, bag ein Urm von bem grot Ben Strom abbricht, aber bieß tonnte leicht übergangen werben, und es ericheint aus anbern Berichten, bag ein Alug von nordwarts ber in Rafdmir tritt, und bon Ginigen, weil er burd eine Gegend biefes Ramens im Thal von Rafdmir geht, ber Lar genannt wirb, aber fein eigentlicher Rame ift bet Eleine Sind, welches auch Berr gorfter auführt. Der Labbafarm ift eine große Strede nach Gabuffen verfolgt worben. Auch in biefen Urm ergieft fich von Rordweften ein anderer, langs welchem funfzehn Zages reifen lang ber Beg nach Jartend fabrt, wie vot bin' ermabnt ift. Die Tagereifen babe ich Jebe ju bi bis 12 Reilen angenommen, weil bas Land bergicht ift, und bie Rafila gewöhnlich gegen 11 ober 19 the ibren Lagerplat erreichte, und nach Sonnenaufgang aufbrach; fie wurden auch auf fieben ober acht Rog ans Die Reisenden giengen rechts über bie Das mertette, und verließen biefen Strom, ber, wie ich gehort babe, aus einem Gee in Pamer tommt, pab ans feiner Richtung, die Guboft ju Dften ift, folieft ich, bag er aus bem See Swif Rul tommt, ba bie Richtung feines Caufes und bie Berichte mit biefem See übereinftimmen. Dieg ift indeffen eine bloge Ben muthung von mir.

Der Mem. Lab ift wiel weiter verfolat, und fie größer als ber narbofiliche, aber fleiner als ber Dras ober linke Arm. Es ergiebt fich, bag von Lab nach Bobad, einem Dit, von bem Bolle nach Rafchmir der bie Schalmenufatturen gebracht wird, ber Beg får bie Rauflente, bie Bolle bringen, langs biefem Arm fünfundzwanzig Lagereisen beträgt; aber ba fie auf Schaafen transportirt wirb, und bes gand bergicht ift, fo tann ich auf jeden Tag nicht mehr alb zo Deiten (250 Deilen), annehmen; 400 Meilen nach bem Kort Attof und 700 bis jur Gee, überhaupt 1,350 Meilen. Der Inbus ift bis Torbela, vierzig Meilen oberbalb bes Foris Attof ofinorbofflich, zwie fchen beben Bergen eingefdrantt, wo er in bas Thal von Efchatich tritt, und bis jum gurt Attof ungablige Unfeln ausstrent und bilbet; bann tritt: er wieber gwis iden bie Berge, und bei bem fort ift er nur 260 Cb ien breit, aber tief und reißend. Er fleigt bis gu bem Bipfel einer Baftei am Ranbe bes Baffere, Die fünfe unbbreifig bis vierzig Buf boch ju fewn fcbeint, aber gr breitet fich nicht über 50 Ellen weit aus. Beilen fablich von Attot tritt er in eine Chene, und wird wieber bei Rilabangangt gwijden Bergen, 10 Deilen füblich von Attof eingeengt, und er menbet fich farebauernd zwischen tiefen Gruppen bis nach Darras Bab, unter 23° 7' 30", mo er in bas reiche Abal ber Ifathails in vier großen Armen etutritt, und in feinem Louf burch teine Berge unterbrochen wirb. Bon Diefem Punt bis Mitenba Sat, wo bie funf Strome bes Pentigab fich in einem Strom, ber bier ber

Dentich nab beiff, mit ihm vereitigen, ift fein Lauf Beinabe fablich und von biet bis gunt Meer fichfabe Weftlich ; labem er burch bas Baith Gind lauft. Die Mengen bei Rabiri Ghat über ben Inbus, 98' Br., und fanben baf bie Breite des Chats nit imei Punkten am oten Januar igog 1010 und ott Blen betrug. Um biefe Jahregeit muß ber Strom and Wiedrigften fenn. ' 3m tieffen Ebril bes Canals, ber nicht hundert Ellen betrug, mar bie Diefe gwolf Rufi; ein Clephant, ber tof guß boch war, hatte nicht tod Ellen gu ichwimmen; aber ber Banifftrom wie ffet burch verschiedene große Arme, bie fich von ihm ges trennt hatten, und mit ihm Parallel Hefen, betrachtlich eingeschrantt; einer auf feinem rechten Ufer, war nus in wenigen Stellen burdwatbar; es waren an vielen Chat's Boote, und feine Breite betrug voo Ellen ; toir giengen an einer Stelle binuber, Die 35 Sus Diefe Satte, und 500 Ellen in ber Diagonale breit war mit mußten noch fiber einen betrachtlichen Urm geben, che wir gum linten Ufer bes Saupteanals tamen, gwet Eleinere Zerme ungerechnet. Die Ufet bes 3mbus fins febr niebrig, b. b., bie innern Ufern find felten uber feche Sug boch, und in der Regel vier und funf; aber in ber regnigten Sahrszeit breitet er fich an vielen Stellen gebn bis zwolf Rog weit aus. Es if unver-Bennbar, bag ber Saupteanal ehemals gegen fiebet Meilen weiter nach Often fief, und ber Leia Ralla nimmt feht fein ehemaliges Bett ein; benn bie hoben Ufet gu Dabomedraoin und Rarorober Balifan, und Vie gange linte Seite biefes Rallab, bat gang bas Anfeben bavon.

Bod flach Ranh und bie Cilanda, bie in ber beifien Inhubeit überschwemmt werben, find guberft reicher fcmarger Thon, an dieben Stellen ift es, mohl angebant! und andere find mit boben Gras Didongel überwache Die Arbeiter errichten fich einftweilen Gutten, und bauen bas Land. Das Bette bes Inbus ift Sand mit einer fleinen Daffe Lebm , und fein Baffer icheint bem bes Banges ju gleichen. Es giebt vielen Mluge fant, und bie Infeln find baber größtentheils mit langem Ihau (Ihom?) Dicongel bebedt. Eine Strede pour funfzig Roff, oberhalb Mittenbakol, wo er bie Bluffe bes Pentichab aufnimmt, lauft er beinahe pas rallel mit benfelben, und ju Utfc, bas vierzig Rof aufmarts liegt, betragt bie Entfernung queeraber nicht mehr ale geben Dellen. Diefer Raum ift in ben Donaten Julius und August eine vollfommene Bafferflas de, und bie Dorfer find mit wenigen Ausnahmen nur for ben Mugenblid angelegt. Das gange Land nach Seiberabab burd Ginb fcheint von gleicher Befcafe fenbeit gu fenn, aber eine große Menge reichen ganbes if unangebaut, und mit Ihnu und Gras' Dichongel über-Aus den Begen langs bem linten Ufer bis Beiberabab geht bervor, bag es viele betrachtliche Stabte und Dorfer giebt, und an vielen Stellen find aus bem Bluß Canale nach ihnen geleitet. Es ift bod febr fonberbar, bag faft gar tein Bertebr wifchen ben nordlichen Lanbern und Gind getrieben wirde einiger Sandel findet zwifden Rultan, Babamalpur und Sinb Statt.

en und der Germanne der Karte der Fernande der Germanne und der Germanne der Germanne der Germanne der Germannen d

. .. . Ueber biefen: Damen fchelnen verfchiebene Delnund nen Statte hunfindent wefnige intanbent bas ber große Arm , won, bem fch bemerkt falle , bags der aus Dra & Hommt,: Ab bachimigennude with, wher adulante es anvers gehort, und habn Wegerwon Pefchaib ei unbift toof m. ber Quelle eines Stroches ,tabah mummir Abbas Gibn genannt hat, was indeffenafalfthofenn mag ; über ich habe keine Beweise für das Begentheiliz bie Rachi wicken, bie iche barüber erhalten haben will ich mistiges Im. Der Weg von Prichawer nach biefem Dantete gubt lange bem Smadfluß, ber aus benfelben Bergen entipringt. Der Berg, aus welchem Leritbba Gibnber vortommt, beift Son Tich otefan, web fich von Des Sch amer nordoftlich jum 340 30' erftredte. Diefe Quelle ' beißt an Ort und Stelle SireAbba Sibn; ber Berg gebort gu ber Schneekette von Sinbutufd, und feine Dobe mar 10 gai, und nach bef Queeffvegen von Defcawer nach Attof babin, Die einen guten Binfel dusmachen, und mit ben Richtungen überein ommen, war es ein Diftritt von bunbert Meilen. bon Attot fubrt langs bem rechten Ufer bes Indus uber Mallai nach biefem Puntt; es fcheint, bag man Bei Dallai nicht burch ben Flug maten fann, Boote oder Stoffe gebraudt werden; von bier find 4 futze Stationen bis jur Quelle bes Abba Sibn. Ber erften Station ift er burchwatbar, was mich uber= jeugt, baß auf biefem Wege von Mallai irgend ein bertachtlichet Strom auf bem linten Ufer fich mit ibm

M m

vereinigen muß, und ich habe gar keinen Zweisel, daß es ber Drasarm ist; allein mein Gewährsmann war nie, am linken Ufer gemist, und kotinte. En nicht sagen, aber weil den Stwam: auf dieser Station: so sehr aben mint, glande ich, daß der abige Arm sich mit dem Abda Sibur atwas aberhald. Rablai vereiniget. Ich dabe min viele Wege von dem Mann; der die obigen Rachrichten gab. sagen von dem Mann; der die obigen Rachrichten gab. sagen lasten, die ich hernach selbst wiste, und in den Rachrichten und Entsernungen fand ich sien sie die Rachrichten und Entsernungen fand ich sien siesen Punkt für richtig zu halten. Der Schisch auch über wiesen Punkt für richtig zu halten. Der Schisch westlich und fällt in den Kama. Die Berge und Thalft westlich und fällt in den Kama. Die Berge und Thalft westlich weiter nördlich.

# Bigin Bama Biufe

Es war mir unmöglich ben wahren Namen biefes Flusses zu erfahren, benn so wird er bloß nach einem Dorfe biefes Namens genannt, an bem Punkt, wo er bie vereinigten Flusse von Pentschir, Gburband und Rabul aufnimmt ober sich mit ihnen vereiniget, eine kurze Strecke von Tickellalabad auf bem Wege von Deschawer nach Kabul. Im Norden beißt er der Raschgarfluß, weil er durch bieses Land geht; wenn er das Thal Deschawer erreicht, zertheilt er sich in brei große Urme, die zusammensließen. Seder von biesen

Trum war befonders benannt, und er behalt nicht auf 4 Tagereisen gusammen tinen und benselben Rasmen. Der gröfite und entfernteste Urm entspringt in ben Hochlanden von Pamer, nicht weit von Puschtischar, der Quelle des Orus, und nach einem Lauf von breihundert und achtzig Weilen fallt er drei Meilen obern halb bes Forts Attol, in ben Indus.

3 Same on B.

Muf feinette Laufe nimmt er thebrere febr betracht liche Riffe auf; namentlich ben Dentichie und Ghurs banbie bie fich unferbalk Efcharifae, norblich von Sabul vereinigen. Diefe vereinigten Strome nehmen atmas weiter binab ben Sabul- und ben kagurftrom auf, und laufen parallel mit bem Bege bon Rabul nach Defchamer, norblich von bemfelben. Bei dum Dorfe Rama treffen fie ben obigen Arm, ber aus bem Dors Bon bier gum Thale Defchamer fint bie vireinigten Strome unter bem Ramen bes Ramge fluffes beffer als unter irgend einem anbern befannt. Wenn er bei Ditich at' in bas Thal von Defchamer tritt, gertheilt er fich in brei große Urme, bie fich 12-Meilen weiter binab bei Dobanbi veteinigen; ber Abeblichfte ober linte Aim nimmt beit Smab und Den't forora in' einem Strom, 'amet Roft bberhaft. Rafdiagger, fünf von Dobanbi und fünfzehn Meffen norbofflich von Defchamet auf. Ich fab alle Diefe Strome auf ein: Dal unterbath Bobanbi; fie fchienen gegen 300 Ellen breit, und bei bem Ghat fogelden tiefe Boatenot Schigfeng, bist gut bem mittelften biefer Arme nordlich von Defcamer. Der erfte gieng

bis an ben Sattelrand, war vier Rug breit ), bettebarten Brund, und war an ben meiften Giellen febe reigend, fo, bag mein Pferb fich taum auf ben Rugen halten tonnte; es war aber im Anfang Dai, als ets was Schneewaffer binuntergekommen war. fucte auch über ben zweiten Urm ju geben, tonnte aber nicht burchmaten, aber es giebt Rurten, und in ber talten Jahrszeit ift er an einer Stelle, mo er amis fchen Bergen eingeschloffen ift, gang burdmatbatt Der Pentichir und Churband fint febr beridbiliche Strome. Der Shurband entfpringt bei bem Dif von Sinbutufch norblich von Bamian, und ber Dentidir 50 Rof offlich von bemfelben, aus benfele ben Bergen. 3br Lauf bis zu ihrer Bereinigung mit bem Rama beträgt 180 Deilen.

Der Kabulftrom, ber bloß acht bis zehn Ellen breit ift, entspringt in bem Schneegebirge Namens Rohibaba, weftlich von Kabul; er vereiniget sich mit bem Shisnis und Lagurstrome, aber sein meistes Bafer wird zum Anbau um Kabul und Meiban verwendet.

Die Fluffe Swab und Pentscheofe entspringen in berselben Rette, und beißen noch ben Landern, durch welche sie geben. Ihr Lauf ist, beinahe gleich: der eine kommt von Nordost, und der andere von Nordwest. Der Name Pentschoora verlieft sich in dem von

30 A 3 11 . 2 3

Swoad bei Salkan Matkamni, unterhald welchem Det fie fich vereinigen, und durch das westliche Kafche magger: nach Suben laufen, in einer Strede von 2 Soft, und vereinigen sich, wie vorbin erwähnt, mit vem liften Arm bes Kama. Ihr Lauf bis zu diesem Punkt beträgt ungefähr neunzig Meilen.

#### Der Ghar Schin.

ur, dar lag sag

men verdient. Er ift zwei Fuß, ber nicht ben Raimen verdient. Er ift zwei Fuß tief, breißig Ellen breit, ein heller Strom, mit einem festen Boben und hohen schroffen Usern. Er entspringt nordöstlich von Charpur, fünf und zwanzig Meilen in ben Gebirgen, die nach Muzafferabab hinaufstreichen. Er läuft achtzig Meilen westsubwestlich und fällt zwei Koß obershalb Kilab in ben Indus. Bei Hassin Abbal vereinigen sich mit ihm, die vereinigten Bache Pafsfin Abbal, Kala Pawnih und Bah.

### Der Swan . Fluf.

Dieser Fluß entspringt in benselben Gebirgen mehr nach Often; aber ich habe die genaue Stelle nicht ersfahren. Sein Lauf ift ungefähr hundert und dreißig Meisten, die er acht Roß unterhalb Mattad in den Instud bus fällt. Sein Strom ift in der kalten Jahrszeit klein, aber in der regnichten breit und außerordentlich reißend. Wenn er bis zu 4 und 4½ Fuß fleigt, so ift es nicht möglich hinüberzusommen; aber er fällt und

### Der Rurm. Ming.

Er entfpringt 12 Meilen submestlich vom Sarein ub, offinordiftich von Ghafni, und fallt nach einem pftsubostiichen Laufe von bundert tind funfzehn Meilen pftsubostiichen Laufe von bundert tind funfzehn Meilen pftsubostiichen Laufe von bundert tind funfzehn Meilen in den Indu, Das Bette dieses Flusses ift an dem Ort, woo wir hirubergiengen, 3\frac{1}{2} Achtelmeilen breit, aber wor dirubergiengen, 3\frac{1}{2} Achtelmeilen breit, aber ber Strom war klein, und hatte nur einen Sus Wasser; allein sein Bette war sandig, und hatte einigen Triebsand. Der Fall des Bettes war febr beträchtlich; und wenn der Schnee schnee schniedt, muß er sehr reißend senn. Be find einige Canale aus ihm in das Rakbeltbal dineingeleitet, wodurch seine Eroste an dieser Stelle bes schnet worden ist. Es vereiniget sich mit ihm der Gome bila bei Lakkli; von hier die zur See habe ich von

Befien Fliffen gebort, bie auf Vein rechten Afer von Westen ber in den Indus fallent, udch auf dem Itnifen Beit Aufnahme der Fluffe bes Pentschab, bie fich bei Mistandome der Fluffe bes Pentschab, bie bei Mistandome Kore im einem Strom, welchie bes Pautsch nad beißt, mit ihm vereinigen. Bon diesen Fluffen werbe ich, vom Westen anfangend, beson vere Nachrichen geben;

the distribution of the same of the same of the same

rite ein Arthelaur ift au eine ben auf bei 5.77.193 ... Ber Albeigm ... Behat ober Miballe 11def Dabeffelbich Ein Diefes ift iber Rachft größte unter Bent Bentifchaff Bir giengen über ibn im Bullit ?: aber et Botte nicht feine volle Dobe etreicht; Sman fagte mild. Baf er im Anguft fieden bis acet guß bober fleige Ct maaf bon Bafferrand gu Bafferrand is Melle und "funf anbeibieifig. Authen (Derdes & Bod Diefe fanben wir, als wir binübethiengem; in ban ib fen Sheil bes Runals, ber mich Aber gweihunvett woch zweihundert und fünffig Ellen aubnicote, 97 16, 114 12,413, 447414; 13, 12, 11, 110 guß: Der Hiff. Theit was gegen bas ifinte Ufer. Der Bollen Ganti filit' einer Bleinen Daffe Lebui. In ber Difte befinben fich viele Infeln und Ganbbante, und er enthalt 310f Briebfand 3 - bas lieftet Ufer ift vorzäglich niebrig, and te muß beim bomften Wteigen viet bott funft Deine bon bem niebeigen Kanbe auf feinem linten Wer uber Brin an Coar fdroemmen. 1996 ver a

" Er entfpringt in ber fabeffichen Cde bes Spitts von Rafchmir' und geht burch zwet Sven bfilich und

wellich won-fen Chabt Ra fd ut i tie Bede Richt umterball der Stein den Genicht geraffer fon ber beite bente ben foinent Lauf durch Mastfilhal nub, die Berge ; in die er bef Baxam und einteilteile wird, pu joongpielen iffeinen Afe wer od pat ill ferfreien. Bod: focentidam : ffifthafen umd hab. ninger arison. Donden ber ber fie fchangames So welt ift fein Lauf beipohe meftich, ? Bon hier macht et eine große Rrummung nach Guben, und fabe bei Efchelum ift er wenig befannt; ba bas land for Uniferft igebirgille fielft jo methelbe med Wiftige Reifenbe Melen: Wegne der fil det am fift if feinem Laufezdurch Merigeres mign Ceffeus !! ning! philbeit pie Imeipunbeit Phen bestelling and passe supplement that distributed and his Musufafferabilds lings-foipemirachten Afors und sinier Derter immier im Enfarg fallonengefehte der aben Gelenenheit, fit auf breißign Coff gu benich. Maends effein ber bief mabricheinich guch ben gall bei how ubrigen: Theil off pape ich ibn; micheniebergelegt; Abgleich bie Gintfernung abbreintgemeine Der annes Reg foll fang fur, einen Bugganger, brauchbar fepng. Parise beständig durch Bagge löuftes inden Alchefam Mat "fich in Leiger Babrazeit bundwaten ; jobaleich im Bieben : Stallen, beinabe, fo, bat Manichen und , Mferbe oid Leichigkeik hinfihorgeben it unbimurgfünfeibnigher Annke i von hefenbundent und funfaig Meilen fällt, er ibei Arimmu Shat in ben Efchenab, gehn Reg ungen halb Shang und funfzig oberhalb Multany abein : et : feinen : Bonien : perfert, : Miefe : pereinigten Strome, Afchene bister Afchenab gengunt, pebmen

Bedriction i Beden Punt zwamzige Aofentiefer untengauf IdizBesiffschafteinnd Ahmedoure von Often hets. staufen 43 iMeilen nerblich ben Dultan, und behale then ben Moren Afchenabe bis vier Lof von Utfch. wo fie bei Schinistatri vom dem Charra aber das vereinigten Stromen bes Beja ober Bibs, (Beqs) und Satli acht und fungig Rog unterhalb Dultan, und amei midbreifiege unterhalb: Bad am alpur verfiartt menben. Ann birfem Punite : noch Mitte nbasnot, mo fie in ben Budus fallen . 44: Roffe nehmen biefe fanficenfammungefioffenen Strome den Ramen Den te sonah an. Der Anbus und Deufchtnab laufene die finf biefe Streffe mit; einenben parallel. Die Ente fennung ben Ajel Diqueer berüber, abetnagt nur fieben Ros rudt Deilen. Diofer gange Raum-ift eine vollige Bafr sietfläche in ider Reganzoit und im Sommer Aund au ischeine als ein Bluben: Dieß; bate wahrscheinlich zu ben eStribum in benehltern Charten, Wornnlagung gegehen. ebie: ben Gharrarin ben Ind uft, follen: laffen, fintt bem Bifchemab, aber bie perginigten Strome Alfchanab. ingrich er du ... date it in beiter ipfe i Benteffer bertefpeier diadusclo- abersell, ania, chi, noginisere & pad nicht fabe founte 

Salara Haineri ..... Die grufte Breite ben. Doch gwifden bem Efcher Jam jund Indust; fcaint an Bent Annite gu: fcon, mm. win hinabengiengen; , von Anno finned Afche Mas pur Chatiam Toelam, bundent ante biergebn - MP jung horizontalio Entfernang; and von Rultauchi Ratich Shat, nad Ubu : Roti : Webengebn - Deilen

A Same

pom Enbus, man brei und breifig Relien Der noble lide Theil Diefes : Doab won' 330 "hinauf : 'ft beigicht, mit gegen Caben ift es eine Buffe, mit Zusnahme emiger wenigen Meilen, von ben Ufernsber Riuffe, bie Aberfchwemmt werben und ergiebig find. ic is those within

ne todas dolo y el especial tada en el Jack to Calle after 20 paten artita (Entfrect)。

n-ciénio.

1 : We'ff ber größte miter ben Dentimabfiliffen ; er mans bel bem Bafi nababi Bhat am gu Julius eine Beile, beef: Achtet und gwanzig Ruchten win amuffervant ... un Bifferrand; feine Ziefe war biefelbe- als wie bes Wich et am, bie geofte viergebn Rill, aber ber Strom war im anberthalb Anojen fcmellerg im Efchelam bie Schnelligbeit vier, im Tich enab & Snoten: In Wer trodenen Rabregeit macht fein Ganal : nicht Aber 850 ober 300 Ellen aus; ber gweite Camal, ber bei weilem ber beeitefte war, ift, wie ichtigehort babe, in Der kalten Jahrspeit ausgetrodinet, & Es bilben fich voele Eilande und Sanbbante gegen bie Ditte, und bie Meffung warb dwifther amei von tiefen wie beim Afdelam vorgenommen. Die Stoffe Diefer Mitfe in ber talten Bubrbgeit tam leicht berechnet warben, Afchelam, benn bie vereinigten Strame Zichenab, Ravi bei Bakid Ghat in bet Rabe upn Dultan, waren funfbunbert Allen breit, unb bie größte Ziefe beirug fiebengebir Auf; aber bief mar biog für einen Burf, und int Durchfchnitt ning fie & ober 83 : Suß fepn, benn von biefem Berbattnif fant fie nicht mabr; giebt man' 230'Glen fit ben Afchetam bei 8 Bug unb

son Ellen, bei 8 Buf fit ben Eldenab, und bin Ues berreft von den goo Ellen für ben Ravi bei vier Auff buit ich gebe bem Rab i größere Liefe und eine Brite von etwas mehr jats hunbert Blen, fo tann bies nach threr Breitesiund Miefe in ber Regengeit thre Durcht fchnittsgröße, in ber Ditte bes Decembers fenn, ben Beit ," .. bad doin diber, bent Blug-glengeng " ich mebinet bet Diefer Berechnung un', bag biefe Biufe 31 ober 4 Ruf gefliegen fenn muffen, indem ich: to ober not Buff füß Die Mitte ihrer Canale, sin Ber falten Sahregeit laffe) das, wiet ich glande, gientlich bas währe Beichen fenn mag. 36 babe won feinem gurt in biefem gluß unf tgrhalb ber Berge gehort, aben foie am Afchetaiff Bann man leiner an ben Punteen binabergebent ind bie Ufer miebrig find: und bas Wette breit fit; : "weit min nur inber eine turge Stede, in ber Miste ige fdwimmen braucht. Schibabe gehoet, bag bie wereinige ten Bluffe Tidelam. Tich erreit unb Mabi untere halb ber Bereinigung bes Rav i von Rameelen burde matet werben, aber ift bief ber gall, fo muffen fie fich an biefer Stelle fehr weit unisbreiten. iDte Afet bes Efdenab oberhalb, find niebrig, aber gut mit Balb verfeben, wie es ber Tfchelamiff; allein, bas Bolg ift frein, und bas gum Bauen und ber Berfers tigting ber Sabrzenge nothige Material wirb van ben Bergen fieltengig und achtzig Roft bober-binauf: bindittera Die horizontale Entfernung von Efchallas pur Chat nach Biferaban ther biefen Daak if 44 Meilen. Das ganb ift außerft niebrig, ber Boben reich, meiß Beibe.

: Bilgambes ift ein, Wergeithuif ber Boate unt Chath ben Efchelem und Bifchen ab bipauf und binab gut linken and rechten Bits ber Chath, wo thir binichergiengen. Um Efchelum Bengla 42Boote, Efchee lam (201 Gegonia, 10. Rafftipu viund. Dabop ur El Elmellalpur and Machinethaft 54: Pinot Das ban Chat; und Rachbafchaft. 40, Ahmebakab und Bie pa go; iberhaupt 194. Die ber Strede von 75 ober 80 Mellen am: Afdie niab pherbalb Biferabab, unb bert Biferybab, ras Sobira, a. Dina Dontfcha s, Meaterich Rator 2, Nauschare 32 Autowat a, Dicinba: Behady wort in: Chokafest Tich as ni s, Kanne Ra Efcad 4, /Ahnun?7, bie gange Strede 30 Res hinauf 43 Boste; bon Bifin abad bineb:-Ranna Chaning Balfufe agisiRamhage ger or ... Morat 4. .. Wannate s., Mankbiabas a, Bhatti Ratfcotfd Afdellalpus.4, Chabis nabab : Bhat: 6 : überhaupt 84. in loiner Strede von Mobile Der Bauf bed Bithenabegur ben Schneeges birgen, ju melden er, bis Mitten &afot verfolgt wonden ift, 540 Meifen. Det bei ber bei beite. 

De t, Ra b f. ... (hubraotes)

N. S. S. M. A. S. A. A. 1803

Wentschab; er mach von Wasserrand zur Basserrand mur 1513; Ellen, am raten August, da er feine völlige Hobe, erwicht haben mustes; sein Canal ist fehr schmal. Ich hatternus zwei kothmurfe beim hindbergeben: Ip Buß. Der Boben hat viel Lehm, meikunden als its

gende einer von ben andern Fluffen, ein Junftel kann Kehm sehn, bas. llebrige ift Sand. Der tiese Canab kann an Breibe nicht über breifig ober pleizig Ellen betragen, bas. llebrige war von brei bis funf Tuß tief, und zwei eber dret Burfe guben acht ober neun Just; incher kalten Jahrszeit kann er überall durchwatet werd ben, und ift nicht über 4 Zuß tief. Er hat viel Ariebs sen, und ift nicht über 4 Zuß tief. Er hat viel Ariebs sen, und seine Ufer sind niedrig, und überall gut mit Holz hewachsen. In biosen. Fluß giebt es nur wenige, wen gute Boote, die beinahe ganz von der am Bich um na gebrauchlichen Art sind. Der Indus, Afchelam und Aschenab haben bieselber Art von Booten, die zo bis 12 Pferde hinüberführen.

Die Entfernung von Bifirabab Ghat nach Die anni Chat am Ravi beträgt 55 Deilen in horizontaler Richtung ... n Das Doch ift reich und eben, gber bober als bas lette, und ber Boben ift nicht gang fo ergiebig. . Der Bauf bes 'Rabi ift febr betrachtlich . aber ich bin nicht gang gewiß, ob er wirklich bie vollige Lange van 415 Meilen hat, Die ich ihm bis ju feiner Rereinigung mit bem Efchenab, gegeben habe; es fcheint indeffen burch ein Begeverzeichniß von Rafch = mir burd Rifdtwar, bag, nachdem er bie bobe Kette bis in Rifchtwar gurintgelegt bat, ber Beg bie gange Strede von biefem Puntt langs ben Ufern eines Stromes fuhrt, beffen Rame ungludlicherweife meinem Bewahrsmann nicht bekannt mar; er hatte ihn gu feis ner Rechten bis auf brei Tagereifen von Rurpur, wo er hinubergieng, und ihn linte laufenb verließ;

auf feiner leten Tagereife ben Baffal nach Rurunt gieng er über ben Rapi, ber, wie er fagte, bort une gefahr von ber Brofte bes: Stroines war, ben er breit Angereifen thidwarth verließ. Es fcheint mehr ale mablicheinlich, bag diefer Strott ber Bauf war, er. Sannte ibm aber nicht ale: Diefen, an bem Duntt. . wo. er ibn verließ; ba er ibn links ließ, muß er entweber pach bem Bejas ober Ravi gegangen fenn, aber ich balte bad Lettere beinabe für gewiß, und glanbe, baf er auf biefe swei Lagereifen eine Rrummung in ben: Bebirgen gemacht bat, und fich rechts nach bem Puntt. wandte, ma ber Reifenbe binfibergieng, benn er fagt .. baß er von feiner linken Geite zur rechten fibfi, was. paffen wurde, und ich babe ibm bem ju Rolge biefe Rrummung gegeben; tunb als ben Rani ober auf jeben Rall feinen entfernteften Arm angenommen. Diefen Beg beweif't mir auch bag ber Afcheneb nicht vom Rorben ber Schneefette tommt, weil biefer Beg in Diefent Rall ibn gefreugt baben wurde; aber bieß Alles grundet fich auf bie Borgusfetung, bag bie einzige Beifenachricht, bie ich über biefen Beg exhalten habe, rithtig ift, mas vielleicht nicht ber Sall fenn mag: und obne eine zweite zur Beftatigung, mag ich fie nicht als zuverläffig anfeben , obgleich ich jeben Grand babe, biefen Weg für, richtig zu halten, denn er kommt mit andern von Rurvur binaderaris abovein.

Ber Herab ober Brias (Syphaffs) Diefer Rlug maag bei Bhiromall Chat 740 Ellen: Sein rechtes Ufer ift febr boch; und fein Lauf febr fchnell. In bem Sage als wir ibn etreichten, mat er in faner graften Sobe, und fo fchnell, baf bie Boote bas linte Ufer nicht etreichen tonnten. murben bei bem Berfuch feche bis fieben Rog abmarts getrieben; er fiel inbeg am nachften Zage. fich in ber talten Sahrszeit in ben meiften Stellen burchwaten ; aber fein Bette enthalt bielen Eriebfand; und cum biefee Sabregeit fegen fich viele Infeln und Sanbbante in ber. Ditte bes Stromes an. Es find 20 Boote an Diefem Chat und in feiner Ribe vorbanben aber fie find fun bie Regenzeit febr fcblecht. Sie befte ben aus flachen: Boblen, gleichen mehr Bloffen als Boaten; und haben ringeumher ein Brett von einem Suff, und fie geben nicht 6 Boll tief, wenn fie angefüllt finb. Langs ben Ufern biefes Stromes finbet fich nur wenig Solg, und was vortommt, ift nur flein. Er fallt 18 Rof einterhalb, Bhiruwall, in ben Gatlab fc bei bem Dorfe Sarate, nicht weit von giruspur; nach ber Bereinigung beißen bie vereinigten Strome Bhis (Beas), und hernach erhalten fie ben Ramen Chara, aber von welchem Puntte, weiß ich nicht. heißen fie beim Gorbianichen Ghat bei Patpattan, hundert Rof oberhalb Bahawalpur. Sie fallen in ben Efchenab oberhalb Utfc, wie erwähnt worben ift, zwei und breifig Rof uuterhalb Bahamalpur und acht und funfig von Rultan. Der Befale tinb" Sabanich find beinabe voo gleicher Große: aber ber

erftere ift boch ber Drofte. 36s Lauf ift auch beinabe berfelbe bon ber Schnedette, hunbert und funfzig Deilen bis gu ihrer: Bereinigung jund gweihunbert: und fechesig, weiter bis. gu ihrer Bereinigung :mit! bent Afdenab ober den wereinigten Siuffen Siche Lame Afchenab und Raviers Bolg Fenne von ben nicht meit entfernten Bergen in großem Ueberfluß erlange werben. Der Begadionnga und Ban Gange bilben\*) ben Bejad; ber erftere gehtebutchiRotiRans graffthparte und ber lettere in einer meftlichen Richtung norhmarts, und beibe vereinigen fich bei hariput; eine Tagepeife, unterhalb bes Fortb. Der Banga theilt fich in swei Arme bei bem Fort, und indem auf jeber Seite beffelben fich ein Imm zieht. bila ben fie eine Sufel: und vereinigen fich ummittelbar und terbalb berfelben.

Die Fluste Chorasans.

C & School Him

Der Ritment ober Belbenb.

Grift, ber großte unter ben Chorosauischen Fluffens er entspringt westlich von Kabult, in bem Berge, ben Sobi Baba beißt. Gein Lauf, ift sudwestlich burch

and Eromeim "Ariginali ift. Achten ein Arnatsehler: fatt

bas Safarifche Land und indem er nach Guben lauft, ichneibet er bie Sauptstragen von Ranbabar nach Berat bei Grifdt, eine Strede von amibunbert und fechszig Meilen. Die gange Strede bis auf zwei Zagereifen bievon gebt burch febr bobe und befchwerliche Gebirge. Bon bier, bie er in ben See von Siftan fallt, find hundert Deilen, bas Gange breihundert und fechezig Deilen. In ber heißen Sahregeit, menn ber Schnee fomilgt, ift es ein febr großer giuß, und cs ift ein fehr gewöhnlicher Gebrauch bei ben Ginwohnern - won; Grifcht, ju versuchen, ob fie Dfeile binuberfchießen ober Steine nach ber anbern Seite werfen fonnen, allein es geht nicht. 3m talten Better geht er beinahe bis an bie Bruft, gleich bem Sammeflug bei Afora. Es find zwei Boote am Grifcht Chat, aber er tann ben größten Theil bes Jahres burchwatet werden; er nimmt mahrend feines Laufes betrachtliche Strome auf. Bierzehn Deilen oberhalb Grifcht vereiniget fich ein Strom mit ihm, beffen Lauf achtzig Meilen betragt / ber fublich bom Safarifden Banbe ju : Sibband entfpringt. Er nimmt auch ben Urgan's bab funf Rog unterhalb Grifcht auf, und einen Theil bes Zarnat; es verdiniget fich auch ben Chafd. rud mit ihm bei Robnifchin weiter binab.

#### mer urghanbab.glus,

Er entspringt in den Hafarischen Bergen ungescher achtzig Reilen nordoktlich bei Norden von Kandahat, tauft bis auf funf Loß von der Stadt nordlich und westlich von derseiben, und nereiniget sich funf Koß unterhald Grifcht auf seinem linken Ufer mit dan hirmend, nach einem Laufe von hundert und funfzig Reilen. In der kalten Jahrszeit ist dieset Strom drittehald bis deri Juß tief und sunfzig Ellen breit, aber im beißen Better, wenn ber Schnee in den Gesbirgen schmilzt, ift et auf drei Monate nicht durchwatsbar, da er außerft reißend und in dieser Jahrszeit über 150 Ellen breit ift.

### Der Chafdrub.

Diefer Ruß entspringt zu Gallir, ungefice po Meilen substillich bei Guben von Herat, und fällt, nach einem Laufe von hundert und funfzig Meilen in den hirmand bei Konischin auf feinem linken Ufer. Er ist größer als der Urghandab und Teiner als det hirmand; seine Aiefe in der kalten Jahrszeit geht die an die Hifte eines Mannes (3 Auß), und er ist 50 obet do Ellen breit; wenn der Schnee schnilzt, ist er nicht durchwatbar, man geht auf Raffals ober ledernen Schläuchen, und kleinen aus Holz und Kohr gemachten Flössen hinüber. Seine Breite in der beiben Jahrszeit beträgt von hundert und sunfzig dis huns

Digitized by Google

dertifunfund flebenzig Ellen; er ift febr reifend; er burchs ichneibet auch bie große Deerstraße von Sandahar nach Derat bei Dilaram.

#### Der Zarnet.

Dieß ift ein kleiner Strom, entspringt bei Mukr, und nach einem westsuwestlichen Laufe von zweihundert Meilen, falt er in den Urghandab bei Doaba; in der kalten Jahrszeit laufen seine Gewässer jedoch in einen großen See bei Dehi Gholaman, welcher der Doxi beißt; und für einen Fluß gehalten worden ift. Wenn der Taxnak steigt, sließt das überstüssige Wasser in den Urghandab; in der kalten Jahrszeit ift er Anietief, und er steiget selten über die Mitte eines Mannes.

### per garroprub.

Diefer Muß ift größer als irgend einer von diefen Buffen, ben hir mend ausgenommen. In ber kalten Jahrszeit geht er einem Manne über die Hufte, und ift pon fünfzig bis sechszig Ellen breit; in der heißen Jahrszeit geht man auf Massaks und Sidsen von holz und Rahr binüber. Er ift in dieser Jahrszeit sehr reißend; er entspringt sudlich von Parsi, und oberhalb Farzah und unterhalb Gnrani vereiniget sich der Tichista Rud mit ihm. Er fällt in den See von Sistan

in bem nordweitlichen Winter nach einem Laufe von zweinenwielt- Meiten. Estatieint wunderbar, baß biefer See so viele Flusse aufnimme, Lohne einen sichtbaren Absluß für bas Wasserzu haben; er soll nicht über 30 oder 35 Koß an bem breitesten Theile von der einen Seite zur andern betragen.

## Der Dutimatan oberichermitis. Hun E.u

Diefer Rug ertfpringt bet Dbai, offlich von Derat im Imalichen Lanbe, Thilb nimmt brei ober vier Strome auf, ebe er Berat erreicht: Ge ift ein'fiel ner Fluß in ber talten JahrBzeit, er fleigt aber ju eis ner beträchtliden Bobe, wenn ber Schnee fcmilat! Der großere Ebeil' feiner Baffermaffe wird in ber Rabe von Berat' gum Unbau verwendet; gwei- ober bret Canale merben von ihm abgeleitet und geben burch bie Es ift eine Brude über ihn gelegt, brei Rog fudlich von ber Stadt. Mus einem Begeverzeichniß von Maur nach Maschab geht bervor, bag man auf ber Balfte bes Weges über einen Fluß tam, ber von ber linten Seite nach ber rechten lief: aber Wohin er bierauf lauft, weiß ich nicht; ich glaube, bag Arrows fmith's Charte ihn vollkommen richtig bat. Forfters Weg fcheint Rennel ju einem Grrthunt verleitet zu haben, indem er ihn fublich in ben Gee von Giftan fliegen lagt; allein ber Bach, uber melchen Forfter fam, und ber fubmarts ftromte, fceint nicht ber Berat, fonbern ein fleiner Strom ju fenn; ber aus ben Gebirgen fließt, welche bie nordlichen und

Mbiliden Wege nach Mafcab ichtiben; er muß fich fiebilden? beiliten, benn es erfellt aus verschiebenen Berichten, bag man von Farrah nach Shain und Luit ober von Tiche Ua labab lach Nib über keinen Fluß kommt, ausgenommen ben Farrah Rud; wennt aber ber Heraefluß in ben See von Siftan "fallen follte, so mußte man auf biesen beiben Wegen über ihn gekommen fenn.

i, ingigmiGens

Berry Elphinstone's Bemerkungen, ... über die Charte, im Auszuge

Deir Macartney hatte eigentlich mur bie Absiche elle bie Radwithtenig bie er einsammeln tonnte, in feine . Charte eiffattrogen, und übeilief bie Berarbeitung und Bergleichung berfelben mit, anbern. Befimmungen And bern, Die mehr Bett und Bulfomittet hatten; foine Abs weifelungen bom feinen Borgangern find baber ancht 18 dingiefeben, ale wennier ihre Bestimmungen unterfuch und verworfen batte, fondern fie beweifen blog, bal er autere Rachrichten, ale Die bisberigen erhalten bats Das Gange grandet fich auf ben butch bie Reife ben Gefanstichaft gebildeten Linien, wo die Richtungen und Entfernungen von brei Mitgliebern aufgenommen wute ben; beren jebes feinen eigenen Begmeffer batte bie Breile ber Ligerhtage mard burch Beobachtungen bes Bimmt, wie auch bie Lange ber nomehmften Puntte auf bem Bege. . .:

Es iffeinlenchiend, bas ber Theil bes Lames, auf balb biefer Linien, ber nach ben Berichten ben Gingee hornen niedergelegt ift, nicht fo genou, ift, als ber varige, und nur als eine Annaberung en bie Babrheis gelten Kanns aber er ift genauer und vollftanbiger all alles mas wir bis jest berüber befigen. Die Afghanen gejehnen fich burch Boobachtungegabe, und Bahrheiteliebe. aus; es ift febr gewöhnlich, baß Jemand einen Reifes weg nach einem langen Brifchenraum wiederhohlt, ohne in ber Entfernung ober Richtung einer einzigen Stas tion abzumeichen; aber alles mas wir über bie Geen graphie ber Ednber in Frage wiffen, ift aus ben Augaben ber Eligeburnen gefcopft; felbft Forfer giebt bie Bahl ber Farsangen auf jeber Station, offenbar wie er fle empfiengy tunb es war febr verflaubig : bas er, Da es, ihm an allen Bulfemitteln fehlte bie: Entfenung gu meffen, lieber fic auf die Angaben ber Gingebornen. als auf feine Bebbachtungen perlaffen wollte.

Die vornehmften Beranderungen habe ich in dem Theilen, die füdlich von Ghafni und nördlich von Gindutusch ich erhielt in Desan viele neue Rachrichten über diefen Theil, ich entwarf den südlichen Theil der Charte aufs neue und din für so viel von der Gegend zwischen den Paralleten von Shafni nach Schitarpor verantwortlich, als westlich von der Salomonöfette, und südlich von dem Blus. Tarnak liegt; ich hatte hiebei großen Bortheit devon, daß ich Telati Rasser und Christie bestimmt war, als einen meiner besten Punkte benützen, konnte,

und im Stanbe war, die Lage von Daber mit ziem licher Genausteit zu bestimmen, theils durch mehrere Bege und eine von herrn Pottinger entworfene Sharte, wo er sie bis auf einige Meilen eben so wie in Macartney's Charte angeset ist. Alles was sublich der Parallele von Schifarpur liegt, ist aus den bereits bekannten Charten; im Sudwesten habe ich mich herrn Christie's von Mac Donald Kinneit bekanntgemachten Reiseweges bedient, um die Lage von Scholluladad in Sistan zu bestimmen; ich bin nur wenig von dem Reiseweg abgewichen, aber Farrah und herat habe ich in der von Macartney bestimmten Luge gelassen.

Die Lage non Bochara, die M. in 370'45'm. Wr. und 63° 10' oftl. L. fest, ift durchaus mit allen ange-nommenen Meinungen und ben von mir eingezogenen Nachrichten in Widerfpruch, daß ich teinen Zweifel babe, daß er sich hier geirrt hat; ich hin nicht zufrieden mit meiner Bestimmung 39° 27'n. Br. und 6a° 45' off. L., aber die Renneliche Angabe der Länge ließ: sich: wit meinen Nachzichten gar nicht in Ueberrinstimmung beingen.

Radschrift des Herausgebers,

Ich finde nothig hier noch ein Paar Worte wegen fen. Siechinftones großer Charte zu sagen, die er unter dem Titel A map of the Kingdom of Caubul, and some of the neighbouring countries, altered from a map, constructed in the gear 1809 by Lieut.

John Macartney: 5th. Reg. Bengal native Cavalcy; nebft einem fleinen baraus reducirten Chartchen, Bur Ueberficht ber Lage bes Ronigreichs Rabul, und feiner angrangenben ganber, feiner Befchreibung beigefügt hat. Die große Charte ift 33 Boll breit und 26 boch, bochft fplendid geftochen, und gehort alfo gu ben foftbaren Rabinets - Charten; bat, aber, nach Grn. Elphinftones obigen eigenen Bekenntnife, feine Sicherheitz und fangt nur als eine bloße Unnaherung, an bie Bahrheit gelten. Diefe große luxurirende aber überfluffige Charte nun fur bie Teutsche Ueberfegung nachftechen gu laffen, und baburch ben Preis bes Berfes betrachtlich zu vertheuern, mare nicht allein gang unnübe, fons bern auch fur ben Rugen ber Raufer übel geforgt ge= wefen. - Da jeboch Br. Macartiley in feinem Auffate uber biefe Charte fowohl die Gebirge als bie Fluffe son Rabul und Chorafan einzeln genannt, "und ungegeben bat, fo habe ich ben Gang von beiten, jum Berfidnonis ber Lefer, aus ber großen in bie beittegenbe Bleine General : Charte übertragen laffen, welches voll. Bommen genüget, und hoffe babei auf bie Bufriebenheit ber Lefer rechnen gu tonnen. 3ch gebente aber babei, bem Geograph. Publicum, balbigft eine eigene große Rabimete: Charte von Perfien, Rabul, Belubichiftan und Mepal, nach ben beften Quellen liefern ju tonnen.

g. 3. Bertud.

## 211 Berbefferungen

Bumer sten Ebei L

- 6. 5. 8. 12. I. Coedawatti und überbampt ift überall, wo in ben fremben Wörtern th vortommt dafür ch zu lefen.
  - 5. 17. l. purpurfarbnem. - 7. — 1. l. Batter u. überall wo Boltsnamen auf i gebitbet find,
    - ift es ber Analogie im Teutschen gemäßer, fie in ... er zu bermanbeln, baber auch Schechamatter, a.
  - , – Parriana.
    - 16. l. Sitar, gattebpur.
       18. l. Phote, ft. Chote.
  - 13. 2. f. Bahawalpur und fo überalle.
  - - 14. L. und bod ft. indeffen.
- 16. 1. v. u. l. und es ward aus jedem Borf, bem fie nahten, th der hoffnung u. f. w. auf fie gefeuert.
- 18. 24. 1. Entfat ft. Befreiung. — /19. — 10. 1. in ft. ich.
  - 21. 9. 1. Muenud ober Masnab.
- 25. I. v. u. I. feinen ft. breiten.
- 26. 4. - 1. Buibifchen. - 34. - 1. 1. er ft. es.
- 34. 1. l. er ft. es. — — 11. l. Satlediche.
- 37. 14 l. Sabbofei's. — 39. — 2. 14. 18. Siftani, (bem Siftanse).
- 39. 2. 42.41. 11. Gibanty (dem Gip
- 40. 10. einheimischen: d. h. Sudischen. — 20. l. Abefines.
- 46. o. I. Bebienter ft. Begleiter.
- — 4. v. u. l. Seibs. — 50. — 10. l. jedes.
- 54. 5 l. womit einer: der Oberhäunter der ihm feinblichen-Parthei fie behandelte.
- 56. 2. I, fatt mit fehr kleinen gabftoden und Pulverhörnern: mit fehr kleinem Schaft und kaufen.
- 57. 14 l. Marwat.
- 50. 20. I. Rangafch und Chattat.
- 62. 2. l. Mattab.

Elphinftone Beidr. v. Rabul. II. Abeil.

Ð

```
S. 6. I. Maiblim
          11. l. Ali.
           5: I. Befanbticaft.
           21. L. Partbei.
           23. 1. Debmanbarat's.
           12. 1. Girfemines.
            7. b. u. hinter ju beis - Benn die Unterhaltung gu foden
   95.
                     begann, fangen ber Schulmeifter und Priefter
                     des Dorfs abwechfeine Doen nus dem Daffs-
            7. b. u. Binter bellige einis"
-- 102.
            6. I. hinter und er.
— 104.
            7. 30. it. Disman. !:
- IOQ.
            5. I. Anwefenbeit.
- 113. --
           18. l. Gaber, ben Gider bei Dow und anbern Schrifts
                     ftellern.
- 123. - 10. f. es ft. er.
← 126i ---
            1. v. u. I. über ftett um.
m 126. - 14. muß bas Punct hinter Gilbich Webn.
- 127. — 2. l. Bu Rawit Piebi u. B. 3 löfthe urb:
- 130. — 5. L. batt. Bifford ift ber bekannte traumentiche
                  Alterthumsforfder, beffen vermirrie Abhande
                    Bungen in den accetie-researches bekannt find.
            2. I. fonnten.
 - 132. --
 - 134
            8. bintet gegen I. ben.
 - 135.
           3. v. u. l. von.
           17. ft. wie man annimmt : I, wie wir annehmen.
  - 138
            22. I. Sinbus. ".
- 142. - 16. l. verläßt.
- 148. - 13. 7. Bilifen und beibe.
 - 145
        - 1 .. w. u. l. Büchern?
            6. I. Usbin.
-- 159.
- 16Q.
            6. u. 8. l. er ft. fie.
        - 13. l. von ft. bor.
 - 162.
           8. l. Aacht.
← 163.   ←
- 165.
            2. v. u. 1. ber ft. ober. .:
- 166
           6. l. derfelben.
— 173.
          14. I Die.
        - 9. f. Mustag.
- 174.
 - 178. — 14. l. fich — getrount bube: ft. getrount fent
 - 183,
            7. I Girufsa: u. fo an mehreren Stellen.
-- 186.
            2. 1. Zurnuf (Mamae)?
           7. I von Dichogni.
          3. I. belegt .
-- 190,
-- 195.
            7. v. u. l. ober Befefar.
        - 11. l. abschüßig.
→ 196.
- 197; - 13. muß bad; binter Abal ftebnie bie ver
— 199.
          3. I. ftugen.
- 209. - 13. l. Berjuge.
- 205. - 19. l. er ft. :e8.
 - 207. - 16, hinter 3weigen : gebildeten Bintel.
 - 26. ---
          9 binter einige I. Giephanten
```

# 232, - 13. f. ben Bergen,

```
S. 237. 3. 6. beffen.
              Rur ber lette Theil ber: Unmerfung ift von mir :
            7. 3d habe bas von ben bodiantern in Schottland ents
 ≥ 253.
                    lelinte Bort Clan Beibehalten, bas Clobinftone
                                  4. 2.
                                           1 1
 gebraucht.
- 260. - 22. hinter mird : Die Krieger fint fant fumntuch gu Bus.
- 261. - 5. l. humfaja's ober hamfaja's.
 - 263. - 19. f. mußten ... . ...
                                       .. ...
- 264. - 19. 1. erfahrnen.
 - 272. - 15. f. nicht viel niedriger (oder fchlechter).
 - 273. - 6. v. u. I. beibeu.
           6. v. u. I. reden.
— 262. —
           2. l. in S (getrennt), 3 de Beid
— 303. —
- 311. - 13. l. bem.
- 319. - 10. 1. Forfter.
- 321. - 4. 1. bor.
  - 330. - 20. I. hinter haben; diefetber & 21 Dadan
- 334. - 3: hinter Bettler ein;
- 338. - 18. I. Satim, (Statthatter).
 - 345. - 11. l. Gunnitifchen.
- 351. - 15. l. Timur.
- 373. - 15. Schneden nennt man in ber Bautunft bekanntlich eine
                    aus Bierteltreifen beftehenbe Bergierung.
 – 400. – 7 li vor st. vor.
 - 401. - 14. l. mußte.
 - 415. - 7. I. Inbien,
- 423. - 12. I. ju derfelben ft. gum Stoff.
- 424. - 21. I. ber ft. bie.
— 428. — 9. I. ihren Lohn, ein Biertet auf einmal. — 454. — 2. I. Magn.
- 467. - 2. v. u. l. ber Compagnie.
 - 495. - 13. I. Pufcheter.
```

| · .          |     |               | 3    | w      | į è s     | i 1          | e             | r    | E     | þ     | e i | r.       |      |
|--------------|-----|---------------|------|--------|-----------|--------------|---------------|------|-------|-------|-----|----------|------|
| €.           | 9.  | <b>8</b> . 1  | 5.   | ເ.     | tmar      | 200          | . Dên         | anth | ail.  |       | · ; |          |      |
| ″ <b>-</b> - | -   |               | I. 1 | r. it. | I. 2      | Eschai       | nla.          |      |       |       |     |          | 1    |
| ·            | ĬO. |               | 2.   | 1. 28  | uner      | •            |               |      |       |       |     |          |      |
|              | 13. | <del></del> ] | 14.  | bint   | er T      | imur         | 6 fl. be      | ei'm | Tobe  | des   |     |          |      |
| -            | 15. |               | r.   | v. · u | . න<br>ලා | oabel<br>röm | ) oder<br>en. | e Du | ab,   | das   | ,   | awi fcen | zwei |
| -            | 10. | <u> </u>      | Ď.   | I. m   | it be     | nen          | irgenb        | eine | r an  | bern. |     | . 1      |      |
|              |     | _             |      |        |           |              | · , • · , · · |      |       |       | •   |          |      |
|              | 21. | - 2           | 1.   | l. ih  | ren.      |              |               |      | •     | . ′   |     |          |      |
| -            |     |               |      |        |           | edsen.       |               | ٠.,  | • ` . |       |     |          | ٠,   |

30. - 2. v. u. l. dürfen. 33. - 2. l. zuerkennen.

50 0 0

37. 3. 3. 1. ibten. 41. - 13. l. Ge ift fterer bat.
77. - 5. l. Dautatthaite, ... 70 - 11. I. Giner ben Bonnehmften. L 90. - 1. v. u. 1. vollenben. - 02 - 8 L. M. w. , A. Man. — 93. — 11. l. vor. — 109. — 1. v. ú. l. Ofdirifof (Giriskh), - 118. - 11. f. Ischatfei's. - 157. - 16. I. Pifcin. - 13. l. ben. - 164. · - 6. v. u. I. biefelbe ft. es. **— 171.** - 179. - 16. I. Amt ft. Befcaft. - 196. - 16. I. ben. - 214. - 12. [. Inberab. - 24. I. gangift. gar nicht. - 228. - g. I. Pring. - 259. - 16, I. Marfield.

- 281. - 14. l. ber.



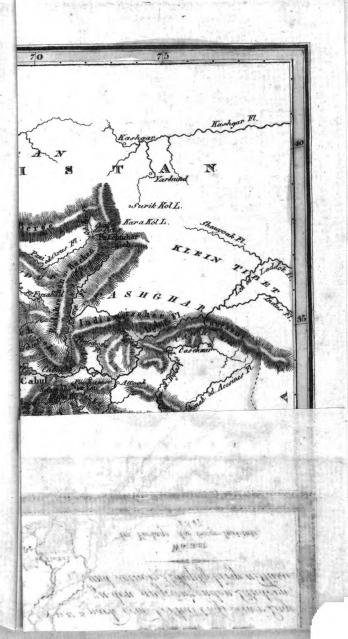





